

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

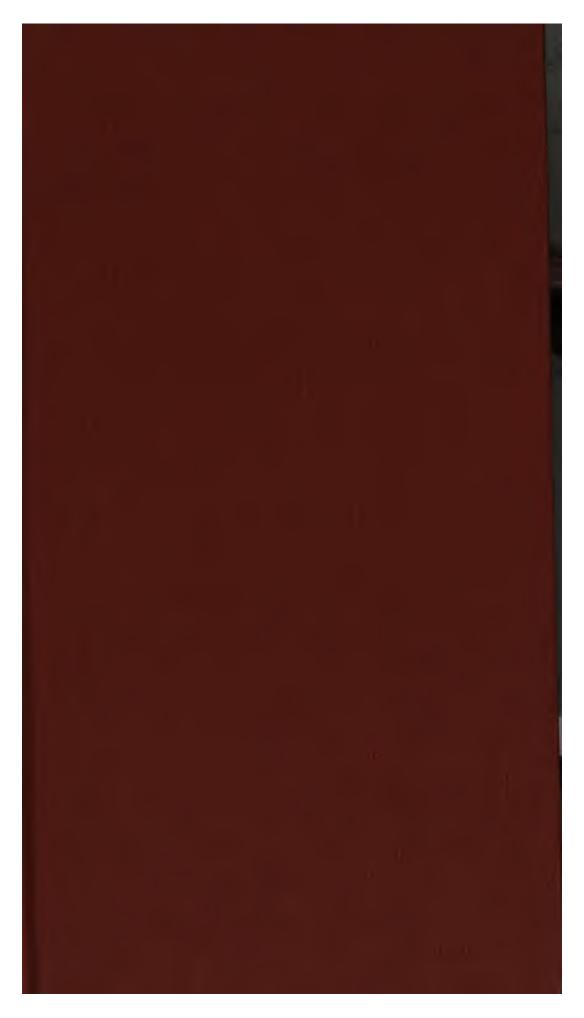



This is an authorized facsimile of the original book, printed by xerography on acid-free paper.

UNIVERSITY MICROFILMS INTERNATIONAL Ann Arbor, Michigan, U.S.A. London, England 1979

m 13226 go71148

## GESCHICHTE

DER

# GOLDENEN HORDE

IN KIPTSCHAK,

DAN INT:

DER MONGOLEN IN RUSSLAND.

VON

# HAMMER-PURGSTALL

Mit

neun Beylagen und einer Stammtafel,

nobst

Verseichniss von vierhundert Quellen, Beurtheilung der Herren v. Krug, Frachn und Schmidt, Antwort darauf, und Nahmou- und Sachrogister.

PESTII.

C. A. Hartleben's Verlag.

1840.

214.4.5

Gedruckt bey A. Strauss's sel. Wilice in Wien.

## Sciner Excellenz

## dem Hookwohlgebornen Herrn

### BARTHOLOMÄUS

# FREYHERRN von STÜRMER,

(S. C. E. K.) Hitter des russ. kalserl. St. Annon-Ordens erster Classe mit der Krone (in Brillanten), Grosskreus des Civil-Verdienst-Ordens der kön. hayer. Krone und des grosshersogt. toskan. St. Josephs-Ordens, Inhaber des grossen osmanischen Ehrenzeichens, Ritter des kön. preuss. rothen Adier-Ordens; k. k. wirkl. geheimen Rathe, Internuntius und bevollmächtigtem Minister Sr. k. k. apost. Majestät zu Constantinopel,

hochachtungsvoll gewidmet.

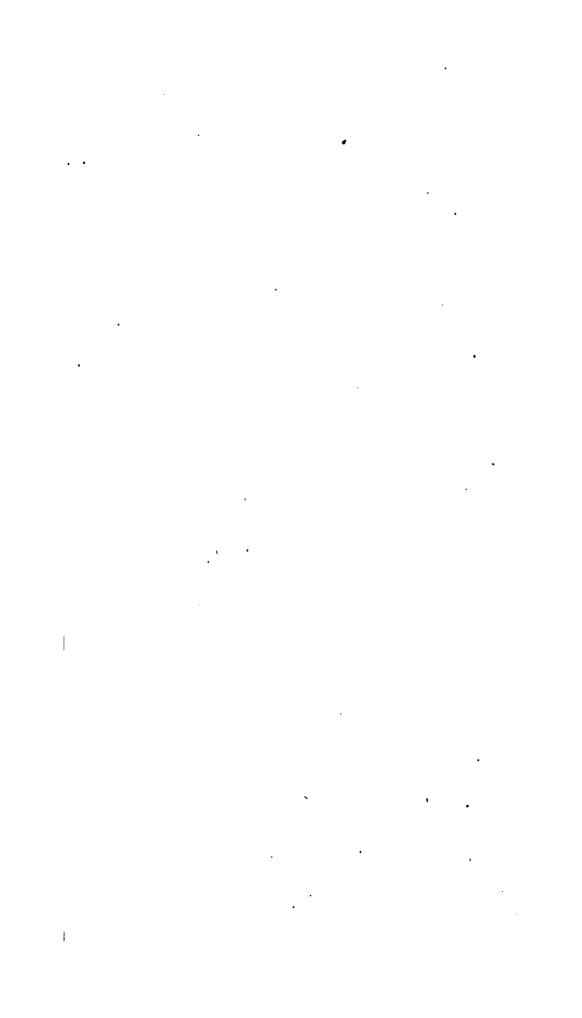

# Vorrede.

Keines meiner Werke hat mehr als dieses je eines Vorwortes und Nachwortes bedurft, um dasselbe nicht sowohl wider künstige Kritiken in Schutz zu nehmen, als wider solche, welche über dasselbe noch vor seiner Erscheinung ergangen sind. Wenn das Nachwort, als Antikritik, nothwendig ein polemisches seyn wird, so sey hingegen das Vorwort ein historisches, auf die einsache Erzählung der Veranlassung und der weiteren Schicksale dieses Werkes beschränkt, worauf sich dann das Urtheil der Leser von selbst ergeben wird.

Die politisch-historische-philologische Classo der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg machte in ihrer öffentlichen Sitzung vom 29. Dec. 1832 (10. Jänner 1833) die Preisfrage einer Geschichte der goldenen Horde bekannt. Das vier enggedruckte Quartseiten füllende, und in das kleinste Detail der zu benützenden Quellen eingehende Programm, wurde nicht nur russisch bekannt gemacht, sondern auch deutsch und französisch an Orientalisten versandt, und durch den Abdruck in französischen und deutschen Zeitschriften durch ganz Europa verbreitet. Endo April's 1833 erhielt ich die erste Kunde hievon durch einen Reisenden, und ich schrieb sogleich an Herrn Staatsrath v. Frachn, mit dem ich seit dem Jahre 1816 in freundschaftlichem literarischen Briefwechsel staad, um ihm zu sagen, wie es mich wundere, dass ich das Programm noch nicht durch ihn erhalten, ihn zugleich bittend, mir alle zur Beant-

wortung der Preisfrage; der ich mich unterziehen wolle, nöthigen Werke anzukausen und zu senden. Auf diesen meinen Brief vom 29. April antwortete IIr. v. F. am 20. Julius (1. August) 1833, dass er mir bereits in der Mitte Jänner's mit seiner Abhandlung über die Wolga-Bulgaren das Programm gesendet (welches mir verspätet auch richtig zugekommen), und gab mir seine ungemeine Freude über meinen Entschluss zur Beantwortung der Preisfrage zu erkennen '). Da der Brief aber keine Antwort über den Ankauf der bestellten Werke enthielt. so wandte ich mich mit vollem (durch den Erfolg völlig gerechtfertigten) Vertrauen an Herrn Staatsrath v. Adelung, mit der Bitte, die Werke, deren Ankauf ich mir von Hrn. v. Frachn fruchtlos erbethen, zu übernehmen. Hr. v. Frachn beautwortete meinen Brief vom 27. September am 10. December 1833 '), und nachdem er mir vier Monathe früher seine ungemeine Freude über meinen Entschluss der Beantwortung zu erkennen gegeben. und in der Hoffnung, dass sein Wunsch in Erfüllung gehe, mir selbst ein Paar schlende Bücher sendete,

<sup>&</sup>quot;) "Es sollte mich ungemein freuen, wenn Sie die Beantwor"tung der orientalischen Preisfrage (von deren Programm ich hier
"threm Wunsche zu Folge noch ein Paar Exemplare beyfüge) über"nehmen, und in der Hoffnung, dass mein Wunsch in Erfütlung
"gehe, sende ich hier von den, mir als bey Ihnen noch fehlend
"angegebenen Büchern: Rodostownaja Kniga, zwey Theile, Nou"mow ob otnoscheniach p. und Istoria o Kasanskom Zarstwe, wel"ches letztege Werk Ich mir von der Akademie, von der es heraus"gegeben worden, für Sie erbethen habe. — Noch muss ich erin"nern, dass so wenig die deutsche, als die französische Überse"tzung von Karamsin's Geschichte für diejenigen Excerpte aus noch
"ungedruckten russischen Chroniken, welche in dem Programm
"von mir angedeutet worden sind, gebraucht werden können."

<sup>&</sup>quot;) "Den Ankauf der verzeichneten Bücher hat IIr. r. Adelung zugleich mit denjenigen, die Sie ihm selbst aufgegeben hatten, zu besorgen die Gefälligkeit gebaht, da mir kein zu derley Geschäften tauglicher dienstbarer Geist zu Gebothe steht. Ich beschäften tauglicher dienstbarer Geist zu Gebothe steht. Ich beschäften tauch die zehn Schriften zur Herbeyschaffung aufzugeschen, welche ich ihnen aus der Zahl derer, welche das Programm nicht bestimmt nachgewiesen, in einem früheren Briefe nahmhaft zemacht hatte, und die Sie ebenfalls angekauft wünschen. Sie zhätten mir die Titel derselben wiederhohlen müssen, denn ich zelbst erinnere mich ihrer in diesem Augenblicke nicht mehr."

wunderte er sich jetzt auf einmahl, dass es mir wirklich mit dieser Arbeit Ernst sey, und stellte mir die Schwierigkeiten vor Augen, welche die Lösung dieser Aufgabo für einen Orientalisten, der nicht gründlich Russisch und Slavisch verstünde, darböthe ').

Sonderbar, höchst sonderbar fürwahr! und kaum glaublich, als ob bey einem Einzigen der ausser Russland lebenden europäischen Orientalisten eine gründlichere Kenntniss des Russischen und Slavischen vorauszusetzen gewesen wäre, als bey mir! Und wenn dem Verfasser des Programms, nähmlich Hrn. v. Frachn. dieses gar wohl bekannt, wenn er sehr wohl wusste. dass selbst der erste Orientalist Europa's, Freyherr Silrestre de Sacy, eben so wenig als ich, oder vielmehr noch minder mit dem Slavischen und Russischen bekannt, wie konnten denn die ausser Russland lebenden deutschen und französischen Orientalisten zur Beantwortung der Preisfrage durch die Versendung des Programms in deutscher und französischer Sprache aufgefordert werden? Auch kounte nicht vorausgesetzt werden, dass irgend ein ausser Russland lebender Orientalist mehr als ich im Besitze der zur Beantwortung der Frage vorgeschriebenen russischen Quellen sey, und

<sup>&#</sup>x27;) "Es scheint Ihnen, werthester Hr. Hofrath, also, wie ich "scho, wirklicher Ernst zu seyn, sich an die bewusste orientali-"scho Aufgabe zu machen. Werden Sie aber, mit dem Bussischen aund Slavischen nicht gehörig vertraut, nicht einige Schwierigkeisten bey Benützung der in diesen Sprachen geschriebenen Werko nzu bestehen haben? Sie Wissen es, wie die Lösung dieser Aufsgabe eine gründliche Kenntniss nicht bloss der orientalischen "Sprachen, sondern auch der slavischen und russischen bedingt. "Das Programm hat sich darüber sehr deutlich ausgesprochen, und ses nahmentlich gerügt, dass z. B. Deguignes sich hinsichtlich "der russischen Quellen für die Geschichte des Utusses Dschudschi's annr an Übersetzungen zu halten im Stande war! Nichts destoweuniger kann ich nicht unterlassen, Ibnen noch einmahl zuzurufen: wagedum! quod aggressurus es, fetix faustumque sit! — Meino "Bewunderung ihrer ausgebreiteten Gelehrsamkeit, und die geist-»reiche Behandlung, welche von Ihnen den verschiedenarilgsten »Gegenständen zu Theil wird, nimmt von Tag zu Tag zu, und »mein Staunen über die beyspiellose Thätigkeit, die Sie mit jedem "Jahre im erhöhten Maasso entwickeln, findet hald keine Grunzen "mehr."

dieselben konnten also, in so weit sie gedruckt sind, erst mit Aufwand von Kosten und Zeit angeschaft werden.

Nicht minder sonderbar und unglaublich ist die Cunter dem Umstande, dass ausser Russland befindliche Orientalisten den Preis zu verdienen aufgefordert wurden) in dem Programme zwar noch verdeckte, aber hernach in der Kritik der drey Richter ausgesprochene Anforderung, dass der Bearbeiter der aufgegebenen Geschichte auch den Inhalt handschriftlicher, in russischen Archiven oder Klöstern aufbewahrter Handschriften hätte benützen sollen. Wie konnte solche Kunde von nicht in Russland befindlichen Orientalisten gefordert, und, wenn die Kenntniss dieser Quellen eine Bedingung der Arbeit seyn sollte, wie konnten andere als russische Orientalisten sich derselben zu unterziehen eingeladen werden? Es ist zu klar, dass nur sehr übel verstandener russischer Patriotismus die Preisaufgeber bewegen konnte, auch Ausländer zu einer Arbeit aufzufordern, von der jene glaubten, dass nur eingeborne Russen dieselbe durch die ihnen zu Gebothe stehenden Mittel von Sprachkenntniss und zugänglichen Ouellen zu leisten fähig. Diese Erwartung ist auf eine sehr auffallende Weise getäuschet worden; nicht nur kein anderer nichtrussischer Orientalist, als ich, hat sich diese mühevolle Arbeit auf die Schultern geladen, sondern auch nicht Einer der russischen Orientalisten, welchen Sprachkenntniss und Quellenreichthum so vielen Vorsprung gaben, hat sich daran gewagt; meine eingesandte Arbeit blieb die einzige.

Da das deutsche und französische Programm erst in der Hälfte des Jahres 1833 in Deutschland bekannt ward, und der Termin der Einsendung auf den 1. August 1835 bestimmt war, so blieben zu der durch das Programm geforderten Riesenarbeit kaum volle zwey Jahre übrig. Diese zwey Jahre habe ich unablässig und ausschliesslich auf die mühevolle Arbeit verwendet, welche, sehon nach den Anforderungen des hier zum Schlusse

wunderte er sich jetzt auf einmahl, dass es i mit dieser Arbeit Ernst sey, und stellte mir rigkeiten vor Augen, welche die Lösung die für einen Orientalisten, der nicht gründlich R Slavisch verstünde, darböthe ').

Sonderbar, höchst sonderbar fürwahr glaublich, als ob bev einem Einzigen der au land lebenden europäischen Orientalisten ei chere Kenntniss des Russischen und Slavisc zusetzen gewesen wäre, als bey mir! Und Verfasser des Programms, nähmlich Hrn. dieses gar wohl bekannt, wenn er sehr w dass selbst der erste Orientalist Europa's, F restre de Sacy, eben so wenig als ich, od noch minder mit dem Slavischen und Ruskannt, wie konnten denn die ausser Russla deutschen und französischen Orientalisten wortung der Preisfrage durch die Versendu gramms in deutscher und französischer Spr fordert werden? Auch konnte nicht vorausg den, dass irgend ein ausser Russland lebe talist mehr als ich im Besitze der zur Beauf Frage vorgeschriebenen russischen Quel

<sup>&#</sup>x27;) "Es scheint Ihnen, werthester Hr. Hofrath "sche, wirklicher Ernst zu seyn, sich an die be "sche Aufgabe zu machen. Werden Sie aber, mi aund Slavischen nicht gehörig vertraut, nicht ein alen bey Benützung der in diesen Sprachen gest "zu bestehen haben? Sie wissen es "gabe eine gründliche Kenntnis "Sprachen , sondern auch des "Das Programm hat sich da ses nahmentlich gerügt, "der russischen Quellen mur an Chersetzunge pniger kann ich nisugedum! quod "Bewanderung ! preiche Behand "Gegenständer "mein Staune "Jahre im er "mehr."

wunderte er sich jetzt auf einmahl, dass es mir wirklich mit dieser Arbeit Ernst sey, und stellte mir die Schwierigkeiten vor Augen, welche die Lösung dieser Aufgabe für einen Orientalisten, der nicht gründlich Russisch und Blavisch verstände, darböthe ').

Honderbar, höchst sonderbar fürwahr! und kaum glaublich, als ob bey einem Einzigen der ausser Russland lebenden europäischen Orientalisten eine gründlichere Kenntalss des Russischen und Slavischen voraus-Rusetzen zewesen whre, als bey mir! Und wenn dem Verhaser des Programms, nähmlich Hrn. v. Frachn. dieses gar wohl bekannt, wenn er schr wohl wusste. dass selbst der erste Orientalist Europa's, Freyherr Silrestre de Sacy, chen so wenig als ich, oder vielmehr noch minder mit dem Slavischen und Russischen bekannt, wie konnten denn die ausser Russland lebenden deutschen und Ganzösischen Orientalisten zur Beantwortung der Preisstage durch die Versendung des Programms in deutscher und französischer Sprache aufgefordert werden? Auch kounte nicht vorausgesetzt werden, dass irgend ein ausser Russland lebender Orientalist mehr als ich im Besitze der zur Beantwortung der Fraze vorzeschriebenen russischen Quellen sey, und

'I "h's neheint linen, werthester Hr. Hofrath, also, wie ich whithe, withligher firmed an aring aich an die bewindere orientaliwas he Intante an marhen. Werden bie aber, mit dem flussierben wand blace her nicht gehöreg vertraut, nicht einige behnierigheieigen best Normienna der in diesen Sprachen geschriebenen Werko . su browhen baben? Sie wieren en, wie die liveung eierer Aufugabe eine ginnalliche Kenntnien nicht blues der orientalischen Whichen, anadern and der alarischen und russiachen bedingt. within throughouse has such daraber suche deutlich auszenprochen, und ere palmentiere geracte dans a. B. Decaration and discording , my twee a few landing the die Generaliste des l'Inves Doctordichi's and and historiangen on batter im Stande war! birter destourthe state of the second section and the second sections. a distribute their differentiation of high transferrent of . - However the int that ancentrations the termination on the comadentes Personales et la color de la color de la comparte de la color de la co enderneithmen en tock wird, somme the Tag na Tag na, and americ Signings liber of a designation Philipperia, die sie mit jedem estable in perilies there encounted a some substitute of the g 104-1-- \*

dieselben konnten also, in so weit sie gedruckt sind, erst mit Aufwand von Kosten und Zeit angeschafft werden.

Nicht minder sonderbar und unglaublich ist die Cunter dem Umstande, dass ausser Russland befindliche Orientalisten den Preis zu verdienen aufgefordert wurden) in dem Programme zwar noch verdeckte, aber hernach in der Kritik der drey Richter ausgesprochene Anforderung, dass der Bearbeiter der aufgegebenen Geschichte auch den Inhalt handschriftlicher, in russischen Archiven oder Klöstern aufbewahrter Handschriften hätte benützen sollen. Wie konnte solche Kunde von nicht in Russland befindlichen Orientalisten gefordert, und, wenn die Kenntniss dieser Quellen eine Bedingung der Arbeit seyn sollte, wie konnten andere als russische Orientalisten sich derselben zu unterziehen eingeladen werden? Es ist zu klar, dass nur sehr übel verstandener russischer Patriotismus die Preisaufgeber bewegen konnte, auch Ausländer zu einer Arbeit aufzufordern, von der jene glaubten, dass nur eingeborne Russen dieselbe durch die ihnen zu Gebothe stehenden Mittel von Sprachkenntniss und zugänglicher Ouellen zu leisten fähig. Diese Erwartung ist auf eine sehr auffallende Weise getäuschet worden; nicht nur kein anderer nichtrussischer Orientalist, als ich, hat sich dieso mühevolle Arbeit auf die Schultern geladen, sondern auch nicht Einer der russischen Orientalisten, welchen Sprachkenntniss und Quellenreichthum so vielen Vorsprung gaben, hat sich daran gewagt; meine eingesandte Arbeit blieb die einzige.

Da das deutsche und französische Programm erst in der Hälfte des Jahres 1833 in Deutschland bekannt ward, und der Termin der Einsendung auf den 1. August 1835 bestimmt war, so blieben zu der durch das Programm geforderten Riesenarbeit kaum volle zwey Jahre übrig. Diese zwey Jahre habe ich unablässig und ausschliesslich auf die mühevolle Arbeit verwendet, welche, sehon nach den Anforderungen des hier zum Schlusse

dieser Vorredo folgenden Programms nothwendig zu grösserem Umfange, als die gewöhnliche Beantwortung irgend einer anderen Preisfrage, anwachsen musste, da, wohlgemerkt! keine Abhandhung, sondern eine Geschichte gefordert ward, und welch eine Geschichte? Man lese nur das Programm selbst. Dennoch (die Leser werden sich davon aus den im Anhange abgedruckten Urtheilen überzeugen) hat nicht Einer der drey Richter das vorliegende Werk in der Eigenschaft eines Kunstrichters. als ein Werk historischer Kunst betrachtet. Keiner derselben legt diesen Maassstab an die Geschichte der Mongolen an, welche, wenn sie eine Geschichte im vollen Sinne des Wortes seyn sollte, doch auch aus diesem Gesichtspuncte betrachtet werden musste'). Die Akademie sollte also in ihrer Preisfrage nicht eine Genchichto gefordert, oder die Beurthellung derselben einem Ausschusse, welchem der Begriff historischer Kunst nicht fremd, aufgetragen haben. Wiewohl die vorliegende Arbeit dem Umfange nach nicht viel grösser als der grösste der zehn Bände meiner Geschichte des osmanischen Reiches, so musste ich darauf doch doppelt so viel Müho und Zeit verwenden, indem ich von jenen binnen zehn Jahren jährlich Einen vollendet, während mich die vorliegende Arbeit zwey Jahre unablässiger Forschung und Arbeit gekostet. Dieselbe ward im May 1835 an die hiesige kaiserl, russische Bothschaft abgegeben, und traf vor dem festgesetzten Termine zu Petersburg ein. Nach dem Schlusse des Programms: "die Zuerkennung" (des Preises) sûndet in der öffentlichen Sitzung am 29. Dec. »1835 Statt, « erwartete ich den Ausspruch der Akademie in den ersten Blättern der Petersburger Zeitung im Jahre 1836 zu lesen; jedoch als Wochen an Wochen vergingen und keine Kundmachung erschien, schrieb ich im März nach Petersburg an einen wohlunterrichteten Freund, um die Ursache des unbegreislichen Nichtein-

<sup>&#</sup>x27;) Gerrinus Grundriigo der Historik. Leipzig, 1837.

haltens der Akademie des von ihr selbst gesetzten Termines zu erfahren.

Ich erhielt hierüber am 3. April die Auskunst: "dass, ada Herr v. Frachu im Sommer auf einer Reise in Dout-chland abwe-end gewe-en, meine Arbeit Anfangs .llrn. Schmidt allein, nach Ilrn. r. Frachn's im Herbsste erfolgter Zurückkunft aber auch diesem zur Durchssicht und Berichterstattung mitgetheilt worden: dass snach einigen Monathen die bevden Gelehrten der Akaademic angezeigt, dass sie nicht im Stande, ihr Urtheil sin der vorgeschriebenen Zeit einzureichen, und dass swegen der in der Arbeit häufig vorkommenden Bezieshung auf altere russische Chroniken sie sich den Bey-. . stand Hrn. r. Krug's erbethen, dessen Ernennung die "Zahl der Richter auf drey brachte." Dieses Verfahren scheint Laum glaublich, aber es ist reine Thatsache, dass die Preisfrage, statt, wie dieses an anderen europäisehen Akademien üblich, bey allen zu Richtern berusenen Mitgliedern der Akademie, oder ihrer Abtheilung, in Umlauf grantzt, und von ihrem schriftlichen Gutachten besleitet worden zu sein, erst nur Einem, dann Zweuen. und erst als diese Bevden sich des Russischen wegen die Beyziehung Hrn. e. Arug's erbathen, drey Richtern übertragen, und dass der Termin wegen der Reise Ilrn. r. Frache's und der Bequemlichkeit Hrn. r. Schmidt's nicht eingehalten ward. Wie ware ex denn gewesen, wenn statt meiner Arbeit (welche die einzige einlief) mehrere, wenn auch nur von halb so grossem Umfange, eingelaufen waren? Funf Monathe (vom 1. August bis letzten December) hatte sich die Akademie selbst als den, zur Beurtheilung der Arbeiten hinreichenden Zeitraum gescizi; aber co verforen nech fün Monathe che der Ausspruch, welcher Ende December's hatte bekannt gemacht werden sellen, Ende May's erfolgte, we im Bulletin N. 6. und aus demseihen in der Petersburger Zeitung die Bekanntmachung der Nichtzuerkennung des Preises in einer, von der gewohnlichen Weise solcher Bekanntmachungen abweichenden, für den Einsender höchst kränkenden Form erschien!). Zu gleicher Zeit gab mir Hr. v. Kraelin, der mir seit Jahr und Tag nicht geschrieben hatte, in einem vom 12. (24.) May datirten Briefe hievon auf eine Art Kunde, welche für einen Freund, wofür er sich in seinen Briefen gegen mich ausgegeben, wofür ich ihn gehalten und ihm in dieser Meinung sogar meine Arbeit zueignen gewollt, alcht minder ausserordentlich und befremdend, als die kritische Bekanntmachung der Akademie. Statt mir als Freund genaue Nachricht zu geben, verwies er mich auf die öffentliche Bekanntmachung, und drohte, wenn ich die Motive des Beschlusses näher kennen Iernen wollte, mit dem Drucke derselben!).

Ich äusserte mit umgehender Post gegen Herrn v. Frachn, wie tief mich ein solches, unter der Larvo der Freundschaft derselben Hohn sprechendes Benchmen kränke und verwunde, und wie ich als Mitglied der Akademie wohl zur Erwartung berechtiget sey, dass mir die Motive, wodurch eine solche Arbeit, auch keines der drey Preise, ja nicht einmahl einer ehrenvollen Erwähnung werth erkennet worden, schriftlich, und nicht durch den Druck mitgetheilet würden; es sey unerhört, dass Akademien die Kritik der bey der Preisvertheilung durchgefallenen Arbeiten durch den Druck bekannt machten; schon der Umstand allein, dass ich der einzige von allen Orientalisten mich so mühovoller Arbeit unterzogen, hätte chrenvolle Erwähnung verdient; es sey allgemeiner Brauch aller Akademien, eino Preisfrage, welche das erste Mahl nicht genügend be-

<sup>&#</sup>x27;) Der Abdruck folgt nachher unmittelbar nach dem Programm.

') "Da der Beschluss der Akademie ihnen auf öffentlichem Wo"ge zukommen wird, so kann ich mich des Geschättes, näher ins
"Detail zu gehen (was für mich sehr schmerzlich seyn müsste);
"überhoben betrachten. Die Akademie wird übrigens, wie Sie ie"sen werden, die in ihrem Archive niedergeiegten Motive ihres Be"schlusses, im Falle Sie diese näher kennen zu iernen wünschen
"sollten, in den Druck zu geben und ihnen mitzutheilen, vieht
"unstehen."

antwortet worden, sogleich wieder zum zweyten Mahle auszuschreiben; die Vertagung neuer Ausschreibung derselben Frage erst nach mehreren Jahren, wann, wie Hrn. r. Frachn's Brief zu verstehen gibt '), erst russische Orientalisten genug herangewachsen seyn würden, deren Schultern zu solcher Arbeit fähig u. s. w., sey blosser Hohn; ich erbäthe meine Handschrift zurück. Da meine wiederhohlte Bitte um Zurückstellung meiner Arbeit von IIrn. r. Frachn unbeantwortet blieb, und ich aus einem Artikel der Petersburger Zeitung ersah, dass die Handschrift im Secretariat zur freyen Verfügung des Verfassers gestellt sey, so wandte ich mich mit derselben Bitte um mein Manuscript, und um die Abschrift der Motive des Urtheils der Akademie an den beständigen Secretär derselben, den wirklichen Herrn Staatsrath r. Fusz, welches beydes er mir am 19. Sept. (1. Oct.) 1836 zuzusenden so gütig war.

Von den abgegebenen Urtheilen meiner drey Richter ist nur eines, nähmlich das IIrn. v. Krug's, gerecht und billig, und ich habe alle mir von ihm ausgestellten Versehen im Russischen und Slavischen verbessert, nur nicht das von ihm mit Unrecht als Irrthum

<sup>&#</sup>x27;) wich hoffe, dass Sie, mit so vielen anderweitigen Lorbeeren "bereits geschmückt, es verschmerzen werden, dass Sie den von ader Preisfrage, well Sie sich da auf etwas fremdartigem Boden "befanden, und zugleich etwas zu rasch zu Worke gingen, we-"nigstens für jetzt vertehlten; ich sage für jetzt, denn die Akadesmie gedenkt die Frage nach einigen Jahren auf's Neue aufzustelslen; da dürsten Sie freilich wohl nicht wieder als einziger Beswerber auftreten. Es sammeln sich hier immer mehr und mehr stüchtige Kenner der orientalischen Sprachen. Unlängst ist hier Hr. Muchlinski aus Cairo, and Br. Desmaisons aus Oronburg ansgekommen, und im nächsten Herbsto erwarte ich auch Miesa Ka-"sambek aus Kafan, und hier haben wir, wie Sie wissen, bereits "Schmidt und Senkowski und Lauge und Dorn und Lipowezow und "Chuduwascheff, und nachstens vielleicht auch - doch ich will "nichts voreilig ausplaudern." (Schr sonderbar ist's, dass Hr. v. Frachn unter diesem Dutzend russischer Orientalisten den einzigen, von welchem vielleicht eine tüchtige Beantwortung der Preisfrage zu erwarten gewesen wäre, nähmlich Wassili Gregorieff, den Chernotzer der mongolischen Geschichte aus dem Chulassatulachbar Chuandemir's, mit Stillschweigen übergeht.)

machungen abweichenden, für den Einsender höchst kränkenden Form erschien '). Zu gleicher Zeit gab mir Hr. v. Eraehn, der mir seit Jahr und Tag nicht geschrieben hatte, in einem vom 12. (21.) May datirten Briefe hievon auf eine Art Kunde, welche für einen Freund, wofür er sich in seinen Briefen gegen mich ausgegeben, wofür ich ihn gehalten und ihm in dieser Meinung sogar meine Arbeit zueignen gewollt, nicht minder ausserordentlich und befremdend, als die kritische Bekanntmachung der Akademie. Statt mir als Freund genaue Nachricht zu geben, verwies er mich auf die öffentliche Bekanntmachung, und drohte, wenn ich die Motivo des Beschlusses nöher kennen Iernen wollte, mit dem Drucke derselben ').

Ich äusserte mit umgehender Post gegen Herrn v. Frachn, wie tief mich ein solches, unter der Larvo der Freundschaft derselben Hohn sprechendes Benchmen kränke und verwunde, und wie ich als Mitglied der Akademie wohl zur Erwartung berechtiget sey, dass mir die Motive, wodurch eine solche Arbeit, auch keines der drey Preise, ja nicht einmahl einer ehrenvollen Erwähnung werth erkennet worden, schriftlich, und nicht durch den Druck mitgetheilet würden; es sey unerhört, dass Akademien die Kritik der bey der Preisvertheilung durchgefallenen Arbeiten durch den Druck bekannt machten; schon der Umstand allein, dass ich der einzige von allen Orientalisten mich so mühevoller Arbeit unterzogen, hätte ehrenvolle Erwähnung verdient; es sey allgemeiner Brauch aller Akademien, eino Preisfrage, welche das erste Mahl nicht genügend be-

<sup>&#</sup>x27;) Der Abdruck folgt nachher unmittelbar nach dem Programm.
') "Da der Beschluss der Akademie Ihnen auf öffentlichem Wo"ge zukommen wird, so kann ich mich des Geschüttes, näher ins
"Detail zu gehen (was für mich sehr schmerzlich seyn misste),
"überhoben betrachten. Die Akademie wird übrigens, wie sie be"sen werden, die in ihrem Archive niedergelegten Motive ihres Be"schlusses, im Falle sie diese näher kennen zu lernen wünschen
"sollten, in den Druck zu geben und Ihnen mitzutheilen, vieht
"anstehen."

antwortet worden, sogleich wieder zum zweyten Mahle auszuschreiben; die Vertagung neuer Ausschreibung derselben Frage erst nach mehreren Jahren, wann, wie Hrn. r. Fruchn's Brief zu verstehen gibt '), erst russische Orientalisten genug herangewachsen seyn würden, deren Schultern zu solcher Arbeit fähig u. s. w.. sey blosser Hohn; ich erbätho meine Handschrift zurück. Da meine wiederhohlte Bitte um Zurückstellung meiner Arbeit von 11rn. r. Frachn unbenntwortet blieb, und ich aus einem Artikel der Petersburger Zeitung ersah, dass die Handschrift im Secretariat zur freyen Verfügung des Verfassers gestellt sey, so wandte ich mich mit derselben Bitte um mein Manuscript, und um die Abschrift der Motive des Urtheils der Akademie an den beständigen Secretär derselben, den wirklichen Herrn Staatsrath r. Fuss, welches beydes er mir am 19. Sept. (1. Oct.) 1836 zuzusenden so gütig war.

Von den abgegebenen Urtheilen meiner drey Richter ist nur eines, nähmlich das Hrn. v. Krug's, gerecht und billig, und ich habe alle mir von ihm ausgestellten Versehen im Russischen und Slavischen verbessert, nur nicht das von ihm mit Unrecht als Irrthum

<sup>&#</sup>x27;) "Ich hose, dass Sie, mit so vielen anderweitigen Lorbeeren "bereits geschmückt, es verschmerzen werden, dass Ble den von "der Preisfrage, weil Sie sich da auf etwas fremdartigem Boden "befanden, und zugleich etwas zu rasch zu Werke gingen, weanigstens für jetzt verlehlten; ich ango für jetzt, denn die Akade-"mie gedenkt die Frage nach einigen Jahren auf's Neue aufzustel-"len; da dürften Sie freilich wohl nicht wieder als einziger Beswerber auftreten. Es sammiln sich bier immer mehr und mehr stüchtige Kenner der orientalischen Sprachen. Unlängst ist hier Hr. Muchlinski aus Cairo, und Hr. Desmaisons aus Oronburg anagekommen, und im nächsten Herbato erwarte ich auch Mirsa Ka-"sambek aus Kafan, und hier haben wir, wie Sie wissen, bereits "Schmidt und Senkowski und Lange und Dorn und Lipowzow und »Chuduwascheff, und nachstens vielleicht auch - doch ich will unichts voreilig ausplaudern." (Sehr sonderbar ist's, dass Hr. v. Frachu unter diesem Dutzend russischer Orientalisten den einzigen, von welchem vielleicht eine tüchtige Beantwortung der Preisfrage zu erwarten gewesen ware, nahmlich Wassili Gregorieff, den Chernotzer der mongolischen Geschichte aus dem Chulanatulachbar Chuandemir's, mit Stillschweigen übergeht.)

gerügte Datum der Schlacht an der Kalka; die beyden anderen Urtheile haben mich durch ihre Ungerechtigkeit. Kleinigkeitskrämerey und Böswilligkeit empört, und werden auf europäische Geschichtsforscher und Orientalisten denselben Eindruck hervorzubringen nicht verfehlen. Indessen ist auch das Wenige, was sie mit Fug und Recht getadelt, in der vorliegenden Arbeit beachtet und verbessert worden. Weil IIr. v. Frachn mich mit der Drohung des Druckes dieser Urtheile zu schrecken geglaubt, lege ich dieselben hiemit selbst mit meinen Gegenbemerkungen in Druck, und appellire nicht von dem Urtheil der Akademie, denn dieselbe hat eigentlich keines gefällt (indem die Conferenz der rier und zwanzig nur in den Ausspruch von drey ihrer Mitglieder compromittirte, und keines von den übrigen die Arbeit auch nur angeschen), ich appellire auch nicht einmahl von dem Urtheile der drey (denn ich finde das IIrn. v. Krug's gerecht und billig), sondern bloss von dem Ausspruche der beyden Duumvirn, Frachn und Schmidt, an das Urtheil aller anderen europäischen Orientalisten und Geschichtsforscher über den Werth und das Verdienst meiner Arbeit, und endlich an das aller Leser, über die Entscheidung der Fragen; ob es gerecht und billig gewesen, die Beurtheilung meiner Arbeit bloss drey Richtern zu überlassen, während keines von den anderen vier und zwanzig Mitgliedern der Conferenz die Arbeit zu Gesicht bekommen? ob es gerecht und billig gewesen, einem Werke, worin eine solche Masse von Neuem zu Tage gefördert worden, keinen der drey ausgeschriebenen Preise zuzuerkennen, und, statt dasselbe mit chrenvoller Erwähnung auszuzeichnen, es durch eine öffentliche Rüge zu brandmarken? ob es endlich gerecht und billig gewesen, den Preis nicht wieder auszuschreiben, wie andere Akademien zweymahl und dreymahl es hinter einander zu thun pflegen, wenn gar keine Beantwortung, oder keine genügende, einläuft? ob es gerecht und billig gewesen, die neue Ausschreibung der Preisfrage auf eine Zeit zu vertagen, wo, wie Hrn. v. Fraehu's Brief klar sagt, russische Orientalisten der Preisfrage gewachsen seyn würden, zu deren Beantwortung doch diessmahl alle europäischen Orientalisten durch das deutsch und französisch verbreitete Programm aufgefordert worden, wiewohl bey keinem einzigen derselben eine gründliche Kenntniss des Russischen und Slavischen vorauszusetzen war?

Es ist offenbar, dass die Preisaufgeber andere Orientalisten, die keine Russen, zu solcher Arbeit aufmuntern wollten, damit sich russische künstige Geschichtschreiber einer Geschichte der goldenen Horde der eingesandten Arbeiten als einer Vorarbeit zur ihrigen bedienen könnten; aber selbst diese Vorarbeit hätte als solche nach dem Inhalte des Programms einen der drey Preise, oder doch ehrenvolle Erwähnung verdient. Die Zeit wird lehren, ob russische Orientalisten eine bessere Geschichte der goldenen Horde, als die vorliegende, zu Stande bringen werden, oder ohne dieselbe zu Stande bringen könnten.

### PREISAUFGABE

der politisch-historisch-philologischen Classe der kaisert.
Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg.

Bekannt gemacht in der öffentlichen Sitzung am 29. December 1832 (10. Januar 1833).

Die Herrschaft des Mongolischen Reiches, das, bei uns unter dem Namen der goldenen Horde, bei Muhammedanern unter dem des Ulusses Dschutschi's oder des Tschingisiden - Chanat's von Dercht-Kiptschak, bei den Mongolen selbst unter der Benennung Togmak bekannt, einst fast dritthalb Jahrhunderto hindurch der Schrocken und die Geissel Russland's war, dieses in entwiedigender Zinspflichtigkeit erhielt und über Krone und Leben der Fürsten desselben mit despotischer Willkühr schaltete, - die Herrschaft dieses Reiches hat auf Russland's Schicksal, Gestaltung, Institutionen, Cultur, Sitten und Sprache mehr oder minder eingewirkt. Die Geschichte desselben bildet einen integrirenden Theil der Russischen, und es ist klar, dass eine nahere Kenutniss der ersteren uns nicht bloss zum richtigern Verständniss der letzteren in jener merkwürdigen, verhauguissvollen Periode dient, sondern auch zur Aufhellung unserer Begriffe von dem Einflusse, den die Mongolische Herrschaft auf Russland's Verfassung und Volk hatte, einen wesentlichen Vorschub zu leisten geeignet ist.

Und dennoch entbehren wir noch immer einer wahrhaft beglaubten Specialgeschichte dieses Reiches, die alle die verschiedenartigen historischen Stoffe, welche uns für dieselbe gegeben, mit treuem Fleisse und gründlicher Sprachkenntniss vollständig angesammelt, mit besonnener Kritik geprüft und gesaubert, und von geschickter Hand zu einem übersichtlichen Ganzen verarbeitet enthielte. Denn dass, was bisher in solchem Bezuge geschehen, in einem hohen Grade unbefriedigend sey und der Bedingungen ermangele, die man hier zu machen berechtiget ist, wird Niemand, der etwas näher mit dem Gegenstande bekannt ist, in Abrede stellen können. Was z. B. Deguignes in seiner Histoire generale des Huns etc. Vol. III. Ch. XVIII., Rytschkow im Obert Recancion Heropin Fa. III, Langlès in der Notice chronologique des Khans de Crimée, zu Ende des III. Theils seiner Übersetzung von Forster's Reise von Bengalen nach England, und

Butkow in dem Aufsatze: O Horah a nebra apovaza Monroascanza Xaияхь Дашть Кинчана im Съверный Архивь 1824, Nr. 12 u. 13 - für die Geschichte dieser Dynastie geleistet, es ist, bei manchem Verdienstlichen, das der Mehrzahl dieser Arbeiten nicht abgesprochen werden soll, doch theils zu wenig erschöpfend, theils zu einseitig, d. h. meistens mit Beschränkung nur auf einen Theil der zu Gebot stehenden Quellen behandelt, fast durchgängig aber mit zu wenig Kritik, und, wenn man Deguignes und Langles ausnimmt, ohne die hier so unerlässlich nothwendige Orientalische Sprachkenntniss bearbeitet, während andererseits wieder eben jenen beiden Gelehrton die hier ebenfalls unumgunglich erforderliche Bekanntschaft mit der Russischen Sprache abging. Die Unkenutniss der einen oder der andern der heiden letztgenannten Litteraturen aber musste nothwendig ein wescutliches Hemmniss für die freie Bewegung auf diesem Felde historischer Forschung werden, da die Hauptquellen für die Geachichte dieser Mongolischen Dynastie gerade in Russland und Asien fliessen, und beide dem Nichtkonner der Originalsprachen nur zum Theil in Obersetzungen, und auch da oft nicht ohne Gefahr, zuganglich sind. Wie ungenügend ist z. B. der Russische Stoff, über den der treffliche Deguignes in den französisch übersetzten Auszügen Delisle's aus der Stepennaja Kniga, die ihm als vorzügliche Russische Chronik galt, zu gebieten hatte! und wie unzuverlassig die Französische Afternbersetzung Abu'l-ghasi's, die er mit andern nur benutzen konntel eben so wie er und andere auch des Scheref-eddin's Zefer-nameh nur nach Petit de la Croix keineswegs getrouer Übersetzung benutzt zu haben scheinen. Die neuern Verfasser der Russischen Geschichte selbst haben daher, beim Mangel grundlicher, kritischer und umfassender Vorarbeiten, die von andern speciell zur Geschichte der Mongolen von Descht-Kiptschak gemacht. worden waren, diese Partie ihrer Arbeit meist ohne wesentliche Verbesserung und Erweiterung gelassen.

Es ist wold Zeit, dass endlich einmahl ein ernstlicher Versuch gemacht werde, dem oft gefühlten Bedürfniss einer, auf Orientalisches und Europäisches Quellenstudium gleichmässig basirten Monographie dieses Chanat's abzuhelfen, eine so lang bestandene Lücke in der Geschichte zu füllen, und so zugleich zur Aufhellung dunkler oder verwirrter Puncte in der einheimischen Geschichte und Geographie jener Periode, und zur Erklarung so mancher Orientalischen Phänomene, die seit jener Zeit uns in der Volksthümlichkeit der Bewohner Russland's aufstossen, und verschiedener in unsern alten Chroniken und Liedern hindernd uns entgegentretenden Ausdrücke beyzutragen.

Und es ist ersreulich, dass hei dem gegenwärtigen, so sehr veränderten Stande der Wissenschaften in Russland ein solcher Versuch auch thunlich ist. Seit drei Quinquennien ist der Muse des Orients auch in Russland ihr Recht geworden. Schon sind, wie in London und Paris, jetzt auch in St. Petersburg die Bibliotheken reich an wichtigen Orientalischen Manuscripten-Schätzen aller Art, und, wie dort, wächst auch in unserm Lande mit jedem Jahr die Zahl der Kenner und Freunde der Orientalischen Litteratur. So darf denn jetzt für ausführbar erachtet werden, was noch vor fünfzehn Jahren es nicht war, und noch weniger damals, als Schlözer zur Bearbeitung dieses interessanten Thema's aufforderte. Die Akademie kann jetzt eine Aufgabe stellen, deren Lösung, neben gründlicher Kenntniss der Russischen Sprache und Geschichte, eine eben so gründliche der Orientalischen, namentlich der Muhammedanischen, bedingt. Die Aufgabe ist:

»eine Geschichte des Ulusses Dschutschi's, oder der 
»sogenannten goldenen Horde, kritisch bearbeitet nach 
»Grundinge sowohl der Orientalischen, besonders Mu»hammedanischen Geschichtschreiber und der Münz»denkmäler der Chane dieser Dynastie seibst, als auch 
»der alten Russischen, Polnischen, Ungrischen etc. 
»Chroniken und der sonstigen in Schriften gleichzeiti»ger Europäer zerstreuten Nachrichten.«

Eine solche müsste ausgehen von einer bündigen, aus den besonders in neuern Zeiten uns geöffneten Originalquellen geschöpften Darstellung des Ursprungs und ersten-Auftretens der Mongolen : mussto uns eine auschauliche Schilderung von der Individualität dieses ciust so merkwürdigen Volkes, von den Eigenthundichkeiten seiner Institutionen und Lebensweise, von den ursprünglichen religiösen Begriffen desselben, so wie von dem Einflusse geben, den spater angenommene Glaubensmeinungen, als der Islam und der Buildhaismus, auf seine Cultur geübt haben; sie miliste, nachdem sie den Leser mit den frühern Schicksalen und Eroberungen dieses Volkes unter Tschingis-Chan in gedrängter Kurze bekannt gemacht, ihn in die Zeit führen, wo die wilden Mongolen-Horden auf demjenigen · Schauplatz auftraten, von dem aus der Schrecken ihres Namens suerst über Russland fuhr; sie müsste uns dann ihre verlicerenden Züge durch dieses Reich bis zu den westlicheren Ländern, ihre Unterjochung Russland's, die Gründung des Dechutschi-Ulusses, die Entwickelung und Ausbildung desselben, seine geographische Ausdehnung, seine Beziehung zum Mongolischen Grosschanat, seine Verhältnisse zu Russland, die IVechsel seiner Schicksale im Verlauf der Zeiten, seine Schwächung durch innere Zwiste und Parteiungen, seine früheren Spaltungen und seine endliche Auflösung in mehrere kleine Chanate (deren specielle Geschichte künstiger Bearbeitung

vorbehalten bleibt) zusammenhängend und detaillirt schildern, in so weit es wenigstens die uns gewordenen Materialien gestatten wollen.

Es ist nicht ohne Bedauern, dass hier letzterer Zusatz gemacht wird. Leider sehen wir uns binsichtlich der Halfsmittel für die Geschichte der Mongolischen Herrschaft in Russland nicht in demselben Falle, in welchem z. B. der Geschichtschreiber der Maurischen in Spanien sich befindet. Wahrend diesem, nehen den altern Spanischen Chroniken, ein Reichthum von schätzbaren Werken zu Gobote steht, in denen die Geschichte der verschiedenen Maurischen Reiche in Spanien von dortigen Arabern selbst umständlich behandelt worden ist, sehen wir uns hier bis auf den heutigen Tag umsonst nach einem Arabischen, Persischen, Türkischen, Mongolischen oder Chinesischen Schriftsteller um, der eine Specialgeschichte der Tachingiaiden in Kiptachak eigens zum Gegenatunde seiner Beurbeitung genommen hatte, die uns als reine, sichere und vollstandige Quelle for unsern Zweck dienen könnte. Bis eine solche, von einem Orientalen verfasste Monographie einmal aufgefunden seyn wird, sind wir für die Construction einer Geschichte dieses Chanat's lediglich auf die, in andern Geschichtwerken und sonstigen Schriften geratreuten Stoffe beschrankt, an dass frellich an eine absolute Vollatandigkeit in dem vorliegenden Bezoge gar nicht gedacht worden Lann, and dass, wahrend einige Partien des Gemaldes sich riemlich ausfüllen lassen, audere dagegen aur oberflächlich skizzirt bleiben mössen.

Da die für unsern Zweck zu benutzenden Quellen gar verschiedener Art und zum Theil sehr versteckt sind, sich auch überhaupt nirgends eine Litteratur der Geschichte dieser Dynastie verzeichnet findet: so wird es nicht überflüssig seyn, wenigstens die wichtigsten. Quellen für solbige kurz auzudenten. Sie mögen hier unter drei Hauptrubriken zusammengefasst stehen.

1. Orientalische Quellen. A) Druckwerke und Handschriften. Diese sind theils Arabische, Syrische, Persische, Türkische, theils Mongolische, theils Chinesische, theils Armenische. Es ist schon bemerkt worden, dass es in keiner orientalischen Sproche eine Specialgeschichte dieser Dynastie gibt: wenigstens keine von allen Bibliotheken Europa's, so reich sie auch an Orientalischen Manuscripten seyn mögen, bewahrt eine solche; auch findet man von dem Meusel der Tücken, Hadschi Chalfe, so wenig, als von irgend einem Muhammedanischen Historiker, der uns seine Quellen namhaft macht, ein Werk der Art angegeben. Aber ein mit nichten zu verschmähendes Material liegt für unser Vorhaben doch theils in den verschiedenen Universalgeschichten, besonders der Muhammedaner, theils in den anderweitigen Specialhistorien derselben, z. B. in denen des Krimer-Chanat's, der Hulaguiden Chane, Timur's und der Timuriden u. s. w. Hier ein kurzer Nachweis der vorzüglichsten Werke die-

ser Art, die für unsere Sache mit mehr oder weniger Gewinn au benutzen seyn werden. Dergleichen sind: a) gedruckte, als Abu'lo furadsch (sowohl dessen Arabisches als Syrisches Geschichtwerk), Abu't-feda (in don Annalon und grographischen Tafeln), Ibn-Batuta (Englische Obersetzung), Timur's Memoiron, Ibn-Arabschah, die Beropia o Researchous Repersus von einem zum Christeuthum bekehrten Taturen, Abu'l-ghast, Minins Jannenia-Nana n Ancona-Thuypa, Steplat nos Orpelian, Haiton, Ssanang Szetsen, Yuan Sse von Soung Liun u. aa., und für den, der die Chinesischen Annalen selbst einzuschen behindert ist, Gaubit und Muillac. b) handschriftliche Muhammedamische, als: Reschid-ed-din's Dochumi-et-tewarich, persisch (wovon wenigstens der erste Theil im Asiat. Museum der Akademie und auf der kaiserl. öffentlichen Bibliothek hieselbst befindlich ist); die Fortsetzung dieses wichtigen Werkes von einem Ungenannten, persisch (Thl. I. auf der kalserl, off. Bibl.); Wassaf's Mongolische Geschichte. persiach (Akad. und off. Bibl.); Scheref ed-din Jesdy's Zefer-numeh und Mukaddeme, persisch (ibid.); Abd-ur-ressak Sumerkandy's Matlau-es-saudein, persisch (ibid.); Mirchond's Raufzet ef-fufu, Thl. V. n. VI., persisch (ibid ); Chandemir's Habib-es-sijer und Chulefet-elachbar, persisch (ibid.); das Haler-namel (türkisch, in der Bibl, der Aniat. Schule hienellist) '); Ghaffary Kaswiny's Nigaristan, persisak (Akad. u. öll. Bibl.); Dechennaby 'a Tarich, arabisch (Akad. d. Wisa. u. Asint. Schule); Seyd Muhammed Rifta's Es-Seba es-sejjar, titekisch (Aniat. Schule u. Kanan. Univers.) 1). Noch gibt ca ausser dieson eine Menge anderer Arabischer, Persischer und Türkischer Ilistoriker, die gleichfalls grossere oder geringere Ausbeute für unsern Zweck versprechen; aber leider finden sich von ihnen noch keine Codices in unsern inlandischen Bibliotheken, ja von zweien, die leicht die wichtigsten für uns seyn durften, besitzen selbst ausländische solche noch nicht. Es wird nicht uurathsam seyn, einige deraelben hier cheufells nachzuweisen, als: Ibn-el-Asir's Kamil et-tarich, arabiach, und zwar den letzten Theil dieses grossen Werkes, den XII. oder den XIII. (der auf der Universitäts - Bibliothek zu Upsal und auf der königl. Pariser befindlich); Nisawy's Siret es-sultan Dechelul-ed-din Mingberni, arabisch (königl. Bibl. zu Paris); Atamelik Dichuweiny's Turichi Dichihan-kuschat, persiach (ibid.); Minhadsch Seradsch Dschordschung's Tabekat Nafiry, petaisch (in der Bibl. d. East-India House u. Sir W. Ouseley's in London); Hoiftasvy's Niszam et-tesvarich, persisch (kouigl. Bibl. zu Paris, Bodl. zu Oxford, E. I. House u. W. Ousel, in London); Renakety's Raufzet uli el-albab, persisch (Leyden, Univers, Bibl. u. chemsl. Rich, Sammlung); Scheby's Turich el-islam, atabisch, Thl. XI. u. XII. (Bodleya-

<sup>&#</sup>x27;) Dieses Werk ist, in einer Übersetzung aus dem Persischen, auch gedruckt.

') Wird unterdessen vermuthlich im Druck erscheinen.

nische Bibl.); Ibn-Faftl-ullah's Mesalik el-abfar, arabisch, Thl, I. (ibid. u. kon, Parisor Bibl.); Hamd-ullais Kaswiny's Tarichi guside . porsisch (Bibl. d. Grafou v. Suchtelen zu Stockholm, Sir W. Ouseloy's zu London u. der Oxforder Univers.); Ibn-Chaldun's Tarich, arahisch, Thl. V. (Bodl. Bibl. u. Bibl. Ibrahim Pascha's zu Constantinopel); das Tarich Hafiss Abru's, persisch (W. Ouseley's Bibl.); Ulugh Beg's Geschichte der vier Ulusse, und Muhammed Taschkendy's Geschichte der Usbegen Chane (beide noch nicht nach Europa entführt); Jahja Kaswing's Lubb-et-tewarich, persisch (Wiener, Pariser, Vatican., Bodl., Ouseley u. aa. Bibl.) '); die Geschichte der Krimer-Chane von Abd-ullah ben Riftwan Parcha (in einem Anszuge der kön, Parlaur Bild.) und von Abd-ul-ghaffar ben Hasan (nur in einer Franzoslachen Obersetzung, wie es scheint, ebend.). Indessen finden sieh mehrere dieser Werke in den Arbeiten Europäischer Orientalisten schon benutzt, und können nach diesen wenigstens, obwohl zum Theil nur mit vieler Vorsicht, zu Rathe gezogen werden 1).

- B) Minzen und Urkunden. En ist erfreulich, dass, in Ermangelung eigener Annale dieser Dynastie, uns eine Masse von Münzdenkmälern derselben aufbewahrt werden, wie sie fast von keiner andern Muhammedanlschen Dynastie bis auf uns gekommen. Dass diese aber für die Bestimmung der anderwarts meist so verunstalteten Namen, so wie in historischer, chronologischer, geographischer u. a. Beziehung, von entschiedenem Werthe sind, ist wiederholt dargethan worden. Der Historiograph der goldenen Horde hat daher diese gleichzeitigen Zeugen derselben wohl zu berücksichtigen; so wie er auch das Wenige, was sich von-Jarlyken dieser Chane, und leider fast ausschliesslich nur in Russischen Übersetzungen, noch vorfindet, zu beachten nicht ermangeln darf.
- II. Russische Quellen. Es unterliegt wohl keinem Zweisel, dass die alten Russischen Chroniken eine der reichhaltigsten Fundgruben für die Geschichte dieses Chanat's ausmachen, obschon sie mit ihren Nachrichten über dasselbe sast in die nämliche Kategorie zu setzen sind, in welche die alten Spanischen Chroniken hinsichtlich ihrer, die Maurischen Beherrscher Spanischen Chroniken Angaben gehören. Die auf die grosse Horde bezüglichen Notizen, welche unsere Chroniken uns liesern, sind nur gelegentlich beigebracht, also sehr fragmentarisch, so wie überhaupt mangelhaft und unvollständig; die Namen der Mongolischen Chane, Feldherren etc., ost in einem hohen Grade entstellt und daher zum Theil verwechselt; die Regierungs-

') Vergl. Büsching's Magazin Th. XVII.
') In der Armenischen Litterstur würden von Kennern derselben, unter andern Hartan mieds (dessen Chronik im Rumänzow. Museum hieselbst) und Kyriakos, und, wenn aufgefunden, Hanagan, wohl besonders zu Rathe zu ziehen seyn; so wie in der Grusinischen Litterstur, in gleichem Falle, namentlich König Hachtang's P. Chronik (hier, in Moskau und Rom bestindlich) nicht zu übersehen seyn durfte.

epochen der eratern sind nicht immer richtig, und ihrer Thaten iat in der Regel gar nicht gedacht, wenn selbige auf Russland keinen Bozug hatten. Vicle Pürston erscheinen auch nicht einmal dem Namen nach in den Chroniken: ale waren nämlich mit Russland in keine Berührung gekommen. Irren wurde sich also, wer da glaubte, aus den Russischen Chroniken allein auch nur eine vollständige Reihefolge dieser Chane aufstellen, oder gar die Geschichte derselben versassen zu können. Aber alles des hindert nicht, diese Quelle sur höchst wichtig und werthvoll für den Bearbeiter der Geschichte dieacs Ulusaca zu orklaren, für die sie eine Menge interesaanter Data liefert, von deneu alle Orientalischen nichts wissen. Diese Chroniken mitssen daher mich ihren verschiedenen Ausgaben, an wie die reichen Excerpte, die sich sus noch unedirten bei Schtscherbatow and Karamsin finden, auf's Sorgfalligsto für die Zeitnerlode, welche es hier gilt, durchgegongen werden, so wie ausser ihnen auch die Pogocaonium ninen, Nosvikosv's Apenian Poccificam Bunaloonan, ilozoft Hpogogmente, des verewigten Grafen Rumanvow's Cospanie Pocygaper. nomes a romer a u.a. Mulicha Werke, auch sellet poetische Erzeugnisse der alteren Russischen Litteratur wohl theracksichtigt worden könnten.

III. Die Quellen dritter Art bestehen: a) in ausländischen (nichtorientalischen) Geschichtschreibern, als da sind: Byzantiner (s. Stritters Tatarica), ältere Polnische, Bühmische, Ungrische, Schlesische
u.a. ') Chroniken, und b) in den, aus dem XIII., XIV. u. XV. Jahrhundert datirenden Europäischen Reiseberichten und Gesandtschaftsjournalen, namentlich von Plano Carpini, Ascelin, Ruysbrock, Marco
Polo, Pegoletti, Jo. de Marignola, Schiltberger, Ruy Gonçalez de
Clavigo und Josaphat Barbaro.

Es wird vorausgezetzt, dass neben solchen Quellen noch zu Rathe gezogen und benutzt werde, was von Europäischen, einheimischen sowohl als ausländischen Gelehrten in irgend einer Beziehung auf unsern Gegenstand beigetragen worden, als z. B. von Tatischtschew, Rytschkow, Schtscherbatow, Karamsin, Jasykow, Butkow, Naumow, Hyacinth, Naruszewicz, Czatzki, Mosheim, Müller, Palas, Hallmann, Schmidt, Herbetot, den beiden Petis de la Croix, Deguignes, Langlès, de Sacy, Remusat, St. Martin, Klaproth, d'Ohsson u. aa., welche hier alle namhaft zu machen der Raum nicht gestattet.

Schliesslich ist es der Wunsch der Akademie, dass von dem Bearbeiter dieses Gegenstandes überall, wo nöthig, die genauen Nachweise der gebrauchten Quellen und sonstigen Schriften, und, wenn es unedirte gilt, die Belege auch in den Originalsprachen selbst beigebracht werden.

<sup>&#</sup>x27;) z. B. Matthaci Parisionsis Hist. Angl.

Die Bewerbungsschriften können in Russischer, Deutscher, Französischer oder Lateinischer Sprache abgefasst seyn. Der Termin für die Einsendung derselben ist der 1. August 1835; der Preis für eine ganz befriedigende Beantwortung der Preisaufgabe, 200 Ducaten. Im Falle, dass von den eingegangenen Bearbeitungen des Thema's keine den Forderungen der Akademie entsprechen möchte, wird derjenigen, welche im Allgemeinen befriedigend ausgefallen, ein Accesait von 100 Ducaten zuerkannt. Sollte aber auch die beste der eingelaufenen Arbeiten nicht no beschaffen neyn, dans sie den Accensit's far wardig befunden warde, wahrend sie dabel doch einem Theile des Zweckes entspräche, und z. B. die Materialien für die in Frage stehende Geschichte vollständig angesammelt, kritisch gesäuhert, richtig übersetzt und chronologisch geordnet lieferte: so würde dieselbe doch noch auf einen dritten Preis, bestehend in der goldenen Medaille der Sucularfeier der Akademie, von 50 Ducaten an Werth, Ansprüche machen können. Die Zuerkennung findet in der öffentlichen Sitzung am 29. December 1835 Statt.

# Artikel der Petersburger Zeitung.

L'Académic avait proposé, en 1832, pour objet de son grand prix t "Une histoire critique de l'Oulons de Djontchy ou de la Horde "d'or, traitée non sculement d'après les historieus orientaux, surntont mahométaux, et d'après les monuments numismatiques de cette
adynastic même, mais encore d'après les chroniques russes, polonusises, hongroises etc. et les autres documents qui se trouvent
népars dans les écrits des auteurs curopéens qui vivaient à cette
népoqué.«

Le programme même que l'Académie avait publié dans le temps, faisait preuve de la haute importance qu'elle attachait à cette question, et du peu d'espoir qu'elle avait de la voir complétement résolue. C'est par cette raison aussi, et pour attirer un plus grand nombre de concurrents, qu'elle avait foudé deux accessits dont le moins considérable devait eucore être décerné à celui qui, après avoir réuni les matériaux relatifs à l'histoire en question, n'aurait fait que les épurer avec critique, les traduire sidélement et les ranger par ordre chronologique.

L'Académie n'a reçu qu'un seul ouvrage de concours écrit en allemand et formant 1272 pages in folio, y non compris les pièces justificatives imprimées. Cet ouvrage avait pour épigraphe le passage suivant tiré de l'histoire de Russie de Steherbatoff;

«Поноже тогданнаго времени діля Россійскія столь связаны съ тяптарскими были, что ради изъясненія единыхъ, необходимо надлепжить прибіжнице мийть къ другияъ, сего ради я за нужное и ное пчелъ: О татарскихъ предложить.»

Ce n'est que dans sa séance du 29 avril, apres avoir lu et discuté les analyses consciencieuses et détaillées de ses trois commissaires, que l'Académie s'est trouvé à même de prononcer le jugement suivant sur l'ouvrage en question:

L'auteur fait preuve d'une vaste érudition et d'une connaissance profonde des littératures arabe, persane et turque. Son ouvrage est évidemment le résultat d'une assiduité peu commune; la division des périodes historiques y est bien ordonnée, et l'on y trouve réuni un nombre assez considérable de matériaux utiles. L'auteur est même parvenu à représenter différents faits sous un point de vue intéressant et nouveau, et à rehausser la valeur de son travail par plusieurs remarques frappantes et qui rendent témolguage de sa sagacité. Copendant, quelque disposée que soit l'Académie de reconnaître toutes ces qualités estimables du travail en question, elle s'est néanmoins aperçue à regret que l'auteur a abordé la solution de la question

proposée sans y avoir été suffisamment préparé, et qu'il l'a traitée avec trop de pricipitation. L'une des conditions principales du programme, celle de consulter aussi, dans toute leur étendue, les sources ruses, n'a été remplie que très imparfaitement, soit parce que l'auteur a été trop pressé par le temps, soit à cause du manque de connaissances suffisantes dans cette langue. Nais ce n'est pas le seul reproche que l'on puisse saire à ce travail. Car les sources orientales mêmes dont l'auteur a pu disposer pour ce but, n'out été ni suffisamment exploitées, ni même extraites conscienciensement, et l'on regrette en plusieurs endroits le manque d'une critique judicieuse. Les materiaux historiques, souvent ramasses saus choix, ne sont pas dument rediges. Plusieurs faits et événements, d'une importance majeure pour l'histoire dont il s'agit ici, ne sont traités qu'incidemment, ou même tout-à-sait passes sous silence, tandis que, d'un autre côté, l'auteur a traité avec une grande prolixité des choses entièrement étrangères au hut de son travail, ce qui surtout a contribué à engrossir inutilement le volume. Les parties chronologiques et géographiques out de même été traitées avec très peu de soin, et la lecture de ce travail est reudue péuible par le grand nombre de répétitions oisenses, de confusions dans les noms et les citations, de contradictions et d'erreurs, même dans la traduction des textes orientant.

Par toutes ces raisons, l'Académie n'a pas pu se décider d'accorder un prix quelcouque à l'ouvrage envoyé au concours de son prix d'histoire. Le billet cacheté, qui était joint à cet ouvrage, fut brûlé dans la séauce même, et l'ouvrage restera deposé au Secrétariat pour être remis à la disposition de l'auteur anonyme qui, s'il le désire, peut en même temps obtenir des extraits des rapports faits par les commissaires de l'Académie. Le prix est retiré; mais l'Académie se réserve de le remettre au concours après quelque temps.

# Artikel der Petersburger Zeitung.

L'Académie avait proposé, en 1832, pour objet de son grand prix a "Une histoire critique de l'Oulons de Djontchy ou de la Horde "d'or, traitée nou seulement d'après les historieus orientaux, surntout mahométaux, et d'après les monuments numismatiques de cette "dynastie même, mais encore d'après les chroniques russes, polunusises, hongroises etc. et les autres documents qui se trouvent népars dans les écrits des auteurs curopéens qui vivalent à cette népoqué.«

Le programme même que l'Académie avait publié dans le temps, faisait preuve de la haute importance qu'elle attachait à cette question, et du peu d'espoir qu'elle avait de la voir complétement résolue. C'est par cette raison aussi, et pour attirer un plus grand nombre de concurrents, qu'elle avait fondé deux accessits dont le moius considérable devait eucore être décerné à celui qui, après avoir réuni les matériaux relatifs à l'histoire en question, n'aurait fait que les épurer avec critique, les traduire fidélement et les ranger par ordre chronologique.

L'Académie n'a reçu qu'un soul ouvrage de concours écrit en allemand et formant 1272 pages in folio, y nou compris les pièces justificatives imprimées. Cet ouvrage avait pour épigraphe le passage auivant tiré de l'histoire de Russie de Steherbatoff:

«Пономо тогдашнаго времени двля Poccificals отоль связаны съ твеатарскими были, что ради изъясненія единыхъ, необходимо надлеамитъ прибъмище инвът въ другимъ, сего ради я за нумное и ноачелъ: О татарскихъ предложить.»

Co n'est que dans sa séance du 29 avril, apres avoir lu et discuté les analyses consciencieuses et détaillées de ses trois commissaires, que l'Académie s'est trouvé à même de prononcer le jugement suivant sur l'ouvrage en question:

L'auteur fait preuve d'une vaste érudition et d'une connaissance profonde des littératures arabe, persane et turque. Son ouvrage est évidemment le résultat d'une assiduité peu commune; la division des périodes historiques y est bien ordonnée, et l'on y trouve réuni un nombre assez considérable de matériaux utiles. L'auteur est même parvenu à représenter différents faits sous un point de vue intéressant et nouveau, et à rehausser la valeur de son travail par plusieurs remarques frappantes et qui rendent témoignage de sa sagacité. Copendant, quelque disposée que soit l'Académie de reconnaître toutes ces qualités estimables du travail en question, elle s'est néanmoins aperçue à regret que l'auteur a abordé la solution de la question

proposée sans y avoir été suffisamment préparé, et qu'il l'a traitée avec trop de précipitation. L'une des conditions principales du programme, celle de consulter aussi, dans toute leur étendue, les sources russes, n'a été remplie que très imparsaitement, soit parce que l'auteur a été trop pressé par le temps, soit à cause du manque do connaissances suffisantes dans cetto langue. Mais co n'est pas le scul reproche que l'on puisse faire à ce travail. Car les sources orientales mêmes dout l'auteur a pu disposer pour ce but, n'ont été ni suffisamment exploitées, ni même extraites consciencieusement, et l'on regrette en plusieurs endroits, le manque d'une critique judicicuse. Les matériaux historiques, souvent ramassés sans choix, ne sont pas dûment rédigés. Plusieurs faits et événements, d'une importance majeure pour l'histoire dont il s'agit ici, ne sont traités qu'incidemment, ou même tout-à-sait passes sous silence, tandis que, d'un autre côté, l'auteur a traité avec une grande prolixité des choses entièrement étrangères au but de son travail, ce qui surtout a contribué à engrossir inutilement le volume. Les parties chronologiques et géographiques ont de même été traitées avec très peu de soin, et la lecture de co travail est rendue pénible par le grand nombre de répétitions oiscuses, de confusions dans les noms et les citations, de contradictions et d'erreurs, même dans la traduction des textes orientaux.

Par toutes ces raisons, l'Académie n'a pas pu se décider d'accorder un prix quelcouque à l'ouvrage envoyé au concours de son prix d'histoire. Le billet cacheté, qui était joint à cet ouvrage, fut brûlé dans la séance même, et l'ouvrage restera déposé au Secrétariat pour être remis à la disposition de l'auteur auonyme qui, s'il le désire, peut en même temps obtenir des extraits des rapports faits par les commissaires de l'Académie. Le prix est retiré; mais l'Académie se réserve de le remettre au concours après quelque temps.

# Übersicht der Quellen.

Die Onellen und andere in die mongolische Geschichte einschlagende Werke zerfallen zuerst in die Classe der orientalischen und occidentalischen, dann wieder in die der historischen und geographischen, völker- oder reischeschreibenden, endlich in die einzeiner Abhandlungen. Nach den verschiedenen Sprachen zerfallen die Quellenwerke in chinesische, mongolische, arabische, persische, neutürkische und dschagatalsche oder altfürkische. Da zur Schreibung dieser Geschichte blos persische, arabische und türkische in der Ursprache, die chinesischen und mongolischen aber bloss in den daraus von Muitta, Gaubit, Vizdelou und Schmidt gemachten Übersetzungen benützt worden sind, so werden hier in den drey ersten Abtheilungen blos die persischen, arabischen und türkischen Werke mongolischer Geschichte, in der vierten Abtheilung die in Europa darüber erschienenen Worke, in der fühften die europäischen Geschichten, welche von den Einfällen der Mongolen handeln, und in der sochsten die in den verschiedenen Werken zerstreuten Abhandlungen aufgeführt; die siebente, achte und neunte Abtheilung enthält die geographischen, reisebeschreibenden und ethnographischen Werke.

### Erste Abtheilung. Persische Quellen.

- 1) Dschamlet-tewarich, d. i. der Sammler der Geschichten, von Fastattah Reschideddin, dem Grosswestr Chasan's und Oldschaltu's, hingerichtet i. J. 718 (1318); unstreitig das vollständigste und tresslichte aller, die mongolische Geschichte umsassenden morgenländischen Werke, von welchem aber auf den Bibliotheken zu Petersburg, Paris, London und Wien nur der erste, die Geschichte der Mongolen umsassende Band vorhanden ist, der zweyte aber, welcher die Geschichte der andern Völker behandelt, sich bisher nur in der, vom brittischen Museum erstandenen Sammlung Rich's befindet. Beschiededdin schöpste unmittelbar aus dem steichsarchive, welches das goldene Archiv (Allandester) hiess, und auch aus der mongolischen Geschichte Putad Tschingsung's.
- 2) Tarichi Dschihanyuschal, d. i. die Geschichte des Welteröffners, oder auch: die weltenerobornde Geschichte, von Alaeddin Ala Melik Dschuweini, dem Westr Hulagu-Chan's, gest. i. J.

680 (1281); geht zwar der Zeit nach der vorhergehenden Geschichte Reschideddin's vor, steht derselben aber an Umfang und Vollständigkeit bey weltem nach. Diese beyden und die folgende Geschichte Wassafs, welcher gleichzeitig mit Reschideddin gelebt und geschieben, dann die vier Geschichten der Geschichtschreiber Binaketi, Hamdattah Mestuft, Hafif Ebru und Beidhauti, welche Zeitgenossen Wassafs unter der Regierung Ebusaid's, sind die sieben Hauptquellen, aus welchen die späteren persischen Geschichtschreiber Nisauti, Dschordschant, Nikhi, Jakja von Kafueln, Mirchnand, Chuandemir, Ghaffari u. n. geschöpfet haben.

- 3) Tedschstetot-emsar we testschietot-aussar, d. i. Untertheilung der Regionen und Zeitverkürzung der Aionen, von Abdattak, dem Sohne Fassulah's, berühmt unter dem Titel: Wassaf ot-Hafret, d. i. der Lohredner der Majestät, welcher, unter der Regierung der Sultane Oldschaftu und Ebusald lebend, die Geschichte der Mongolen bis ins J. 728 (1327) fortgeführt. Ein Meisterwerk persischer Stylistik und Historiographie, und besonders in den letzten Jahren, wo der Versasser als Augenzeuge der Begebenheiten spricht, von großem historischen Werthe; auf den Bibliotheken zu Paris. Petersburg, Wien, und, wie das vorhergende, in der Sammlung des Schreibers dieser Geschichte.
- 4) Ranfat Uli elbab fi maarifet et-tewarich wet-ensab, d. i. der Garten der Verständigen oder Beherzten in der Kenntniss der Geschichten und Abstammungen, von Fachreddin Binakett, dem gelehrten Dichter und Geschichtschreiber, welcher unter der Regierung Sultan Ebusaid's, des neunten Herrschers der Mongolen in Iran, gleichzeitig mit Reschideddin und Wassaf, sein Work i. J. 718 (1318) vollendete; auf der Bibliothek zu Leyden, in der Sammlung von Rich, und in der des Verfassers.
- 5) Tarichi yüfide, d.i. die auserwählte Geschichte, von Hamdaltah Ben Ebibeke Ben Hamdatlah Mestufi von Kafwin, für den Weste
  Chajaseddin Mohammed, den Sohn Reschileddin's, verfasst, welchem mehrere der glänzendsten Werke seines Zeitalters zugeelgnet worden. Der Verfasser war folglich ein Zeitgenosse von Wassaf und Binaketi, unter der Regierung Sultan Ebusaid's. Exemplare
  davon zu Stockholm in der Bibliothek des Grasen von Suchtelen,
  zu London in der Sir W. Ouseley's, in der Tipussaib's, im brittischen Museum aus der Rich's, auf der Bodlejana zu Oxford, und
  in der Sammlung des Verfassers; ein grosser Folioband von 374
  Blättern, wie das vorhergehende aus der Verlassenschaft des letzten Protomedicus zu Constantinopel, Behöschet Efendi, erstanden.
- 6) Subdetet-tewarich, d. l. der Ausbund der Geschichten, von Nureddin Hen Lutfattak Hafif Ebru '), gest. i. J. 834 (1430); in der

<sup>&#</sup>x27;) Fibru, nicht Abru; jenes heisst Augenbrauen, dieses Gesichtswasser oder Ehre.

Sammlang Sir W. Ouseley's und zu Petersburg. Der Verfasser desselben zeichnet sich, wie aus den im Tarichi Haiderlangeführten Stellen zu ersehen, durch eigenthümliches Urtheil und besoudere, von anderen Geschichtschreibern abweichende Angaben aus.

- 7) Nifamet-terrarick, d. i. die Ordnung der Geschichten, vom Richter Beidhaut, gest. i. J. 692 (1292), ein universalhistorisches Compendium, woraus S. de Sacy im IV. Bande der notices et extraits des manuscrits S. 678 Auszüge gegeben; auf den Bibliotheken zu Paris, Oxford, London, in der Sammlung S. W. Ouseley's und in der des Verfussers.
- 8) Sircl es-Suttan Dechelateidin Mankburni, d. i. die Lebensbeschreibung Sultan Dechelateddin Mankburni's '), von Mohammed
  Ben Ahmed aus Nisa, verfasst i. J. 639 (1241); auf der Bibliothek
  zu Paris; enthält, als Lebensbeschreibung des unglücklichen Schahs
  von Chuarefm, Alles, was die Verhältuisse desselben mit seinem
  Besleger, Tschengif-Chan, betrifft.
- 9) Tabakati Nafziri, d. i. die Nafzirischen Classen, von Ebs Omar Minhadsch et-Dschordschant, dem Sultan Nafzireddin von Dehli i. J. 650 (1252) gewidmet; in der Bibliothek des Enst india house und S. W. Ouseley's zu London; enthält ebenfulls, wie das vorige, blos Beiträge zur Geschichte Tschengif-Chan's.
- 10) Tarichi Nikhi, d. i. die Geschichte Nikhi's, des Sohnes Mesud's, welcher im achten Jahrhunderte d. II. schrieb, doch erstreckt sich sein Werk nicht über die Kroberung Bagdad's durch Hulagu. Es endet mit der Geschichte Tschengif-Chan's, welche nach dem Urtheite S. de Sacy's (im II. Bande der not. et extr. des manuscrits S. 383) blos dem Dschihanguscha nachgeschrieben scheint.
- 11) Mokademmel Safername, d. f. die Kinleitung den Buchen des Sieges Scherefoddin's von Jefd; auf den Bibliotheken von Petersburg und Wien; enthält die Geschichte Tschengif-Chan's und seiner Nachfolger, als Kinleitung zur folgenden Timur's.
- 12) Safername, d. i. das Buch des Sieges, von Scherefeddin All aus Jefd, verfasst i. J. 828 (1421); in das Französische übersetzt von Petis de la Croix; Paris 1722, in vier Bünden; die Handschrift auf den Bibliotheken zu London, Paris, Petersburg und Wien.
- 13) Mattaa ex-madein, d. I. der Aufgang zwoyer Clificksgestirne, vom Scheich Kemateddin Abderrefak Hen Dschehdeddin Ishak aus Samarkand, gest. I. J. 847 (1182); zu Petersburg auf der akademischen und öffentlichen Bibliothek, in der Ouseley's und dox Arsenals zu Paris, und in der Sammlung des Verfassers.
- \*) Mankburnt helsst der Stumpfnasige, und noch houte werden die Stumpfnasen von den Tataren Mankaburnt genannt. Bruchstücke aus einigen Reisen nach dem südlichen Russland in den Jahren 1872-1928. St. Gallen und Bern, 1836, S. 76. Mingburnt gelesen heisst est gerade das Gegentheil, nahmlich der Tausendussige oder Grossnasige. S. Jahrbücher der Literatur Bd. LXXVII. S. 3.

- 14) Ranfalefa-funfa, d. l. der Garten der Reinheit, die berühmte Weitgeschichte Mirchuand's, welcher die Geschichte der
  Mongolen nuch Reschideddin, Dschurreint und Wassaf beschreibt,
  nut den Bibliotheken von Paris, Petersburg, Wien, und in der
  Sammtung des Verfassers, nirgends complet, Indem überall, wenigstens der siebente, d. l. geographische, Theil fehlt.
- 15) Habibes-sijer, d. l. der Freund der Lebensbeschreibungen, von Chnandemir; eine Weltgeschichte, welche die der Mongolen ebenfulls nach den obigen Quellen behandelt; auf der akademischen und öffentlichen Bibliothek zu Petersburg, in den Sammlungen Onseley's und Rich's, und (bisher noch nicht complet) auf der k. k. Holbibliothek.
- 16) Chulufsatut-achbar, d. I. der Ausbund der Kunden, ehenfalls von Chuandemir, gest. i. J. 927 (1520); ein Auszug aus den zwey vorhergehenden Werken; auf den Bibliotheken zu Petersburg und Wien, und zu London in den Sammlungen Ouseley's und Rich's.
- 17) Tarichal-Wufera, d. I. die Geschichte der Weffre, ebenfalls von Chuandemir, enthält die Lebensbeschreibungen von dritthalbhundert Weffren, worunter die der berühmten Grossweffre Tschengif-Chan's und seiner Nachfolger; in der Sammlung des Verfassers.
- 18) Lubbete-tewarich, d. I. das Mark der Geschichten, von Jahja Abdollatif nus Kniwin, gest. I. J. 960 (1552); übersetzt im XVII. Bande von Büsching's Magazin für die neue Historie und Geographie; die Handschrift auf den Bibliotheken von Rom, Paris, London, Oxford und Wien.
- 19) Dschikanara, d. i. der Weltschmuck, eine höchst schätzbare Universatzeschichte vom Richter Ahmed B. Mohammed et-Ghaffari, für Schah Tahmasp verfasst i. J. 972 (1564), welche das ihr von Hadschl Chalfa beygelegte Lob verdient; zu London in den Bibliotheken Tipufsaib's, Ouseley's und Rich's, und in der Sammlung des Verfassers; ein Auszug aus derselben ist das
- 20) Nigarislan, d. i. der Gemähldesaal desselben Verfassers, welcher aber kaum mehr als trockene Nomenclatur der Dynastien und ihrer Herrscher; zu Petersburg in der akademischen und öffentlichen Bibliothek, zu Paris, zu London in der Tipulsaib's, und zu Wien in der orientalischen Akademie.
- 21) Tarichi Halder, d. I. die Geschichte Halders Ben All Huseini, welcher dieselbe i. J. 1020 (1611) aus den besten Quellen und namentlich aus allen den verbergehenden compilirte; von dem auf der königl. Bibliothek zu Berlin in zwey Foliobänden befindlichen Exemplare hat Wilken in der Vorrede zur Geschichte der Ghafnewiden Kunde gegeben.

- 22) Enfesol-achbar fit-towarich, d. i. die kestbarste der Kunden der Geschichten, von Scherefeddin aus Tehrif, berühmt unter dem Nahmen Mir Scheref, gest. l. J. 1050 (1640); sein l. J. 1026 (1617) verfusstes Werk enthilit, nach der von Hadschi Chalfa gegebenen Notiz, einen Abschnitt über die Geschichte Tschengif-Chan's und seiner Nachfolger.
- 23) Tarichi Kiptschakehani, d. I. die Geschichte Kiptschak; chan's, ein trockenes, universalhistorisches Compendium, vorfasst i. J. 1138 (1725); auf der königl. Bibliothek zu Paris und in Ouseley's Sammlung.
- 24) Tefkeretesch-schuara, d. l. die Donkwürdigkeiten der Dichter, von Deutetschah, vorfasst i. J. 893 (1487), fast auf allen Bibliotheken der Hauptstädte Europa's und in der Geschichte der persischen Redekünste ausgebeutet.
- 25) Düsturut kjatib fl taijuit meratib, d. l. die Richtschung den Secretürn in der Bestimmung der Stufen, von Mohammed Ben Hinduschah aus Nachdschiwan, welcher dasselbe ums J. 758 oder 760, d. l. 1357 oder 1358 verfasste; ein für die Kenntalss mongolischer Staatselarichtungen höchst wichtiges und ehen so seltenes Werk; auf der Bibliothek zu Leyden und in der des Verfassers; die ausführliche Inhaltsanzeige desselben ist im Anzeigeblatte des LXVIII. Bandes der Jahrbücher gegeben worden.

# Zweyte Abtheilung. Arabische Werke.

- 26) Kjamitet-tewarich, d. i. die vollkommene Geschichte, von Ibnot Estr et-Dschefert, gest. i. J. 630 (1232); da dieselbe nur bis zwey Jahre vor dem Tode des Verfassers reicht, so geht sie nicht über die Regierung Tschengif-Chan's hinaus; fortgesetzt von Ibn es-Saajt bis aufs J. 656 (1258).
- 27) Tarich Düwurt et Islam, d. i. die Geschichte der Dynastien des Islams, von Schehl, gest. i. J. 749 (1347), fortgeseizt von Ihn Schakir gest. i. J. 761 (1359); auf der hodlejanischen Bibliothek ist ein Auszug aus der grossen Geschichte Schehl's Tarichal-Islam, d. i. die Geschichte des Islams, wovon sich auf mehreren europlischen Bibliotheken einzelne Bände befinden; der obige Auszug in der Sammlung des Verfassers, mit der Fortsetzung von Sachawi, gest. i. J. 906 (1500).
- 29) Miretut-dschennan we ainut jukfun, d. i. der Spiegel den Paradienen und dan Auge der Wachnamkeit, von Jufit, gest. i. J. 767 (1365); auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien. Dan von Reinaud dafür aungegehene Werk int ein anderes. (S. Jahrbücher der Literatur Bd. L.H. S. 19.)
- 29) Et-hedajet wen-nihajet fit-tarick, 'd. f. der Anfang und das Ende in der Geschichte, von Ibn Omer Ibn Kesir, gest. i.J. 774 (1372),

- eine der wichtigsten und binder am wuntigsten behannten Universalgeschichten des Margoniusdes; in der Sammiung des Verfusses, und einselne Theile davon auf den Bibliotheken an Ontord und Gotha.
- 36) El-Maridajaur fi archieri henrieri, d. i. das Compendium in den Kunden der Meuschen, die berühmte Universalgenehichte Abnéjeun Ismail's, des Beren von Rama, gest. i. J. 732 (1332), welche um ein halben Jahrhundert minder weit reicht, als die vorhergebende.
- 21) Mocidajuar ed-diararet fil-tarick, d. L. dan Compendiam der Dynastien, von Gregorius Abut Fervadech, dem Arat aus Malatia, in architecte und syrincher Ausgabe, welche, da sie verachiedene Augaben enthalten, beyde angleich nachgesehen werden müssen.
- 32) Ranfatal menafir fi itmit eweit und eurochir, d. l. der Gutten der Amichten in der Wissenschaft der ersten und letzten Dinze, von Ihn Schohar, gest. l. J. vol (1477); auf der königl. Bibliothek zu Parin, auf der bodlejanischen, vaticanischen, mediceischen zu Florenz und in der Sammlung den Verfassern.
- 33) Adschaibal-makdur fi achbari Timur, d. l. die Wunder den Schicksals in den Kunden Timur's, von Abmed Ben Arabschah, gest. i. J. 834 (1430), gedruckt.
- 31) Dürret ghurrer fi siretit-Türk wet-Tutar, d. i. die Perte der Stirnhaure in der Lebens- und Sittenbeschreibung der Türken und Tataren, von Hadschi Chatfa, und vom Verfasser des Menhetefs-fast unter den Werken Arabachah's aufgeführt, aber hisher, trott allen angestellten Nachforschungen, noch nirgends aufgefunden.
- 35) Mukaddemei Ibn Challun, d. i. die berühmten Prolegomenen Ibn Chaldun's, gest. i. J. 202 (1403); auf mehreren Bibliotheken, zu Wien auf der k. k. Hofbibliothek und in der Sammlung des Verfansern.
- 36) Et merraif wet itiber bi fikrit-chittat wet-asar, d. l. die Ermahnungen und Betrachtungen in der Erwähnung der begrännten Räume und Denkmahle Egypten's, von Takjeddin Ahmed Ren Ali Et-Nakrifi, gest. 1. J. 845 (1441); auf den Bibliothoken zu Paris, Wien, Leyden und Gotha.
- 37) Es-suink it maarifeit dürwel it maink, d. l. der Plad aur Kenntniss der Dynastien der Könige, vom selben Verfasser; auf der königt. Bibliothek au Paris; zu Rom, Oxford und Gotha.
- 38) En nodschum ef-fahiret st molukt Misse wet Kahiret, d. i. die glänzenden Gestirne der Könige Ägypten's und Kairo's, von Dschemaleddin Abut Mehasin Jusuf Ben Taghriberdt, gest. i. J. 837 (1470) '), dem Verfasser des oben erwähnten biographischen Werkes Menhel-ess-sasi; auf den Bibliotheken von Paris und Upsal.
- ') In Hadschi Chalfa's bibliographischem Wörterbuche ist das Todesjahr Taghriberdi's unter dem obigen Werke und unter dem Menhel-oftjiafi durch Schreibfehler als 815 angegeben; das wahre Sterbejahr gibt Sachawi.

- 39) Mesalikol-ebfrar ft memalikil emfrar, d. f. die Strassen der Blicke in den Provinzen der Lünder, von Ibn Fastaliah El-Omari, gest. i. J. 749 (1348); nur das 23. Buch davon auf der königl. Bibliothek zu Paris, auf der Bodlejana.
- 40) Husnol-mohadheret ft achbari Mifsr wet Kahiret, d.i. schöne Unterhaltung in den Kunden Ägypten's und Kairo's, von Sojuti, gest. i. J. 911 (1505); enthält Notizen über die den mongolischen Hof- und Staatslimtern nachgebildeten der Mamluken; auf den Bibliotheken zu Paris, Petersburg, Upsal, Leyden, Wien und in der Sammlung des Verfassers.

### Dritto Abtheilung. Türkischo Werko.

### a) Ost- oder altürkische (dschaghntuische).

- 41) Erst zum Schlusse des Druckes ist mir das Schedschreitleirak, d. i. der Stammbaum der Türken, in der zu London im J. 1838 erschienenen englischen Übersetzung des Obersten Miles zu Handen gekommen; ein hüchst schützbares Werk, ganz der Geschichte der vier Uluse Ulughbeg's nuchgeschrieben, dessen Titel augenscheinlich mit dem Schedschrei-fürkt, d. i. dem türkischen Stammbaume Abulghafi's, verwandt.
- 42) Lughati-türki, d. i. das zu Calcutta gedruckte, dschaghatalsch-persische Glossar, in welchem mehrere der Stimme aufgeführt sind, und dessen im LVII. Bd. der Jahrbücher, S. 33 erwähnet wird.
- 43) Die bisher noch unbekannte Geschichte Taschkendi's oder All Kuschdschi's, welcher die osmanischen Geschichtschreiber All und Hetartenn in ihren unten folgenden Geschichten erwähnen, ist wahrscheinlich auch dschughatalsch geschrieben.

### b) Nou- oder westtückische:

- 44) Schedschret fürkt oder Taricht Abulyhaft, die allbekannte genealogische Geschichte Abulghaft Behadir's, im Text gedruckt zu Kasan 1825; französisch übersetzt unter dem Titel: Histoire ydnadogique des Tatars, à Leyde 1726.
- 45) Dschamiot-hikajat we tamiot-riwajat, d. i. der Sammler der Geschichten und der Gläuzende der Erzählungen, von Dschemateddin Mohammed Et-Auft, dessen letztes Hauptstück von den türkischen Stämmen handelt; dreymahl aus dem Persischen ins Türkische übersetzt von Arabschah, vom Dichter Nedschalt und vom Geschichtschreiber Dschelutfade Szalih; die erste Übersetzung in der Sammlung des Verfassers.
- 46) Bebruame, d. I. die Geschichte Bebr's, übersetzt von Leyden, hernungegeben von Erskine unter dem Titel: Memoirs of Ze-

hir-cd-din Muhammed Baber emperor of Hindustan. London, 1826; das Original zu Petersburg.

- 47) Miretol-edwar we mirkatol achbar, d. f. Splegel der Alonen und Stiegen der Kunden, vom Perser Lari, gest. f. J. 997 (1571), übersetzt ins Türkische vom grossen Geschichtschreiber Seaadeddin, eine vortrestliche Universalgeschichte; in meiner und in Rich's Sammjung.
- 48) El-bahref-fachar we allemet-tejar ft ilmit-ewalt wel-ewachir, d. i. das hochwogende Meer und der reichströmende Brunnen in der Wissenschaft der ersten und letzten Dinge, von Mustafa Ben Seid Hasan el-Huseinl, berühmt unter dem Nahmen Dschenabl, gest. i.J. 1000 (1591), nicht zu verwechseln mit dem littern Dschenabl, welcher der Zeitgenosse Timur's; erst arabisch verfasst, dann von ihm selbst ins Türkische übersetzt; das arabische Werk zu Petersburg und Oxford, das türkische auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien. (Über den Verfasser siehe Gesch. des osman. Reiches, IV. Thi., S. 235, I. Ausg.) Hr. Charmoy kannte nur das Werk acs arabischen Geschichtschreibers, aus welchem er in seinem Memoire über den Feldzug Timur's Auszüge geliefert, und hatte von dem türkischen Dschenabl gar keine Kunde; in keinem Falle ist aber das Werk von diesem bloss die Übersetzung von jonem, indem die Geschichten der verschiedenen Dynastien darin bis zur Zeit des Versassers, nähmlich bis gegen das Endo des zehnten Jahrhunderts der Hidschret, herabgeführt sind.
- 49) Dschamiet-tewarich, d. i. der Sammler der Geschichten, von Mohammed Kjatib Saim, verfasst i. J. 988 (1574); auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien.
- 50) Nochhetet-tewarich, d. i. der Ausbund der Geschichten, von Mohammed Efendi, gest. i. J. 1050 (1640); eine vortreffliche Geschichte von 87 Dynastien; auf den Bibliotheken von Petersburg, Upsal und in meiner Sammlung.
- 51) Fußutt hatt u akd we ussutt chardsch u nakd, d. i. die Abschnitte der Aufösung und Bindung, und die Grundfesten der Ausgabe und Einnahme, eine philosophische Untersuchung über die Gründung, den Wachsthum und den Verfall der Reiche, vom Geschichtschreiber Auti, gest. i. J. 1009 (1599); auf der k. k. Hofbibliothek in zwey Handschriften.
- 52) Tenkihet-tewarich, d. i. die Läuterung der Geschichten, von Husein Hefarfenn, ein bis ins J. 1099 (1687) fortgeführtes historisches Compendium, welches sowohl eine kurze Geschichte der Mongolen, als der Chane der Krim enthält; die letzte behandeln insbesondere die beyden folgenden Werke, auf der k. k. Hofbibliothek in zwey Handschriften.
- 53) Tarichi Rifwanpaschafade, d. i. die Geschichte des Sohnes Rifwanpascha's, eine kurze Weltgeschichte mit Inbegriff der es-

manischen Dynastie bis zur Regierung Sultan Mehammed's III.; auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien und in einem Auszuge auf der k. Bibliothek zu Paris.

- 54) Mochtafsart Chanant Krim, d. l. Compendium der Chane der Krim, von Hadscht Abdut Ghaffar Ben Hasan, in Reimen; auf der königl. Bibliothek zu Paris, benützt von Langlés in seiner notice des Khans de Crimée.
- 55) Fethnamel tewarich all Osman, d. i. das Eroberungsbuch der Geschichten der osmanischen Familie, von Abutchair Ahmed Ben Mustafa Ben Taschkäpri; auf der königl. Bibliothek zu Paris, ist die erste der von Petis de la Croix in seiner Geschichte Tschenglif-Chan's benützten Quellen; nach der Angabe desseiben befände sich auch zu Paris das folgende Werk.
- 56) Tarichi Turkistan, d. i. die Geschichte Turkistan's, von Medschdeddin Mohammed Anan, aus welcher nach der Angabe von Petis de la Croix (S. 538) All Kuschdschi seine Geschichte geschöpft.
- 57) Taricht Dobrudscha, d. i. die Geschichte der ersten türklschen Anpflanzung in der dobruczischen Tartarey i. J. 662 (1263), von Lokman dem Schehnamedschi; auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien, der Geschichte Lutspascha's bezgebunden.
- 58) Essehl-essejar, d. i. die siehen Wandelsterne, eine Geschichte der Chane der Krim, von Seid Mohammed Rifu, bis ins J. 1150 (1737); in den Bibliotheken zu Petersburg und Kasan.
- 59) Tarich Timur, d. i. die Geschichte Timur's, von Nasmi-fade; gedruckt zu Constantinopel I. J. 1729.
- 60) Ahvali Dschengischen we Aksak Temir, d. i. die Zustände Techengis-Chan's und Aksak Timur's; auch mit russischen Titel und russischen Noten, gedruckt zu Kasan i. J. 1823; meistens sabelhast.
- 61) Takwimet-tewarich, d. i. die chronologischen Tafeln Hudschi Chatfu's, gedruckt zu Constantinopel i. J. 1733; italienisch übersetzt von Carli i. J. 1697.
- 62) Tarichi Munedschimbaschi, d. f. die Geschichte des Astronomen Mewiewi Scheich Ahmeddede, von welcher umständlich in der Gesch. des osman. Reiches VII. Bd., S. 547, IX. Bd. 257 his 276 die Rede; auf den Bibliotheken zu Leyden, Wien und in der Sammlung des Ritters d'Obsson.
- 63) Dschihannuma, d. i. die Weltschau, das zu Constantinopel i. J. 1732 gedruckte, geographische und historische Werk Hadschi Chalfa's. Die einzige bisher in Europa bekannte mongolische Quelle eröffnet die Reihe der in der folgenden Abtheilung aufgezühlten Geschichten von Mongolen und Tschengli-Chan's.

# Vierte Abtheilung. Ssetsen's und europäischer Geschichtschreiber Geschichten der Mongolen.

- 64) Geschichte der Ostmongolen und ihres Fürstenhauses, verfasst von Saanang Sseisen Chungtaidschi der Ordus; übersetzt von Isaak Iacob Schmidt. Petersburg, 1829. Die Anzeige dieses Werkes von Abel Remusat in vier Artikeln im journ. des savans 1831, Jünner 27—41, Februar 115—122, Mürz 151—168, April 216—225. Die chinesischen Quellen benützten Mailla, Gaubil und Vizdelou in ihren folgenden Werken.
- 65) Histoire de Gentchiscan et de toute la dynastie des Mongous ses successeurs, conquérans de la Chine; tirée de l'histoire Chinoise et traduite par le R. P. Gaubit; à Paris, 1739.
- 66) Histoire générale de la Chine ou annales de cet empire; traduites du Tong-Kien-Kang-Mou, par le seu père Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Maitta; à Paris, 1779; 12 Quartbände.
- 67) Bibliothèque orientale de Messieurs A. Visdelou et C. Gu-land, pour servir de supplément à celle de Monsieur d'Herbeloi. Paris, 1780.
- 68) Histoire du grand Genghizean, traduite et compilée de plusieurs auteurs Orientaux et de voyageurs européens, par seu M. Petis de la Croix; à Paris, 1710.
- 69) Histoire générale des Huns, des Turcs, des Moyols, et des autres Talares occidentaux; ouvrage tiré des livres Chinois, et de manuscrits orientaux de la bibliothèque du Roi, par Mr. Deguignes; à Paris, 1756.
- 70) Senkowski, Supplément à l'histoire générale des Huns, des Turcs et des Mogols. St. Petersbourg, 1824.
- 71) Laurentii Moshemii historia Tartarorum ecclesiastica; adjecta est Tartariae Asiaticae secundum recentiores Geographos in mappa delinentio. Helmstadi, 1741.
- 72) Geschichte der Mangolen bis zum Jahre 1206, von Carl Dietrich Hüllmann. Berlin 1796.
- 73) Histoire des Monyols dépuis Tchinguis-Khan Jusqu'à Timour-lanc. Paris, 1824. Octav; erste Ausgabe zwey Bünde, zweyte Ausgabe, La Haye, 1835, vier Octavhände.
- 74) Storia del Tartari, compilata dal sign. Giuseppe Bettoni. Milano, 1825. 9 Duodezbändehen.
- 75) Denkwürdigkeiten über die Mongoley, von dem Mönch Hyakinth; aus dem Russischen übersetzt von Carl Friedrich von der Bory. Berlin, 1832. Octav.
- 76) Geschichte der Mongoten und tatarischen Völker, in Rehm's Handbuch der Geschichte des Mittelalters, H. Bd., Cassel 1833, zweyte Abth., und H. Bd., zweyte Abth., Cassel, 1834.

Sammlung Sir W. Ouseloy's und zu Petersburg. Der Verfasser desseiben zeichnet sich, wie aus den im Tarichi Halderi angeführten Stellen zu ersehen, durch eigenthümliches Urtheil und besondere, von anderen Geschichtschreibern abwolchende Angaben aus.

- 7) Nifamet-tewarick, d. i. die Ordnung der Geschichten, vom Richter Beidhaut, gest. i. J. 692 (1292), ein universalhistorisches Compendium, worans S. de Sacy im IV. Bande der notices et extraits des manuscrits S. 678 Auszüge gegeben; auf den Bibliotheken zu Paris, Oxford, London, in der Sammlung S. W. Ouseley's und in der des Verfassers.
- 8) Siret es-Sultan Dschelateddin Mankburni, d. 1. die Lebensbeschreibung Sultan Dschelateddin Mankburni's '), von Mohammed Ben Ahmed aus Nisa, verfasst i. J. 639 (1241); auf der Bibliothek zu Paris; enthält, als Lebensbeschreibung des unglücklichen Schahs von Chuarefm, Alles, was die Verhältnisse desselben mit seinem Besieger, Tschengif-Chan, betrift.
- 9) Tabakati Nafsiri, d. i. die Nafsirischen Classen, von Ebs Omar Minhadsch et-Dschordschant, dem Sultan Nafsireddin von Dehli I. J. 650 (1252) gewidmet; in der Bibliothek des East India bouse und S. W. Ouseley's zu London; onthält ebenfalls, wie das vorige, blos Beiträge zur Geschichte Tschengif-Chan's.
- 10) Turichi Nikhi, d. l. die Geschichte Nikhi's, des Sohnes Mesud's, welcher im achten Jahrhunderte d. H. schrieb, doch erstreckt sich sein Werk nicht über die Kroberung Bagdad's durch Hulagu. Es endet mit der Geschichte Tschengif-Chan's, welche nach dem Urtheite S. de Sacy's (im H. Bande der not. et extr. des manuscrits S. 383) blos dem Dschihanguscha nachgeschrieben scheint.
- 11) Mokademmel Safername, d. f. die Kinleitung des Buches des Sieges Scherefeddin's von Jefd; auf den Bibliotheken von Petersburg und Wien; enthält die Geschichte Tschengif-Chan's und seiner Nachfolger, als Kinleitung zur folgenden Timur's.
- 12) Safername, d. i. das Buch des Siegos, von Scherefeddin All aus Jefd, verfasst i. J. 828 (1421); in das Französische übersetzt von Petis de la Croix; Paris 1722, in vier Bünden; die Handschrift auf den Bibliotheken zu London, Paris, Petersburg und Wien.
- 13) Mattaa en-naulein, d. l. der Aufgang nwoyer Glücksgestirne, vom Scheich Kemateddin Abderrefak Ben Duchehaleddin Inhak aus Samarkand, gest. l. J. 887 (1182); zu Petersburg auf der akademischen und öffentlichen Bibliothek, in der Ouseley's und den Arsenals zu Paris, und in der Sammlung des Verfassers.
- 1) Mankhurni heiset der Stumpfnasige, und noch houte werden die Stumpfnasen von den Tataren Mankahurun genannt. Bruchstücke aus einigen heisen nach dem aüdlichen Russland in den Jahren 1872–1828. St. Chalen und Bern, 1836. S. 78. Minghurni gelesen heiset es gerade des Gogentheil, nahmlich der Tausendnasige oder Grossnasige. S. Jahrbücher der Literatur Bd. LXXVII. S. 3.

- 14) Raufatefa-funfa, d. 1. der Garten der Reinheit, die bezühmte Weitgeschichte Mirchuand's, weicher die Geschichte der
  Mongolen nuch Reschileddin, Dschurreint und Massaf beschreibt,
  auf den Bibliotheken von Paris, Petersburg, Wien, und in der
  Sammlung des Verfassers, nirgends complet, indem überall, wenigstens der siebente, d. 1. geographische, Theil fehlt.
- 15) Habibes-sier, d. l. der Freund der Lebensbeschreibungen, von Chaandemir; eine Weltgeschichte, welche die der Mongolen ebenfalls nach den obigen Quolien behandelt; auf der akademischen und öffentlichen Bibliothek zu Petersburg, in den Sammlungen Onseley's und Rich's, und (bisher noch nicht complet) auf der k. k. Hofbibliothek.
- 16) ('hulufsatul-achbar, d. I. der Ausbund der Kunden, ebenfalls von Chuandemir, gest. i. J. 327 (1520); ein Auszug aus den
  zwey vorbergebenden Worken; auf den Bibliotheken zu Petersburg und Wien, und zu London in den Bammlungen Ouseley's
  und Rich's.
- 17) Tarichul-Wufera, d. l. die Geschichte der Westre, ebenfalls von Chuandemir, enthält die Lebensbeschreibungen von dritthalbhundert Westren, worunter die der berühmten Grosswestre
  Tschengis-Chan's und seiner Nachfolger; in der Sammlung des
  Versussers.
- 18) Lubhetet-tewarich, d. I. das Mark der Geschichten, von Jakja Abdoltatif aus Kafwin, gest. i. J. 260 (1552); übersetzt im XVII. Bande von Büsching's Magazin für die neue Historie und Geographie; die Handschrift auf den Bibliotheken von Rom, Paris, London, Oxford und Wien.
- 19) Dschikanara, d. i. der Weltschmuck, eine höchst schätzbare Universalgeschichte vom Richter Ahmed B. Mohammed et-Ghaffari, für Schah Tahmasp verfasst i. J. 972 (1564), welche das ihr von Hadschi Chalfa beygelegte Lob verdient; zu London in den Bibliotheken Tipussalb's, Ouseley's und Rich's, und in der Sammlung des Verfassers; ein Auszug aus derselben ist das
- 20) Nigaristan, d. i. der Gemühldesaal dessethen Verfassers, welcher aber kaum mehr als trockene Nomenclatur der Dynastien und über Herrscher; zu Petersburg in der akademischen und öffentlichen Bibliothek, zu Paris, zu London in der Tipufsaib's, und zu Wien in der orientalischen Akademie.
- 21) Tarichi Halder, d. I. die Geschichte Halders Ben All Haseini, welcher dieselbe i. J. 1020 (1611) aus den besten Quellen und namentlich aus allen den verhergehenden compilirte; von dem auf der königl. Bibliothek zu Berlin in zwey Follobänden befindlichen Exemplare hat Wilken in der Vorrede zur Geschichte der Ghafnewiden Kunde gegeben.

- 22) Enfesol-achbar fit-terrarich, d. i. die kestbarste der Kunden der Geschichten, von Scherefeddin aus Tebrif, berühmt unter dem Nahmen Mir Scheref, gest. i. J. 1030 (1640); sein i. J. 1026 (1617) verfasstes Werk enthält, nach der von Hadschi Chalfa gegebenen Notiz, einen Abschnitt über die Geschichte Tschengif-Chan's und seiner Nachfolger.
- 23) Tarichi Kiptschakchani, d. i. die Geschichte Kiptschakchan's, ein trockenes, universalhistorisches Compendium, verfasst i. J. 1138 (1725); auf der königi. Bibliothek zu Paris und in Ouseley's Sammlung.
- 24) Tejkeretesch-schuara, d. l. die Denkwürdigkeiten der Dichter, von Deutetschah, verfasst i. J. 898 (1487), fast auf allen Bibliotheken der Hauptstädte Europa's und in der Geschichte der persischen Redekünste ausgeheutet.
- 25) Düsturut kjatib fi taijinit meratib, d. i. die Richtschnur des Secretürs in der Bestimmung der Stufen, von Muhammed Ben Hinduschah aus Nachdschiwan, welcher dasselbe ums J. 759 oder 760, d. i. 1357 oder 1358 verfasste; ein für die Kenntalss mongolischer Staatseinrichtungen höchst wichtiges und eben so seitenes Werk; auf der Bibliothek zu Leyden und in der des Verfassers; die ausführliche Inhaltsanzeige desselben ist im Anzeigeblatte des LXVIII. Bandes der Jahrbücher gegeben worden.

# Zweyto Abtheilung, Arabischo Werko.

- 26) Kjamitet-tewarich, d. f. die vollkommene Geschichte, von Ibnot Esir et-Dscheferi, gest. i. J. 630 (1232); da dieselbe nur bin zwey Jahre vor dem Tode des Verfassers reicht, so geht sie nicht über die Regierung Tschengif-Chan's binaus; fortgesetzt von Ibn es-Saaji bis aufs J. 656 (1258).
- 27) Tarich Düwwet et Islam, d. f. die Geschichte der Dynastien des Islams, von Schebl, gest. i. J. 749 (1347), fortgesetzt von Ibn Schakir gest. i. J. 761 (1359); auf der bedlejanischen Bibliothek ist ein Auszug aus der grossen Geschichte Schebl's Tarichel-Islam, d. i. die Geschichte des Islams, woven sich auf mehreren europflischen Bibliotheken einzelne Bünde befinden; der obige Auszug in der Sammlung des Verfassers, mit der Fortsetzung von Sachawi, gest. i. J. 906 (1500).
- 28) Miretut-dschennan we alunt jakfan, d. i. der Spiegel des Paradieses und das Auge der Wachsamkelt," von Jafit, gest. i. J. 767 (1365); auf der k. k. Hoftibliothek zu Wien. Das von Reinand dafür ausgegebene Work ist ein anderes. (S. Jahrbücher der Literatur Bd. L.H. S. 19.)
- 29) El-bedajet wen-nihajet fit-tarich, 'd. i. der Anfang und das Ende in der Geschichte, von Ibn Omer Ibn Kestr, gest. i. J. 774 (1372),

eine der wichtigsten und bisher am wenigsten bekannten Universalgeschichten des Morgenlandes; in der Sammlung des Verfassers, und einzelne Theile davon auf den Bibliotheken zu Oxford und Gotha.

- 30) Et-Mochtafsur st achbart bescher, d. i. das Compendium in den Kunden der Menschen, die berühmte Universalgeschichte Abulfeda Ismail's, des Herrn von Hama, gest. i. J. 732 (1332), welche um ein halbes Jahrhundert minder weit reicht, als die vorhergehende.
- 31) Mochtafsar ed-düwret fit-tarich, d. i. das Compendium der Dynastien, von Gregorius Abul Ferradsch, dem Arzt aus Malatia, in arabischer und syrischer Ausgabe, welche, da sie verschiedene Augaben enthalten, beyde zugleich nachgesehen werden müssen.
- 32) Raufatul menafir si ilmit ewait wet ewachir, d. i. der Garten der Ansichten in der Wissenschaft der ersten und letzten Dinge, von Ibn Schohne, gest. i. J. 882 (1477); auf der königl. Bibliothek zu Paris, auf der bodlejanischen, vaticanischen, mediceischen zu Florenz und in der Sammlung des Verfassers.
- 33) Adschaibal-makdur fl achbart Timur, d. i. die Wunder des Behicksals in den Kunden Timur's, von Ahmed Ben Arabschah, gest. i. J. 854 (1450), gedruckt.
- 31) Dürrot ghurrer st stretit-Türk wet-Tatar, d. i. die Perle der Stirnhaare in der Lebens- und Sittenbeschreibung der Türken und Tataren, von Hadschi-Chatsa, und vom Versusser des Menhetess-sast unter den Werken Arabschah's ausgeführt, aber bisher, trotz allen angestellten Nachsorschungen, noch nirgends ausgefunden.
- 35) Mukaddemet Ibn Chaldun, d. i. die berühmten Prolegomenen Ibn Chaldun's, gest. i. J. 808 (1405); auf mehreren Bibliotheken, zu Wien auf der k. k. Hofbibliothek und in der Sammlung des Verfassers.
- 36) Et mewalf wet itibar bi fikrit-chittat wet-asar, d. l. die Ermahnungen und Betrachtungen in der Erwähnung der begränzten Räume und Denkmahle Egypten's, von Takjeddin Ahmed Ben All El-Wakrifi, gest. i. J. 845 (1441); auf den Bibliotheken zu Paris, Wien, Leyden und Gotha.
- 37) Es-sutuk ti maarifett dünnet it mutuk, d. f. der Plad zur Kenntniss der Dynastien der Könige, vom selben Verfasser; auf der königt. Bibliothek zu Paris; zu Rom, Oxford und Gotha.
- 38) En nodschum ef-fahiret st moluki Misse wel Kahiret, d. i. die glänzenden Gestirne der Könige Ägypten's und Kairo's, von Dschemaleddin Abut Mehasin Jusuf Ben Taghriberdi, gest. i. J. 857 (1470) '), dem Verfasser des oben erwähnten biographischen Werkes Menhel-ess-sass; auf den Bibliotheken von Paris und Upsal.

<sup>&#</sup>x27;) In Hadschi Chalfa's bibliographischem Wörterbuche ist das Todesjahr Taghriberdi's unter dem obigen Werke und unter dem Menhel-efisfiafi durch Schreibfehler als 815 angegeben; das wahre Sterbejahr gibt Sachawi.

- 39) Mesalikol-ebfrar fi memalikil emfrar, d. f. die Strassen der Blicke in den Provinzen der Lünder, von Ibn Fastaliah El-Omari, gest. i. J. 749 (1348); nur das 23. Buch davon auf der königl. Bibliothek zu Paris, auf der Bodlejana.
- 40) Husnol-mohadheret fl achbari Mifsr wel Kahiret, d. 1. sehöne Unterhaltung in den Kunden Ägypten's und Kairo's, von Sojuti, gest. i. J. 911 (1505); enthält Notizon über die den mongolischen Hof- und Staatsämtern nachgebildeten der Mamluken; auf den Bibliotheken zu Paris, Petersburg, Upsal, Leyden, Wien und in der Sammlung des Verfassers.

### Dritto Abtheilung. Türkischo Werko.

### a) Ost- oder alttürkische (dschaghatuische).

- 41) Erst zum Schlusse des Druckes ist mir das Schedechretutetrak, d. 1. der Stammbaum der Türken, in der zu London im J. 1838 erschienenen englischen Übersetzung des Obersten Mites zu Handen gekommen; ein hüchst schlitzbares Werk, gans der Geschichte der vier Uluse Ulughbeg's nachgeschrieben, dessen Titel augenscheinlich mit dem Schedschrei-fürkt, d. 1. dem fürkischen Stammbaume Abulyhafi's, verwandt.
- 42) Lughati-türki, d. i. das zu Calcutta gedruckte, dschaghatalsch-persische Glossar, in welchem mehrere der Stämme aufgeführt sind, und dessen im LVII. Bd. der Jahrbücher, S. 33 erwähnet wird.
- 43) Die bisher noch unbekannte Geschichte Tuschkendi's oder All Kuschdschi's, welcher die osmanischen Geschichtschreiber All und Hefartenn in ihren unten folgenden Geschichten erwähnen, ist wahrscheinlich auch dechughataisch geschrieben.

### b) Nou- oder westtickische:

- 44) Schedschrei türki oder Taricki Abulykafi, die allbekannte genealogische Geschichte Abulghafi Behadir's, im Text gedruckt zu Kasan 1825; französisch überseizt unter dem Titel: Ilistoire ydnedlogique des Tatars, à Leyde 1726.
- 45) Dschumiol-hikajat we tumiol-riwajat, d. i. der Sammler der Geschichten und der Glänzende der Erzählungen, von Dschemaleddin Mohammed El-Auft, dessen letztes Hauptstück von den türkischen Stämmen handelt; dreymahl aus dem Porsischen ins Türkische übersetzt von Arabschah, vom Dichter Nedschatt und vom Geschichtschreiber Dschelutfade Ssallh; die erste Übersetzung in der Sammlung des Verfassers.
- 46) Bebruame, d. l. die Geschichte Bebr's, übersetzt von Lep-den, hernungegeben von Erzkine unter dem Titel: Memoire of Ze-

hir-ed-din Muhammed Baber emperor of Hindustan. London, 1826; das Original zu Potersburg.

- 47) Miretol-edwar we mirkatol achbar, d. f. Spiegel der Alonen und Stiegen der Kunden, vom Perser Lari, gest. f. J. 997 (1571), übersetzt ins Türkische vom grossen Geschichtschreiber Seaadeddin, eine vortrestliche Universalgeschichte; in meiner und in Rich's Sammjung.
- 48) El-bahref-fachar we altemet-tejar fi ilmit-ewalt wel-ewachir, d. i. das hochwogende Meer und der reichströmende Brunnen in der Wissenschaft der ersten und letzten Dinge, von Mustafa Ben Seid Hasan el-Huseini, berühmt unter dem Nahmen Dschenabi, gest. i. J. 1000 (1591), nicht zu verwechseln mit dem littern Dscheuabl, welcher der Zeitgenosse Timur'n; erst arabisch verfasst, dann von ihm selbst ins Türkische übersetzt; das arabische Werk zu Petersburg und Oxford, das fürkische auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien. (Cher den Versasser siehe Gesch. des osman. Reschen, IV. Thl., S. 235, I. Ausg.) Hr. Charmoy kannte nur das Werk acs arabischen Geschichtschreibers, aus wolchem er in seinem Memoire über den Feldzug Timur's Auszüge geliefert, und hatte von dem türkischen Dschenabi gar keine Kunde; in keinem Falle ist aber das Werk von diesem bloss die Übersetzung von jenem, indem die Geschichten der verschiedenen Dynastien darin bis zur Zeit des Versassers, nähmlich bis gegen das Endo des zehnten Jahrhunderts der Hidschret, herabgeführt sind,
- 49) Dschamlet-lewarich, d. i. der Sammler der Geschichten, von Mohammed Kjatib Saim, verfasst i. J. 988 (1574); auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien.
- 50) Nochhetet-tewarich, d. i. der Ausbund der Goschichten, von Mohammed Efendt, gest. i. J. 1050 (1640); eine vortreffliche Geschichte von 87 Dynastien; auf den Bibliotheken von Petersburg, Upsal und in meiner Sammlung.
- 51) Fußentt hatt u aka we usenti chardsch u naka, d. i. die Abschnitte der Auflösung und Bindung, und die Grundfesten der Ausgabe und Einnahme, eine philosophische Untersuchung über die Gründung, den Wachsthum und den Verfalt der Reiche, vom Geschichtschreiber Auti, gest. i. J. 1009 (1599); auf der k. k. Hofbibliothek in zwey Handschriften.
- 52) Tenkihel-tewarich, d. i. die Läuterung der Geschichten, von Husein Hefarfenn, ein bis ins J. 1099 (1687) fortgeführtes historisches Compondium, welches sowohl eine kurze Geschichte der Mongolen, als der Chane der Krim enthält; die letzte behandeln insbesondere die beyden folgenden Werke, auf der k. k. Hofbibliothek in zwey Handschriften.
- 53) Tarich Rifwanpaschafude, d. l. die Geschichte des Sohnes Rifwanpascha's, eine kurze Weltgeschichte mit Inbegriff der os-

manischen Dynastie bis zur Regierung Sultan Mohammed's III.; auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien und in einem Auszuge auf der k. Bibliothek zu Paris.

- 54) Mochtafsari Chanan Krim, d. i. Compendium der Chane der Krim, von Hadschi Abdut Ghaffar Ben Hasan, in Reimen; auf der königl. Bibliothek zu Paris, benützt von Langlés in seiner notice des Khans de Crimée.
- 55) Fethnamel tewarich all Osman, d. f. das Broberingsbuch der Geschichten der osmanischen Familie, von Abulchair Ahmed Ben Mustafa Ben Taschköpri; auf der königl. Bibliothek zu Paris, ist die erste der von Petis de la Croix in seiner Geschichte Tschengif-Chan's benützten Quellen; nach der Angabe desselben befünde sich auch zu Paris das folgende Werk.
- 56) Tarichi Turkistan, d. i. die Geschichte Turkistan's, von Medschdeddin Mohammed Anan, aus welcher nach der Angabe von Petis de la Croix (S. 538) All Kuschdschl seine Geschichte geschöpft.
- 57) Taricht Dobrudscha, d. i. die Geschichte der ersten türklschen Anpflanzung in der dobruczischen Tartarey i. J. 662 (1263), von Lokman dem Schehnamedschi; auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien, der Geschichte Lutspascha's bezgebunden.
- 58) Essebi-essejar, d. i. die siehen Wandelsterne, eine Geschichte der Chane der Krim, von Seid Mohammed Rift, bis ins J. 1150 (1737); in den Bibliotheken zu Petersburg und Kasan.
- 59) Tarichi Timur, d. 1. die Geschichte Timur's, von Nasmi-sade; gedruckt zu Constantinopel I. J. 1729.
- 60) Ahral Dschengischen we Aksak Temir, d. l. die Zustlinde Techengis-Chan's und Aksak Timur's; auch mit russischen Titel und russischen Noton, gedruckt zu Kasan i. J. 1823; meistens sabelhast.
- 61) Takwimet-tewarich, d. i. die chronologischen Tafeln Hadschi Chalfa's, gedruckt zu Constantinopel i. J. 1733; italienisch übersetzt von Carli i. J. 1697.
- 62) Tarichi Munedschimbaschi, d. f. die Geschichte des Astronomen Mewiewi Scheich Ahmeddede, von welcher umständlich in der Gesch. des osman. Reiches VII. Bd., S. 547, IX. Bd. 257 his 276 die Rede; auf den Bibliotheken zu Leydon, Wien und in der Sammlung des Ritters d'Obsson.
- 63) Dschihannuma, d. i. die Weltschau, das zu Constantinopel i. J. 1732 gedruckte, geographische und historische Werk Hadschi Chalfa's. Die einzige bisher in Europa bekannte mongolische Quelle eröffnet die Reihe der in der folgenden Abtheilung aufgezählten Geschichten von Mongolen und Tschengli-Chan's.

# Vierte Abtheilung. Ssetsen's und europäischer Geschichtschreiber Geschichten der Mongolen.

- 64) Geschichte der Ostmongolen und ihres Fürstenhauses, verfasst von Saanang Sseisen Chungtaidschi der Ordun; übernetzt von Isaak Iacob Schmidt. Petersburg, 1829. Die Anzeige dieses Werkes von Abel Remusat in vier Artikeln im journ. des savans 1831, Jünner 27—41, Februar 115—122, März 151—168, April 216—223. Die chinesischen Quellen benützten Mailla, Gaubil und Vizdelou in ihren folgenden Werken.
- 65) Histoire de Gentchiscan et de toute la dynastie des Mongous ses successeurs, conquérans de la Chine; tirée de l'histoire Chinoise et traduite par le R. P. Gaubit; à Paris, 1739.
- 66) Histoire générale de la Chine ou annales de cet empire; traduites du Tong-Kien-Kang-Mou, par le feu père Joseph-Anne-Marie de Moyriac de Mailla; à Paris, 1779; 12 Quarthände.
- 67) Bibliothèque orientale de Messieurs A. Visdelou et C. Galant, pour servir de supplément à celle de Monsieur d'Herbeloi. Paris, 1780.
- 68) Histoire du grand Genghizean, traduite et compliée de plusieurs auteurs Orientaux et de voyageurs européens, par seu M. Petis de la Croix; à Paris, 1710.
- 69) Histoire générale des Huns, des Turcs, des Moyols, et des autres Tatures occidentaux; ouvrage tiré des livres Chinols, et de manuscrits orientaux de la bibliothèque du Roi, par Mr. Deynignes; à Paris, 1756.
- 70) Senkowski, Supplément à l'histoire générale des Huns, des Turcs et des Mogols. St. Petersbourg, 1884.
- 71) Laurentii Moshemii historia Tartarorum ecclesiastica; adjecta est Tartariae Asiaticae secundum recentiores Geographos in mappa delineatio. Helmstadi, 1741.
- 72) (ieschichte der Mongolen bis zum Jahre 1800, von Carl Dietrich Höllmann. Berlin 1794.
- 73) Histoire des Mongols dépuis Tehinguis-Khan Jusqu'à Timonr-lanc. Paris, 1824. Octav; erste Ausgabe swey Bünde, sweyte Ausgabe, La Haye, 1835, vier Octavhünde.
- 74) Storia del Tartari, compilata dal sign. Giuseppe Delloni. Milano, 1833. 9 Duodezhandehen.
- 75) Denkwürdigkeiten über die Mongoley, von dem Mönch Hyakinth; aus dem Russischen übersetzt von Carl Friedrich von der Bory. Berlin, 1-32. Octav.
- 76) Geschichte der Mongolen und latarischen Völker, in Rehm's Bandhuch der Geschichte des Mittelalters, H. Bd., Cassel 1832, zweyte Abth., Cassel, 1831.

- 77) Geschichte der Mongolen, in Rüh's Geschichte des Mittelalters, I. Bd., VI., S. 359 u. f.
- 78) Allgemeine Wettgeschichte, von Guthrie und Gray, übersetzt und verbessert von Christian Gottlob Heyne; 23. Bd.
- 79) Storia delle relazioni vicendevoli dell' Europa e dell' Asia dalla decadenza di Roma fino alla distruzione del califfato del conte Glov. Batt. Baldelli Boni. Fironzo, 1827; zwey Quartblindo.
- 80) Istoria Mongotom, d. i. Geschichte der Mongoton von den Altesten Zeiten bis Tamerlan, von Wastij Grigorijem; die Chersetzung der Geschichte der Mongolen aus Chuandemir's Chulassat, mit nützlichen Anmerkungen. Petersburg, 1834.
- 81) Istoria perwych tschetürech Chanow doma Tschengifowa, 1829, d. i. die Geschichte der ersten vier Chane des Tschengisischen Hauses.
- 82) Ob otnoschenlach Rossijskich Knjaseik mongolskim i tatars-kim Chanem of 1224 to 1480, Gol., d. i. von den Verhältnissen russischer Fürsten zu den mongolischen oder tatarischen Chanen, vom J. 1224 bis 1480. Petersburg, 1823.

Unter diese Classe gehören auch die Geschichten Timur's und der Krim, und zwar von den ersten, ausser der obenerwähnten von Petis de la Croix ins Französische übersetzten Geschichte Schezefeddin's von Jefd, noch die folgenden neun:

- 83) Magni Tamerianis, Scytharum Imperatoris vila, conscripta a Petro Perondino Pratense, 1600. Duodez.
- 84) Al Husen Ican du Rec Abbé de Mortemer histoire du Grand Tamerian, tiré de monumens antiques des Arabes; à Lyon, 1608, und englisch in Purchas, III. 159.
- 85) Joannis Henrici Boecleri Timur, vulyo Tamerlan; Argentorali, 1657.
- 86) Histoire du grand Tamerlan, par le Sieur de Sainciyon; à Lyon, 1691. Octav.
- 87) D. Mustaphae filii Hussein Algenabil de gestis Timurtenkil seu Tamertanis opusculum, turoleum, arabicum, porsicum, a Jounne Baptista Podesta; Viennae, Austriae, 1680.
- 88) Histoire de Tamerian, empereur des Moyols et conquérant de l'Asie. Paris., 1739.
- 89) A specimen of the civil an military Institutes of Timur, by Joseph White. Oxford, 1780; und französisch: Institutes politiques et militaires de Tamertan, proprement appetté Timour, par I. Langiés. Paris, 1787.
- 90) Gonçato Aryote de Molina de la Monteria, historia del Gran Tamertan e Itinerario de Gonçatez de Ciartio; Sevilla, 1588, und 8. Anagabo, Madrid, 1788.
- 91) The Mulfired Timuri or autoblogr, memoirs of the Mogul Empire Timur, translated by Stewart. Lyndon, 1830.

Worke über die Geschichte der Chane der Krim und derer von Kasan sind die folgenden sochs:

- 92) Notices chronologiques des Khans de Crimée, composée principalment d'après les autours Turcs et Persans, par L. Langies, in Forster's voyage du Bengale à Petersbourg. Paris, 1802, 111. Band.
- 93) Histoira du Royauma de la Chersonesa Taurique, par Mgr. Stanislave Siestrzencewicz de Bohusz. Petersbourg, 1821.
- 94) Tauryka czyli Władomości starożytne i pozniejsze o stanie i mieskancach Krymu do naszych czasow. Przez Adama Naruszewicza. Warszawie, 1805.
- 95) Lettera lipusticha ossia osservazioni criticha sulto stato geografico della Lipuria fino al tempi di Ottona il Granda con la memorie storiche di Caffa ed attri tuophi della Crimea posseduti sus tempo da' Genoresi, a Spirgazione da' monumenti Lipuri quivi estenti, dell' Abuto Gasparo Luigi Oderico, putrizio Genovoso. Bussuno, 1702.
- 96) Della calcula del Genovesi in Galata Ubri sei di Lodovico Sauli, Torino, 1831.
- 97) Observations historiques et géographiques sur les peuples harbares, qui ont habité les bords du Danube et du Pont-Euxin, par M. de Peyssonel. Paris, 1765.
- 98) Die Volksstämme der Mongolen, als Beytrag zur Geschichte dieses Volkes und seines Fürstenhauses, von 1. J. Schmidt. Geleson in der k. k. Akademie der Wissenschaften den 14. Mürs 1834.
- 99) Oplit Kasanskaj Istorii drewnich i zrednich wremjan 20-tschinen Petrom Rütschkowim. Sankt Petersburg, 1767, d. i. Vorsuch einer Historio von Kasan alter und mittlerer Zeiten, von Peter Rütschkow, aus dem Russischen von Jacob Rodl. Riga, 1772.
- 100) Istoria o Kasanskom Zsarstuje neistujestnago sotschintelja XVI Stoljetija po dujem Starinym Spiskam. Sankt Petersburg, 1701, d. i. Geschichte der kasanischen Herrschaft, von einem unbekannten Verfasser des sechzehnten Jahrhundertes (einem zum Christenthumo bekehrten Tataren), näch zwey alten Handschriften. Petersburg, 1701.
  - 101) Kratkaja Istorija gospoda Kazanil. Kazan, 1817. Octav.

Fünfte Abtheilung. Geschichten anderer Völker, in welchen die Raubzüge der Mongolen erzählet werden, oder welche andere Materialien zur Geschichte derselben enthalten.

Nach den Völkern zerfallen diese Geschichten in die folgenden zwölf Abtheilungen: Armenier, Georgier, Griechen, Ungarn, Dalmatier, Böhmen, Schlesier, Mührer, Österzeicher, Pohlen, Rusnen und die Annalen der Kirchengeschichte und des Mittelalters überhaupt.

- 1) Annalen der Kirchengeschichte und des Mittelalters überhaupt.
- 192) Annales ecclesiastici auctore Caesare Baronio. Antwerpiae, 1609; der awölfte Foliohand.
  - 103) Booril annales ecclesiastici; der dreyschnie Folloband.
- 104) Jounnes Fridericus Matenensius, continuator Ilvorii. Coton. Agrippinae, 1617.
- 105) Annales ecclesiastici continuati ab Odorico Raynaldo. Coloniae Agrippinae, 1693; der vierzehnte Folioband.
- 106) Annales Minorum, auctore Luca Waddingo. Romae, 1732; der dritte Folioband.
- 107) Atexándri Natalis historia ecclesiastica, im slobonton Foliobande.
- 10%) Matthaci Paris monachi Athanensis Angli historia major. Londini, 16%1.
- 109) Bibliotheca mundi Vincentii Burgundi praesulis Bellovacensis. Dunci , 1624; der vierte Folioband.
- 110) Liber secretorum fidelium crucis super terras sanctas recuperatione et conservatione, cujus auctor Mariaus Sanutus, dictus Torsellus y II. Bd. dor Gosta Del per Francos, 1811.
- 111) Gesta Sancti Ludorici IX. descripta per frutrem Guilletmum de Manglaco in Duchesno Francorum scriptorum V. p. 26.
- 112) Gesta Sancti Ludorici IX. auctore Monacho S. Dyonisii anonymo; S. 395; chen da.
- 113) Annales Steronis ; Amstelodami, ab anno 1158 usque ad 1873; im vierten Bande der antiquitates Canisii.
- 114) Compilatio chronographica in Pistorii: Rerum Germanicarum Scriptores. Ratishonas, 1726; drey Foliobindo; erster Band B. 1103, 1167.
  - 115) Atherti Stadensis Chronicon. Holmstadl, 1585. 4.
- 116) L'Itodurani Chronicon edit. Loibniz in accomionibus historicis. Hannoverae, 1399. 4.
- 117) Hermannt Cornert Chronicon, im zweyton Bande der Aunales Eccardi.
- 118) Hernardt Guidonis in vita Cociculini IV. et Urbant III., im dritten Bande von Muratori's script, rerum Italiae III. Bd. pars 1. p. 589; chen da.
  - 119) Odonia episcopi epiatola ad Innocentium IV. p. 686.
  - 120) Athericus monachus ad a. 1221.
- 181) Epistota episcopi Accaronensis ad Honorium III. n. 1819 data in D'Achery spicilogio T. III. p. 560.

- 122) Chronicon Citizense in Strucii: Rorum Germanicarum soriptores 1. Bd. p. 1167.
- 123) Seffridi preshpleri epitome in Struvit: Borum Germanicatum acriptores I. Bd. p. 1013.
- 121) Convadi Urspergensis Chronicon in Melbomi: Annal. Will-chindi Carbelensis. Francos. 1821. Fol.
  - 185) Burchardt descriptio terrae sanctae.
  - 124) Martini Fuldensis Chronicon in Eccard I. Bd. S. 1048. •
  - 127) Flores historiarum Westmonasteriensis.
- 128) Ricobaldi historia in Eccard's corpus historiarum medii aevi I. Band.
  - 129) Chronicon Luneburgense. Plattdeutsch in Eccard's I. Bd.
  - 130) Martini Poloni Chronicon in Schiller p. 129.
  - 131) Petri de Dusburg Chronicon Borussicum p. 3.
  - 132) Hartmani historia Hassiaca. Marburgi, 1741. 8.
  - 133) Chronicon Elvangense im Freher I. Bd. S. 456.

### 2) Armenische Geschichten.

- 134-136) Die in der Note des Programms erwähnten drey armenischen Chroniken i Wartan miede, des Kyrlakos und des noch aufzufindenden Wanapan.
- 137) Halthori Arment historia orientalis, quae cadem et de Tartaris inscribitur, 1871, 4.
- 138) Die Geschichte der Orpetischen Fürsten in Klaproth's Archiv, unter dem Titel: Excerpta ex historia Satraparum Orpetensium in majore Armenia, und mit dem armenischen Texte in den
- 139) Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie par M. J. Saint Martin, Paris, 1819. Zwey Blinde gr. 8.
- 140) Vahram's Chronicle of the Armenian Kingdom in Citicia during the time of the Crusades, translated from the original Armenian with notes and illustrations by Charles Fried. Neumann. London, 1831.
  - 3) Georgische Geschichten.
- 141) Die in der Note des Programmes der Preisaufgabe erwähnte Chronik König Wachtang's V. und die Auszüge aus derselben im II. Bande von:
- 142) Klaproth's Reise in den Kankasus und nach Georgien. Halle und Berlin, 1814.

### 4) Byzantinische Geschichten.

- 143) Constantini Porphyrogeniti de administrando imperio, im ersten Bande von Banduri's imperium orientale.
  - 144) Menander in excerptis de legationibus.
- 145-158) Die aus den vierzehn Byzantinern: Theophanes, Continuator Theophanis, Cedrenus, Zonarus, Cinnamus, Scylitzes,

Anna Comnena, Nicephorus Gregoras, Pachymeres, Chatcondylas, Cantacusenus, Ducas, Acropolita, Phranzes, von Stritter gonammolton Auszüge im III. Bande: Memorias popularum. Petrop., 1778.

### b) Ungarische Geschlohten,

Dié Hauptquelle über die Kinfülle der Tataren in Ungarn ist s 159) Rogerii miserabile carmen, sen historia super destructiona regul Hungariae temporibus Helae IV. regis per Tartaros facta;, in Schwandiner's: Scriptoros roum Hungaricarum I. Bd.

- 100) Joh. Thurocz Chronicon Hungarorum ; chon da.
- 161) Pauli Gregorianczi Breriarium rernut Hungaricarum historico-geographicum, în Matthias Bel: Adparatus ad historiam Hung. Dec. II. Mon. II. Posonii, 1746.
- 162) Commentatio de initiis ac majoribus Jazyum et Cumanorum eorumque constitutionibus, a Petro Horrath, eorundem Jazyum et Cumanorum notario ac regii gymnasii Jasz-Beriniensis directore locali. Pestini, 1901.
- 163) Caroll Wayner : Analocta Scopusti etc. Vionnee, 1774-
- 184) Stephani Kalona historia critica regum Hungarias stirpis Arpadianae i tomulus V. et VI.
- 185) Antonii Bonfinii rerum Unyaricarum Decader, quatuor cum Aimidia. Francoturti, 1541.
- 166) Nicolai Isthuauft Pannoni historiarum de rebus Unyaricis libri XXXI. Coloniae Agrippinae, 1688.
- 197) Die Geschichte der Kumanen, in Schillser's Geschichte der Deutschen in Sichenbürgen, Göttingen, 1795.
- 168) Suhm's Abhandlung über die Kumanen, zu Ende von Scherer's Übersetzung der Jahrbücher Nestor's. Leipzig, 1774.
- 169) Thunmann: De Comanis, ab Hunnis plane diverso populo, in den Actis Societatis Jablonovianae IV. p. 133.
- 170) Sigleri Chronologia rerum Hungaricarum p. 53 in Bel's Adparatus.
- 171) Petri Ranzani epitome rerum Hungaricarum, in Schwandt-ner's 1. Bd.
- 172—175) Die ungarischen Geschichten Pray's, Engel's, Fostter's und Majidth's; im lotzton besonders die beyden Abhandlungen Horrath's über die Jassen zu Ende des fünsten, über die Kumanen zu Ende des vierten Bandes.

### 6) Dalmatinische Geschichten.

- 176) Joannis Lucii de regno Dalmatiae et Croatiae historiarum libri sex. Vindohonae, 1758.
- 177) Il regno degli Stavi, historia di Don Mauro Orbini, Rugusco. Penaro, 1601.

- 178) Thomae Archidiaconi historia Natonitanorum pontificum etc. Bey Lucius S. 310.
- 179) Geblurdi's Geschichte der Königreiche Dalmatien, Croatien, Staronien, Serrien, Ruscien, Bosnien, Rama und des Freyslantes Ragusa. Perth, 1808.

### 7) Bohmische Geschichten.

- 190) Joh. Dubrarii historia Bohemica. Francosurti, 1697.
- 181) Epitome historicarerum Bohemicarum. Pragae, 1677. Chronicon Bohemiae in Ludwig: Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatum. Hallae, 1737. Tom. 1. p. 299.
- 182) Hugek W. Kronyka ('zeska. Praze, 1541 und Dobneri Annales Hageclani, in sechs Quartbänden.
- 183) Chronica Bohemorum ab initio gentis ad annum 1438, in Dobner's monumenta historica Bohemiae. Pragae, 1774, u. eben da.
- 184) Prziliconis, dieli Pulkavae, Chronicon ab initio gentis ad annum 1330.
- 155) Joannis Neplackonis, Abbatis Oppatovicensis, Epitome Chronicae Bohemiae ab anno 888 usque 1351, in Dobner's 4. Bande.
- 186) André histoire des Bohèmes. Strassbourg, 1784. Drey Octavbilade.
- 187) Hohus'al Bathini epitome historica rerum bohemicarum. Pragae , 1657. Fol. Miscettanea historica regni Hohemiae. Fol.
- 188) Könlyinhofer Handschrift atthöhmisch-epischer Gesänge, aufgefunden von Hanka und verdeutscht von Suroboda. Prag, 1829. (Das vierte Gedicht.)

### 8) Mährische Geschichten.

- 189) Thomae Joannis Pessinue de Czechorod Mars Moraviens. Pragno, 1677.
- 190) Steinback von Kranichstein, Geschichte von Mähren. Prug und Wien. 1743.
  - 191) Geschichte des Markgrafthums Mihren. Nicoluburg, 1805.
- 192) Geschichte derer Helden von Sternen ader des wratten und ruhmwürdigsten Geschiechtes von Sternberg, von Joannes Tanner. Prag., 1732. Fol.
- 193) Jaroslaw von Sternberg, der Sleger der Tartaren, von Ignaz Cornora, Prag, 1813.
- 194) Actas aurea illustr. et excell. familiae Sternbergicae. Pragae, 1608. Fol.
- 195) Die Mongolen, vom Grasen Johann Majlath, mit der Beschreibung der Schlacht von Liegnitz; aus der Königinhoser Handschrift; in Hormayer's Taschenbuch für vaterl. Gesch. 1821, S. 155.
- 196) Die Sternberge, in Hormayer's Taschenbuch, Jahrgang 1925, S. 282.

#### U) Schlosische Geschichten.

- 197) Boguphall, episcopi Poznaniensis, Chronicon, im aweyten Bande von Sommersberg's Silesiacarum rerum scriptores.
  - 198) Nicolai Henelli ab Hennenfeld annales Sileslae, obon da.
  - 199) Joanilis Chronicon l'otonine, in Sommornberg's scriptores.
- 200) Curael schlesischa und der well berühmten Stadt Breslau Generatehronik. Wittenberg, 1557. Fol.
- 201) Thebesii Lignitz'sche Jahrbücher, von M. Gottfr. Schneffen; mit dem Plane der Schlacht von Lignitz. 1733.
- 202) Schikfusti Zac. Neue vermehrte schlesische Chronik. Breslau, 1629.
- 203) Lucae Schlesiens curiense Denkunrdigkeiten oder vollkommene Chronika, Frankfurt a. M., 1689, 3 Thoile, 4.
- 204) Bartholomaci Seyni descriptio Silesiae; zu Ende: Sommeri regnum Vaunianum, Wratislawine, 1722.
- 205) Politi annates Wratistacienses, im orsten Bando von Sommersborg.
- 206) Genealogia ducum Silesiao Legnensium, Bregenzium, in Sommersberg's I. Bd. S. 657.
- 207) Versuch über die schlesische Geschichte vom J. Chr. 1163 bis 1710. Breslau, 1777.
  - 205) Staat von Schlesten, von Böhmen, von Mähren. 1673. 8.
- 209) Herzog Heinrich der Zweyte von Niederschiesten, urkundlich dargestellt von D. J. Kunisch; nebst zwey Abbildungen des Grabmahls Herzog Heinrich's in der Vincentkirche in Brestau. Breslau, 1834.
- 210) Die Zeitbücher der Schlesier, in sloben Gesäugen von Büsching. Breslau, 1813. I. Bd.

### 10) Österreichische Geschichten.

- 211) Chronicon Salisburyense, in Petr's scriptores recum Austriacarum. Lipsiae, 1721. l. Bd. p. 367, 373, 398.
  - 214) Chronicon monasterii Mellicensia, chon da p. 239.
  - \$13) Pattrami Chronican Austriacum, oben da p. 713.
- 214) Chronicon Claustroncohurgense, in Rauch's rorum Austrincarum scriptores. Vindohonao, 1793.
  - 215) Chronicon Garstense, in Ranch's acriptores 1. p. 31.
  - 216) Pernoldi Chronica acephala, in Hanthaler III. S. 1317.
  - 217) Cattes annales Austriaci, II. Bd. S. 320.
  - 218) Nehröller's österreichische Geschichte. Wien, 1780. II. Bd.
- 219) Link annales Austriaco-Clara-Valenses, d. i. Jahrbucher von Zweitl. Viennae, 1723. 2 Foliobände; S. 216 u. 217.
  - 220) Hanthaler fusti Campolitienses I. p. 1317.
- 221) Geschichte der k. k. Stadt Wienerisch-Neustadt, voreinigt mit der Geschichte unseres Vaterlandes, von Alois Gleich. 1809.

222) Petri de Vineis epistolae Basileae, 1740. Zwey Octavbande; lib. VI. cap. 1. epist. XXIX.

### 11) Pohlische Geschichten.

- 223) Joannis Dingossi sen Longini historia Poloniae, libri XII. Lipsine, 1711. Zwey Folioblinde.
- 224) Vincentii Kadlubek historia Polonica, im zweyten Bande von Dingoss.
- 223) Stanislai Servilli annales Polonici, im zweyten Bande von Diugoss.
  - 226) Matthiae de Miechow Chronica Polonorum.
- 227) Martini Cromeri de origine et rebus gestis Polonorum, Ubri XXX. Basileae, 1555.
- 228) Naruszewicza (Adama) historya Narodu Polskiego od początku Chrzescianstwa, Warsawio, 1803. Sechs Blindo.
- 229) Czacki; O Litewskich i Polskich Prawach etc. (War-schau) 1800.
- 230) Histoire générale de Pologne, par Mr. le Chevalier de Solignac; à Amsterdam, 1751. Sechs Octavbiinde, in deren erstem elne hesondere Digression sur l'origine, les moeurs et les usages des Talares, nach den obigen Quellen und nach
- 231) Guagnin, Alexand. rerum Polonicarum Tomi III. Francfurti, 1584. 8.
  - 232) Lenguich historia Polona. Lipsiae, 1740. 8.
- 233) Pastoril ab Hirtenberg: Potoniae ptenioris historiae partes duae. Dantisci, 1685; 8.; über die pohlische Geschichte nut oberflächlich, aber im I. Bande 8. 56—70 eine umständliche Schilderung der Tataren.
- 234) Beauptan description d'Ukranie. Rouen, 1660. Kiein-Quart; 8. 28.
- 235) ('hristophorus Hartknoch de republica Poloniae; lib. I. cap. IX. p. 187.

### 12) Russische Geschichten.

- 236) Nestor russische Annalen in threr stavonischen Grundsprache; verglichen, übersetzt und erklärt von August Ludwig Schlözer. Göttingen, 1802. Fünf Bände; früher von Scherer. Leipzig, 1774.
- 237) Ruskaja Letopis po Nikonowu Spisku, d. i. dle Nikon'schen russischen Annalen. Petersburg, 1767—1792. Acht Quartbünde.
- 238) Tsarstvennoj Letopisetz, d. i. die Czaren-Chronik, enthaltend die russische Geschichte vom J. 6622 (1114) bis 6980 (1472). Petersburg, 1772. 4.
- 239) Drewnjago Letopiszta tschast I. und II., d. i. alte Chronik. Petersburg, 1774; in zwey Quartbunden; der erste enthal-

.

tend die Geschichte vom J. 6768 (1254) bis 6987 (1379), der aweyte vom J. 6947 (1379) bis 6933 (1424).

- 240) Letopizetz, ein ungenannter Annalist, welcher die russischen Geschichten vom J. 6714 (1206) bis 7048 (1534), als Fortsetzung der Annalen Nestor's, enthält. Moskau, 1784. 4.
- 241) Letopisetz, chenfalls ein ungenaunter Annalist, enthaltend die Geschichte vom J. 6360 (852) bis 7106 (1598). Moskau, 1819. 8. Ein Abdruck der Ausgabe in 4., Moskau, 1781, gewöhnlich Letopisetz Archangelogorodskij genannt.
- 242) Letopisetz Nowogorodskij, d. i. der Nowgorod'sche Annalist vom J. 6525 (1017) bis 6860 (1352). Moskau, 1819. 8. (Ein Abdruck der Ausgabe in 4. Moskau, 1756.)
- 243) Stepenneja Kniga, d. i. das Stufenbuch der russischen Geschichte, Moskau, 1775. Zwey Quarthände.
- 211) Rodostownaja Kulpa, d. f. das Goschfechtsbuch der Fürsten und Edlen. Moskau, 1787; zwoy Octavbände.
- 245) Tsurstwennaju Kniga, d. i. das Reichsbuch, enthaltend die Geschichte v. J. 7042 (1534) bis 7061 (1553). Petersburg, 1769. 4.

Da die letzte Chronik erst im J. 1534, also ein halbes Jahrhundert nach Erlöschung des mongolischen Reiches, beginnt, so gehört dieselbe wohl zu den Quellen der Geschichte der Krim, aber nicht zu denen der Geschichte der früheren Mongolen in Kiptschak; ob die sieben folgenden, von Karamsin häufig angeführten Chroniken etwas Wesentliches über die mongolische Geschichte enthalten, was nicht schon in den vorhergehenden sich befände, kann der Nichtrusse, dem dieselben nicht zugänglich, nicht beurtheilen; nähmlich: 246) die Troizkische; 247) die Woskresenskische; 248) die Rostowische; 219) die Kiewische; 250) die Susdatische; 251) die Pskowische; 252) die Puschkinische und die Synodat-Chronik.

- 253) Istoria Rossijskaja, d. l. die russische Geschichte Tatisck-Ischew's. Moskau, 1773—1784. Vier Quartbände.
- 254) Unter demselben Titel die Geschichte des Fürsten Michael Schtscherbatow, Petersburg, 1794. Fünfzehn Quarthände; der erste und zweyte Theil deutsch. Danzig, 1779.
- 255) Jadro Rossijskoj istorii, d. l. der Kern der russischen Geschichte des Fürsten Chilkow. 1781. Ein Octavband.
- 256) Geschichte des russischen Reiches von Ankunst der Tataren bis auf die Regierung des Grossfürsten Iwan Wassilijewitsch, vom J. 1223 bis 1342. Arndt im St. Petersburger Journal 1776.
- 257) Michael Lomonossow's kurze russische Chronik; 1760, deutsch 1771; und alle russische Geschichte, Petersburg, 1766; deutsch von Baumeister, Riga, 1768; und die erste französisch, Paris, 1776, unter dem Titol: Nouvelle histoire de la Russie depuis l'origine de la nation russe jusqu' à la mort du grand duc Jaroslas Premier, par Michel Lomonnossow.

- 258) Histoire de Russie et des principales nations de l'empire Hasse, par Pierro Charles Levesque. Paris, 1812. 8 Octavblade.
- 259) Istoria Gosudarstwa Rossijskayo, von Karamsin; Tom. IV.—VI. Petersburg, 1819. Vor der Unvollständigkeit der deutschen und französischen Übersetzungen hat das Programm der Preisfrage gewarnt.
- 260) Drewnjuja Rosstjskaja bibliothika, d. i. die alte russische Bibliothek und deren Fortsetzung.
- 261) Nobranie Gosudarstwennych gramot, d. i. Sammlung der Herrscherschreiben, Staatsschriften und Diplome, vom Grafen Romanzow. Moskau, 1819.
  - 262) Lystow's scythische Geschichte.
  - 263) Spaskt's Sammlung schwedischer u. sibirischer Geschichten.
- 264) Stritter's Geschichte des russischen Reiches bis 1362; rusrluch. Petersburg, 1800. Drey Quarthändo.
- 265) Fischer's sthirtsche Geschichte. Petersburg, 1768. Zwey Octavblinde.
- 200) Desceiben Quaestiones Petropolitanae: I. de origine Ungrorum; II. de origine Tatarorum; III. de dirersis Chinarum imperatoris nominibus titutisque; IV. de Hyperboreis. Göttingen, 1770.
- 267) Gerhard Friedrich Müller's Summlung russischer Geschichten. Petersburg , 1732-1764. Neun Bände , Grossociav.
- 268) Banmelster's russische Bibliothek. Petersburg, 1778 bis 1781. Eilf Bände, 8.
  - 269) Die Geschichte des Fürstenthums Tmutarakan; russisch.
  - 270) Schlözer's allgemeine nordische Geschichte. Hallo, 1771.
- 271) Kritische Vorarheiten zur Geschichte der Russen, von Eurers. Dorpat, 1811. 8.
- 272) Untersuchungen zur Ertäuterung der älteren Geschichte Russland's, von A. C. Lehrhery; herausgegeben von der kaiser). Akademie der Wissenschasten durch Ph. Kruy. Petersburg, 1816.
- Schste Abtheilung. Zerstreute Abhandlungen über mongolische Geschichte, in verschiedenen Sammlungen oder besonders gedruckt ').
- 273) Christoph, Harenbergii: de primis Talarorum restigiis, rictricibus reteris. Brunsuici, 1751; în Ötrich's: Germaniae litteratae opuscula.
- ') Eine der schätzbarsten, in diese Rubrik gehörigen Abhandlungen, die dem Verfasser erst wahrend der Drucker dieser Geschichte zugekommen, aber zu Ende derselben, wie die Nuten zeigen, noch benutzt werden komite, ist das Memoire sur Pexpedition de Timour-Lenk ob Tamerlan contre Togtamiche Khan de Poulois de Djouteky en 7% de Phegire on 1391 de notre dre par Mr. Charmoy.

- 274) Desselben epistola de Tatarorum origine et Genghis-Khani fuctis gloriosis atque posteris ejus bellicosis.
- 275) Geschichte der talarischen Reiche, in Breitenbauch's Erginzungen der Geschichte von Asien und Africa. Leipzig, 1788.
- 276) Attgemeine Geschichte der Vötker am schwarzen Meere, in Thummann's Untersuchungen über die Geschichte der östlicheuropflischen Völker. Leipzig, 1774.
- 277) Tableaux historiques de l'Asie depuis la monarchie de Cyrus jusqu' à nos jours, par Klaproth. Paris, 1826; 4.; samut der Anzeige dieses Werkes durch Remusat im Journal des Savans, 1823, p. 699 700.
- 278) Mémoires relatifs à l'Asie contenant des recherches historiques, géographiques et philologiques sur les peuples de l'Orient, par Klaproth. Paris, 1824. Drey Octavbande.
- 279) Asia polyylotta, von Jul. Klaproth. Paris, 1823; Quarth.; sammt der Anzeige dieses Workes durch Remusat im Journal des Bavans, 1823, p. 613—660.
- 280) Recherches sur les langues Tartares ou mémoires sur differens points de la grammaire et de la litérature des Mandschous, des Mongols, des Ouigours et des Tibelains, par Mr. Abet Remusal. Paris, 1820. 4.
  - 281) Desselben Melanges in zwey Octavblinden.
- 282) Desselben Mémoires sur les relations politiques des princes Chrétiens et particulièrement des Rois de France avec les empereurs Mongols, im VI. und VII. Bande der Mémoires de l'institut royal de France.
- 243) Recherches sur la ville de Kara-Koroum, avec des éclaircissemens sur plusieurs points obscurs de la péopraphie de la Tartarie dans le moyen âge, von demselben, im VII. Bande dorselben Mémoires.
- 244) Philologisch-kritische Zugabe zu den zwey Briefen der Könige von Persien, Argun und Oeldschaltu, von I. J. Schmidt. 81. Petersburg, 1924.
- 285) Forschungen im Gebiethe der älteren religiösen, politischen und literärischen Bildungsgeschichte der Völker Millet-Asiens, corzäglich der Mongolen und Thibeter, von I. J. Schmidt. Petersburg, 1824. Über dieses und das folgende Work hat Freyherr S. de Sacy sein Urtheil im Journal des Savans, 1825, p. 590—604, 666—777, 717—728, abgegeben.
- 286) Beteuchtung und Widerlegung der Forschungen über die Geschichte der mittet-asiatischen Völker des Hrn. I. J. Schmidt, von Klaproth. Paris, 1421.
- 287) I. J. Schmidt's Würdigung und Abfertigung der Klaproth'schen zogenannten Belouchtung und Widerlegung, Leipzig, 1886.

- 295) Relation de Masoudy et d'autres auteurs Musulmans sur les anciens Staves, par Mr. Charmoy; in den Mémoires de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg; série VI, t. 11. p. 298.
- 289) Über die ehemahlige mongolische Stadt Ukek, im Süden von Saratour und einen dort untängst gemachten Fund, von Ch. M. Frankn. 8t. Potersburg, 1835.
- 290) Sur les origines Hasses extraits des manuscrits Orientaux pur Mr. J. de Hammer. Potersburg, 1885.
- 201) Das Muhammeddanische Minzkahinet des aslatischen Museums der kais. Akademie der Wissenschaften zu Peterzburg. Potersburg. 1821. 8.
- 292) Die Münzen der Chane vom Ulus Dschutschus oder ron der goldenen Horde, nebst denen verschiedener anderer muhammedantscher Dynastien. Petersburg, 1832.
- 293) Nummi Muhammedani, qui in Academia Imperiali Scientiarum museo Asiatico asservantur; edidit Christ. Mart. Frachn. Petropoli, 1826; Tom. 1., Classis XX. Chani Dachudschi p. 187 bis 412 achthundert Münzen derseiben erklärt.
  - 294) De origine cocabult Rossici Dengi. Kasan.
- 295) C. M. Fraehall de nummorum Bulyaricorum forte antiquissimo tibri duo. Kasan , 4810.
- 296) Drey Münzen der Wolga-Bulgharen aus dem X. Jahrhundert n. Chr., erläutert von Ch. M. Frachn; in den Mémoires de l'Académie de St. Pétersbourg; série VI, t. l. p. 171.
- 297) Ibn-Fostlan's und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit. Petersburg, 1823. 4.
- 298) De Chasaris excerpta ex scriptoribus Arabicis. Petropoli, 1822; aus dem VIII. Bando der Verhandlungen der Akadomie.
- 299) De Baschkiris quae memoriae prodita sunt ab 1bn Fosztano et Jakuto. Eben da.
- 300) Die ällesten arabischen Nachrichten fiber die Wolga-Bulgharen, aus Ibn Fosslan's Reisebericht. Petersburg, 1832.
- 301) De titulorum et cognontinum honorificorum, quibus Chant Hordac aurege usi sunt, origine, natura atque usu. Literis universitatis Casanensis, 1815.
- 1) Hier but He. v. Frachu von seinen Werken Namophylacium orientalo Pototianum, dann die Beyträge zur muhammedan. Münzkunde, dann die Novae Symbolae, als Quellen an den Band angemerkt. Wiewold der Zweck dieser Quellenubersicht nicht der seyn konnte, eine vollstandige Aufzahlung aller Werke und Ahlandhungen Hrn. v. Frachu als delect angemerkten Werkes: Aveae symbolae ud rem numuriam Muhammedanorum, eildet Doctor C. 4l. Frachu. Petropoli, 1819., um so lieber aus dem mir von ihm vereluten Evemplare bey, als dasselbe den folgenden, eigenhandigen Beweis des dankharen Gemuthes und der besonderen Bewanderung Hrn. v. Frachu's für nich enthalt: Firo celeberrimo Josepho de Hammer omnis doctrinus Evere Mystae has symbolas numismaticas tanquam grati animi tesseram aucter virtuits Hammerianae admirator- singularis. Avons Novembris anno MDCCCMA. Petropoli misit.

30) Adquilide Milanurilans demande artes patients L., incriptions Three Karadear Kaisartenis, Laupalio Byinstituto, specularus est. Bytorenis el Manaturienis, Estotuni Economic. Petropoli, 1962.

285) [[jamente urbebergek dem providentektekt f undetekugsk-ofitere er rendjekt], esterk. Th. Rodansma. Kana., 1482.

394) 19 Neget i word protestich samphitich Chemer's Bearth Biotechnic von Methor: im Tyrosol Serbir, Juny 1988.

1931 Louder o Nidekt Andis, etc Acomy me Schilderger, in den Schriften und Arbeiten der Continent für alle menische Geställeiter, Nochur, 1963. A. B. A. 2004.

201) Pires diplomotiques desires des Archives de la pipuldique de Gines, par Sir. Nylvestre de Aury, la den Satiem et estimita des minimerties de la bibliothèque de Bai, Lon, E. p. L. Ber las servetes est viertes Bando desar Satiem authatiums humique mus Milit est Brithard (est aches abou bay des passoches Guillins estrelles esparare.

271 Vermire sur un trutté felt entre tre Génée de Pére et un prince de Intyres, par Ve. le Burn Agérestre de Acry, la dan VII. Buste servethen Vermiren.

2000 Valler de l'induse de Bjenguys-Klaus, par Langlès , les finites Sunte ser Valleen et extenite des manuscrite de la tabliqtherer en Ini.

1994 their Service of revide Barbarkan Laborative. In a latine Sam Part Brancoff, Require at Patenthurz, to Re. Prior Calliana, asset Ang. 7: This in ser englishes Architektic, R. D. A. 222.

210 Anne bround of the Burbat-places of the ordered Turburs, by the lier. If them Rube; im sether Weeke, VK. BL. p. 202.

\$11 Sir Kalina Juan; durante the gifth on the Parkers; middlers researches, it. the p. 19.

35 pain George on bernaul of making Commer with observefirm on to our or nestrone; intermedians of the variety of Edinmary, 8, 34, p. 34.

33, he have d'a baye out comme map of the grad Relay intelly published by William. Philosophical transactions 1871. a 482.

3.4. James Joseph Rechrichen von den Lebrumillete der Magnitus: in der annende der Abbendungen des Sconnnischen Gesellerhalt im Friendrung.

215). He Houses and her Fine there : 2004 dem Ariel. Journ. 10. 250, 1620, 1620, 1622,

(iii) Hour as de Binguiry, une dan Lagubech chan Rhylledan dieux punnerten Rinnan; une der nordeichen Riene Rt. 186 und 1834, die Andress, Jahre, 2533, p. 1053, 1057, 1059, 1161, 2348.

- 317) Die Kalmuken, von Professor Petri; im Ausland, Juhrg. 1934, Nr. 109-113.
- 318) Extraits d'une lettre de Mr. Schmidt sur quelques sujets relatifs à thistoire et à la littérature monyole; im Journ. asiatique, 1. Bd. p. 321.
- 319) Relation de l'expédition d'Honlayon, an travers de la Tatarie, traduite du Chinois par Mr. Abel Remusat; im Journ. usiat. Il. Bd. p. 283.
- 320) Extraits d'une tettre de Mr. Schmidt, adressée à Mr. Klaproth en réponse à l'examen des extraits d'une histoire des Khans mongols; im Journ. asiat. III. Bd. p. 107.
- 321) Observations critiques sur les recherches relatives à l'histoire politique et religieuse de l'intérieur de l'Asie, publiées par Mr. I. J. Schmidt à St. Petersbourg; par Mr. Klaproth; îm Journ. asiat. V. Bd. p. 193, 257, 321.
- 322) Mémoire sur identité du Thou Kkiu et des Hiongnou avec les Turks, par Mr. Klaproth; im Journ. asiat. VII. Bd. p. 257.
- 323) Sur la langue des Kiryldz, par Mr. Klaproth; im Journ. usiat. VII. Bd. p. 321.
- 324) Lettre à Mr. Abel-Remusal au sujel de l'édition du texte tartare de l'histoire généalogique des Tartares, par About Ghazy, donné récemment à Cazan, par Mr. Amedés Jaubert; îm Journ. asiat. X. Bd. p. 231.
- 325) Récit de l'expédition de Djenyhlz-Khan à Boukhara, tirê de l'histoire généalogique des Tartares d'About Ghazy, traduit par Mr. Amédée Jaubert; im Journ. asiat. X. Bd. p. 271.
- 326) Commentaire sur la description des pays cancasiens de Strabon, par Mr. Ktaproth; im Nouv. journ. asiat. 1. Bd. p. 48.
- 327) Relation de la conduite de Tamertan à Ispakan, extraite de l'histoire de Tamertan par Nazmizadé Efeudi, et traduite du ture par Mr. Julien Dumoret; eben da p. 391.
- 328) Sur le litre de Gour-Khan, par Mr. Klaproth; im Nouv. journ. asiat. II. Bd. 8. 294.
- 329) Note sur la révitable position de Sarket, par Mr. Ktap-roth; im Nouv. journ. asiat. II. Bd. p. 413.
- 330) Extrait du Derbend-nameh ou de l'histoire de Derbend, par Mr. Klaproth; im Nouv. journ. aniat. II. Bd. p. 439.
- 331) Ropport sur les ourrages du P. Hyaviothe Bitchourinski relatifs à Chistoire des Monyols, par Mr. Maproth; im Nouveuu journ. asiat. VI. Bd. p. 3.
- 332) De la différence qui existe entre les Kirghiz-Kalisac el les révitables Kirghiz, par Mr. I.. Leurchine; im Nouveau journ. asiat. VI. Bd. p. 401.
- 333) Manière de rirre des Kiryhizes-Kaïssaks; (Lewchine); im Nouv. journ. asiat. VII. Bd. p. 317.

- 24) Table channingique des plus effices publicales et du épinement remorquebles de la religion buillibrar; miligiu en 2005 (partiete de Minigol), et communie par Mr. Eleprodé; mon, journ, mon. VII, Mr. y. 161.
- 2023 Anorthys for le Ambilitane, yes Mr. Met Rossant's 2010.
- As) Later et explication des investpliens de Brighard, par Mr. Blogereis: mors. journ. autat. VIII. Bd. p. 198 n. IX. Bd. p. 31.
- 227). (Theorenties our Courneys de Mr. Schmidt, militais histoire an illempte artentieur, par Mr. Bet Benned; man, jouen, pars. VII. Br. 9, 207.
  - 22m Downspilous de Wajar et Bertend, par Mr. Elegerath.
- 1999 Approve des nottrepriers des Mangate en Courgie et au Arnérale dans le SAR dérite ; que Mr. Magerith ; nouve jouen, mint. Approvier Dell., p. 165.
- 500). Berription de la Chine ann le règne de la dymade Unigale, immité de Periode de Burbul-vidla, et accompagnée dus seine gar Tr. Seles Kluperith. Parles, 1943.
- III. Behanding ther de Syrache and Schrift der Eigharen, 1911 S. Eugenelo. Berlin . 1942.
- 5.27, La Tampele, que Re. Mert Rantiment; ballatia de la agrasa sa la Generación. Tom. XX. p. 24.
- 8.55 termino: trinsfiniet out des Mains met Louis. 20 des Antire en Brigger, in dem Charinchartes Zapirki, 1968, Sc. 45 and 19.
- 146, Warflaf: Rrive and Rarryle on An Briann von Arbert Bardes (Arbert Array), der gewennen Breichens der Chair der gebleich Herde; in den Krenzeuchen besichenen besammerschen \* von 18 epokaf und Karber. 1-21.
  - 164) Lewistin: Kinde rou der alles latarischen Mail Serushebis 1 im nierflichen Archiv, 1-23, 3e. 11 p. 1-4.
  - 214) Lon den Holgeren, in der gutzemunten Zeiturbrift (Blagonamerie) jeurauf), berumgezehen von Landur. 1923, Nr. 22.
  - 267) I'm den Tolaren nad Tachenyofelan, von Krimmki; im monkanischen Tolezezyken 1929, Nr. 22.
  - 21-) Ther die Raisen Rolgar's, von Erdmann; im VIII. Bde. Rr. 1 der geografien des Esphemoriden, enwisch übervetzt mit einsgen Anmerkungen des Cherostrops, in der pumischen Zeitze beitig Pohn des Laterlandes, 1-21, Rr. 6 u. 7.
  - 217) Hicker: Viniges über den Finfinss der Mongolen und Talaren in Hussland; wahrscheinlich Kinen mit der Ausacheitung über den mongolisch-latarischen Vinfinss in Aussland, in den vaterländischen Nehritten 1925, Nr. 62.
  - 250) Architektionische Risse der allen Ruinen von Bolgar; abgereichnet f. J. 1828 vom Architekten Schrielt.

#### Siebente Abtheilung. Geographische Werke.

- 351) Der Geographus Nublensis. Rom, mit medicelschen Typen. 1508. 4. Die neueste französ. Übersetzung von Jauhert. Paris, 1836.
- 352) The oriental geography of Ebn Haukat, by Sir William Ouseley, London, 1800, 4,
- 353) ('hiredetut-adschaib, d. f. die Perle der Wunder, von Ihnot-Werdt, in den notices et extraits des manuscrits du Roi, II. Bd. S. 19.
- 354) Telchifsol asar we adschalbut-melik et-kahhar, d. i. Abkürzung der Denkmahle und Wunder des Königs des Allrächers von Abderraschid aus Baku; im II. Bande der notices et extraits des manuscrits du Roi.
  - 355) Takwimot-buldan, d. i. Abulfeda's Geographic.
- 356) Mondschemil-buldan, d. i. das grosse geographische Wörterbuch Jakut's. Zu Petersburg.
- 357) Marafsidot-ittitaa, d. l. die Warten der Einsicht; ein Auszug aus dem vorhergehenden Werke, von Jakut selbst verfasst, und von Sojuti abgekürzt; auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien.
- 355) En dhahot-mesatik, d. i. der klarste der Wege zur Konntniss der Länder und Reiche; die fürkische Übersetzung von Abulfeda in alphabetischer Ordnung von Sipahifade Mohammed Efendi. Zu Petersburg.
- 359) Menafirol aawalim, d. I. die Ansichten der Welt, vom Michter Auschik Mohammed, gest. 1005 (1596); auf der k. k. Hof-bibliothek zu Wien.
- 360) Matte-Brun: précis de la géographie universelle. Paris, 1811. III. Bd. 8.
- 361) Ritter's Erdkunde. II. Thl. II. Bd. Asien, Bd. I. Borlin, 1832. 8.
- 362) L'universale fabrica del mondo, orero cosmografia di M. Gio. Lorenzo d'Anania. Venetia, 1576. 4.
- 363) Mathiae de Muecho tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana, et de contentis in eis. Aug. Vindolicorum, 1518. 4.
- 364) Relation de la Tartarie Aziatique, îm X. Bande des Recueil des voyages du Nord. Amsterdam, 1738.
- 365) Straklenlerg: Der nord- und östlicke Thell von Europa und Asien. Stockholm, 1730, 4.
- 366) Nicolai Witsen: Noorden Ost Tartarye of te Bondig Ontwerp ran einige dier Landen an Volken 20 als coormals bekennt syn gewest. Amsterdam, 1692 1705.

#### Achte Abtheilung. Reisebeschreibungen.

- 367) The trurels of Ibn Batula. London , 1929. 4.
- 304) Dei Vinggi di Messer Marco Polo, im zweyten Theilo von Bamusio's Samulung und in vielfälligen Ausgaben, deren beste div

englische Marsden's, die italienische Baldelil's, unter dem Titel: it Millone di Marco Polo, Firenze, 1827. Zwey Quarthände. Die französische im zweyten Stande des Secuell de voyages et des mémoires de la société de Géographie. Paris, 1824. Dazu gehören :

- 369) Morelli, dissertazione intorno ad alcuni ringgiatori eruditi Veneziani poco noti da Don Jacopo Morelli. Venezia, 1803. Gross-Quart, und
- 370) Di Marco Polo e deuti altri riaggiatori Veneziani più illustri dissertazione del Ab. Placido Zurta. Venezia, 1818. Zwey Quartblinde; sammt der Anzeige dieses Workes im journ. des Savans, 1823, p. 191, 256, 287—296.
- 371) Vlaggio di Messer Josafa Barbaro alla Tana, im zwoyten Theil von Ramusio Fol. 92.
- 372) Herberstein's Moscowiter: Wunderbare Historien. Basel, 1563. Italienisch im zweyten Theil von Ramusio: Commentari della Moscovia et della Russia Fol. 137.
- 373) Pierre Bergeron: royayes en Russie dans les XII, XIII, XIV et XV siècles, par: 374) Benjamin de Tudele; 375) Jan du Plan-Carpin; 376) N. Ascelin; 377) Guillaume de Rubruquis; 378) de Manderille et 379) Ambroise Contarini. à la Haye, 1735. Follo ').
- 380) Pegololli: della decima e delle altre grarezze. Lisbona et Luca, 1766, 4.
- 381) Johannes von Marignola Reise in das Morgenland vom J. 1339—1353; übersetzt von Meinert. Prag., 1820. 8.
- 1) Erst nach vollendetem Drucke ist mir die in dem vierten Bande des Recueil des voyages et de memoires publié par la société de Géographie, Paris 1839 enthaltene vorteeffliche Abhandlung Hen. v. Averae's zur Hand gekommen, welche über die Erläuterung der bisher dunklen Stellen des Reisebeschreibers Jenn du Plan de Carpin's nichts zu wunschen uhrig lässt; sie fahrt den Titel: Relation des Mongols ou Tartares par le frère Jean du Plan de Carpin de l'ordre de frere-mineurs, lègat du Saint-Siege apostolique, nonce en Tartarie pendent les années 1215, 1216 et 1217 et Archevèque d'Antivari; première édition complete publiée d'après les manuscripts de Leyde; de Paris et de Londres et précèdée d'une notice sur les anciens voyages de Tartarie en géneral et sur celui de Jean du Plan de Carpin en parteurier, par Mr. d'Avezae des sociétés géographiques de Paris, de Londres et de Franefort, de la société asiatique de la Grand-Bretagne et d'Irlande etc. etc. etc. Wenn es cineracits für mich erfreulich war, zu sohen, dass meine Verbesserung der Nahmen fast überall mit der des Herrn v. Avezae zusammentrellen, so bedauere ich anderseits, dass ich mehrere der in dieser hochst genudlichen Untersuchung entbaltenen Berichtigungen und Anfklarungen nicht schon bey der Schreibung dieser Geschichte, oder wenigsten bey dem Drucke derselhen zu henutzen in Stande war; die wichtigste derselben ist die über der Armas oder Ormalsch gegebene, in welcher Ir. v. Frachn irrig die Stadt Urgendsch vernuthet hatte, wahrend Hr. v. Avezae klar darthut, dass Ornas oder Ornadsch nur ein Synonym von Tana (S. 510). Funf Briefe über den Anmarsch der Mongolen gegen Deutschland i. J. 1241, aus der Universitats-Bibhothek zu Innsbruck, mitgethelt vom Bibliothekar Dr. Bohmer zu Frankfurt a. M., belinden sich in den, von dem thuringisch-sächsischen Vereine für Erforschung des vaterlandischen Alterthuns, herausgegehenen: neuen Mittheilungen aus dem Gebiethe historisch-autopaarischer Forschungen, vierter Band, zweytes Helt, S. 105–110, welches mir ehen beym Sc

- 382) Schildberger's Reise in den Orient, herausgegeben von Penzel. München, 1813. 8.
- 383) Georgi's Bemerkungen einer Reise im russischen Reiche im Jahre 1772. Petersburg, 1775. 4.
- 384) P. S. Pallas Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches. Petersburg I. Bd. 1771. II. Bd. 1773. III. Bd. 1776.
- 395) Gmetin's Reise nach Sibirien. Göttingen, 1771. Vier Octavbände.
- 386) Lepechin's Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches im J. 1771; übersetzt von Hase. 1783. Zwey Quartbände.
- 387) Bytschkow's Tagebuch über seine Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1769, 1770 und 1771; nus dem Russischen übersetzt von Hase. Riga, 1774.
- 388) Benjamin Bergmann's nomadische Streifereyen unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803, Riga, 1804; 2 Tholle. 8.
- 389) Fortis, Reischeschreibung ein Dalmatien; geographische, historische, naturalistische Denkwürdigkelten; auch von den Sitten der Mortaken (Abkömmlinge der Tataren). Bern, 1797. Zwey Octavbände.
- 390) Voyage en Turcomanie et à Khira, fuit en 1819 et 1820 par Mr. N. Mourarier. Paris, 1823. 8.; sammt der Anzeige dieses Werkes im Journ. des Savans 1823, p. 515-521; Octobro 600-607.
- 391) Timkowski: Voyage de Peking à travers la Mongolle en 1820 et 1824; publiée par Ktaproth, Paris, 1827. Zwey Octavbände.
- 392) Des peuples du Caucase et des pays au Nord de la mer noire et de la mer caspienne dans le dixième siècle; ou voyage d'Abou el-Cassim par Mr. C. d'Obsson. Paris, 1828. 8.
- 393) Potocht: Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase; histoire primilive des peuples, qui ont abité anciennement ces contrées; nouveau périple du Pont Euxin; ouvrages publiés et accompagnés des notes et des tables par Mr. Ktaproth. Paris, 1829. Zwey Octavbände.
- 394) Arrit: Voyage en dirers états d'Europe et d'Asie, avec une description de la grande Tartarie et des différens peuples qui Cabitent. Paris, 1692. 4.

## Neunte Abtheilung. Ethnographische und topographische Werke.

395) Tartaria excerpta ex Michalonis Lituani fragmentis de moribus Tartarorum; in den Elzevirlschen Republiken: Russia seu Moscoria itemque Tartaria. Eine solche Schilderung findet sich auch in Bauptan und Pastorius, welche beyde aber unter den pohlischen Geschichten vorkommen.

- 874) Desnolben epistola de Tatarorum origine et Genghis-Khani factis gioriosis atque posteris ejus bellicosis.
- 275) Geschichte der talarischen Reiche, in Breitenbauch's Ergunzungen der Geschichte von Asien und Africa. Leipzig, 1788.
- 276) Allgemeine Geschichte der Völker am schwarzen Meere, in Thummann's Untersuchungen über die Geschichte der östlicheuropäischen Völker. Leipzig, 1774.
- 277) Tableaux historiques de l'Asie depuis la monarchie de Cyrus jusqu' à nos jours, par Klaproth. Paris, 1826; 4.; sammt der Anzeige dieses Werkes durch Remusat im Journal des Savans, 1823, p. 699 700.
- 27%) Mémoires relatifs à l'Asie contenant des recherches historiques, géographiques et philologiques sur les peuples de l'Orient, par Klaproth. Paris, 1824. Drey Octavbande.
- 279) Asia polygiotta, von Jul. Klaproth. Paris, 1823; Quarth.; sammt der Anzeige dieses Werkes durch Remusat im Journal des Bavans, 1823, p. 613—660.
- 280) Recherches sur les langues Tartares ou mémoires sur differens points de la grammaire et de la litérature des Mandschous, des Mongois, des Onigours et des Tibelains, par Mr. Abet Remusat. Paris, 1820. 4.
  - 281) Desselben Melanges in zwey Octavhunden.
- 282) Desselben Mémoires sur les relations politiques des princes (hrétiens et particulièrement des Rois de France avec les empereurs Mongots, im VI. und VII. Bande der Mémoires de l'institut royal de France.
- 2×3) Recherches sur la ville de Kara-Koroum, avec des éclairclessement sur plusieurs points obscurs de la géographie de la Tartarie dans le moyen age, von demselben, im VII. Bando desselben Mémoires.
- 244) Philologisch-kritische Zugabe zu den zwey Briefen der Künige von Persien, Argun und Geldschaitu, von I. J. Schmidt. 81. Petersburg, 1924.
- 285) Forschungen im Gebiethe der älteren religiösen, politischen und literärischen Bildungsgeschichte der Völker Mittet-Asiens, corzäglich der Mongolen und Thibeter, von I. J. Schmidt. Petersburg, 1821. Cher dieses und das folgende Werk hat Freyherr S. de Sacy sein Urtheil im Journal des Savans, 1825, p. 590—404, 666—777, 717—728, abgegeben.
- 286) Beteuchtung und Widertegung der Forschungen über die Geschichte der mittet-asiatischen Völker des Hrn. I. J. Schmidt, von Klaproth. Paris, 1421.
- 287) I. J. Schmidt's Würdigung und Absertigung der Klaproth's schen sogenannten Belouchtung und Widertegung. Leipzig, 1886.

- 285) Relation de Masondy et d'autres auteurs Musulmans sur les anciens Slaves, par Mr. Charmoy; in den Mémoires de l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg; série VI, t. II. p. 298.
- 289) Über die ehemahlige mongolische Stadt Ukek, im Süden von Naratour und einen dort unlängst gemachten Fund, von Ch. M. Fraehn. 81. Petersburg, 1835.
- 290) Sur les origines Hasses extraits des manuscrits Orientaux par Mr. J. de Hammer. Petersburg, 1885.
- 201) Das Muhammeddanische Münzkabinet des asiatischen Museums der kais. Akademie der Wissenschaften zu Petersburg. Petersburg. 1821. 8.
- 292) Die Münzen der Chane vom Ulus Dschutschus oder von der goldenen Horde, nebst denen verschiedener anderer muhammedantscher Dynastien. Petersburg, 1832.
- 293) Nummi Muhammedani, qui in Academia Imperiali Scientiarum museo Asiatico asserrantur; edidit Christ. Mart. Fracha. Petropoli, 1826; Tom. I., Classis XX. Chani Dschudschi p. 187 bis 412 achthundert Münzen derselben erklärt.
  - 294) De origine cocabult Rossiel Dengi. Kasan.
- 295) C.M. Fraehnii de nummorum Bulyaricorum forte antiquissimo tibri duo. Kasan , 1816.
- 296) Drey Münzen der Wolya-Bulgharen aus dem X. Jahrhundert n. Chr., erläutert von Ch. M. Frachn; in den Mémoires de l'Académie de St. Pétersbourg; série VI, t. l. p. 171.
- 297) Ibn-Foszlan's und anderer Araber Berichte über die Russen älterer Zeit. Petersburg, 1823. 4.
- 298) De Chasaris excerpta ex scriptoribus Arabicis. Petropoli, 1823; aus dem VIII. Bande der Verhandlungen der Akademie.
- 299) De Baschkiris quae memoriae prodita sunt ab Ibn Forztano et Jakulo. Eben du.
- 300) Die ättesten arabischen Nachrichten über die Walga-Bulgharen, aus Ibn Fosslan's Reisebericht. Potersburg, 1832.
- 301) De titulorum et cognonlinum honorificorum, quibus Chant Hordae aurrae ust sunt, origine, natura atque usu. Literis universitatis Casanonsis, 1815.
- 9) Hier but Hr. v. Frachu von seinen Werken Numophylacium orientalo Pototianum, dann die Beyträge zur muhammedan Münzkunde, dann die Novae Symbolae, als Quellen au den Rand angemerkt. Wiewohl der Zweck dieser Quellenübersicht nicht der seyn konnte, eine vollstandige Aufzahlung siler Werke und Abhandlungen Hrn. v. Frachu's zu lielern, so setze ich doch den vollstandigen Titel des hier von Hrn. v. Frachu als defect augemerkten Werkes: Awae symbolae ad ren numaram Muhammedamerum, edulit Doctor C. M. Frachu. Petropoli, 1819., um so lieber aus dem mir von Hun verchren Exemplare bey, als dosselbe den folgenden, eigenhandigen Beweis des dankbaren Gemuthez und der besonderen Bewunderung Hrn. v. Frachu's für wich enthalt: Firo veleberrimo Josepho de Hammer omnis doctrinas Evicae Mystae has symbolas numismaticus tanquam grati animi tesseram auctor virintis Hammerianae admirator: singularis. Nons Novembris anno MOCCCAIA. Petropoli misit.

- 303) Antiquitatis Muhammedanae monumenta varia; particula II., inscriptiones Thecae Koranicae Kusimoriensis, Lampadis Bytaeriensis, speculorum aer. Bytaerensis et Samarowiensis, Talismani Kasanensis. Potropoli, 1822.
- 303) Isjanenie nekolorych slow pereschedschich if trostolschnych jusikow w rossijskij, solsch. Th. Erdmannom. Kasan, 1848.
- 801) O Nagat i wsech protechich manyatskich Chanach Daschl Kiplschaka von Bulkow i im Bjowerni Archiv, Juny 1481.
- 305) Janikow o Natolol Ordil, ein Auszug zus Schildberger, in den Schriften und Arbeiten der Geschischaft für alto russische Geschichte. Moskau, 1821. H. Bd. S. 198.
- 306) Plèces diptomatiques tirées des Archires de la république de Gènes, par Mr. Sylvestre de Sacy, in den Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Rol, Tom. II. p. 1. Der im zweyten und vierten Bande dieser Notices enthaltenen Aussüge aus Nikbi und Beidhawi ist schon oben bey den persischen Quellen erwähnt worden.
- 307) Mémoire sur un traité fait entre les Génois de Péra et un prince des Bulgares, par Mr. le Baron Sylvestre de Sacy, in dem VIII. Bande deruelben Mémoires.
- 30%) Notice de l'histoire de Djenguyz-Khan, par Langiès, îm Manten Bando der Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Roi.
- 309) Nome Account of certain Tartarian Antiquities. In a lettre from Paul Demidoff, Esquire at Petersburg, to Mr. Peter Collinson, dated Sept. 17, 1704; in der englischen Archiologie, II. Bd. N. 221.
- 310) Some Account of the Burial-places of the antient Turlars, by the Rev. William Tooke; im selben Werke, VII. Bd. p. 222.
- 311) Sir William Jones: discourse the gifth on the Tartars; aniatick researches, 11. Bd. p. 19.
- \* 312) John Greare: an Account of making Counts with observations on its use as medesing; transactions of the society of Edinburg, V. Bd. p. 178.
- 313) An Account of a large and courious map of the great Tatary; Intely published by Wittson. Philosophical transactions 1691, p. 492.
- 314) Journis Jackrig: Nachrichten von den Lebensmitteln der Mongoten; in der Auswahl der Abhandlungen der Sconomischen Gesellschaft zu Potersburg.
- 315) Die Mangaley und ihre Einwohner i nach dem Asiat. Journ. Im Ausland, Jahrg. 1833, Nr. 257, M. 1025, 1030, 1033.
- 316) Reise in die Mongoley, aus dem Tagebuch eines Mitgliedes einer russischen Mission; aus der nordischen Biene Nr. 186 und 127, im Ausland, Jahrg. 1833, p. 1083, 1087, 1099, 1101, 1107.

- 317) Die Kalmuken, von Professor Petri; im Ausland, Jahrg. 1934, Nr. 109-113.
- 318) Extraits d'une tettre de Mr. Schmidt sur quelques sujets relatifs à l'histoire et à la littérature monyole; im Journ. asiatique, 1. Bd. p. 321.
- 319) Relation de l'expédition d' Houlagou, au travers de la Tatarie, traduite du Chinois par Mr. Abet Remusat; im Journ. asiat. 11. Bd. p. 283.
- 320) Extraits d'une lettre de Mr. Schmidt, adressée à Mr. Ktaproth en réponse à l'examen des extraits d'une histoire des Khans mongois; im Journ. asiat. III. Bd. p. 107.
- 331) Observations critiques sur les recherches relatives à l'histoire politique et religieuse de l'intérieur de l'Asis, publiées par Mr. I. J. Schmidt à St. Petersbourg; par Mr. Ktaproth; îm Journ. asiat. V. Bd. p. 193, 257, 321.
- 322) Mémoire sur identité du Thou Khiu et des Hiougnou avec les Turks, par Mr. Ktaproth; im Journ. asiat. VII. Bd. p. 257.
- 323) Sur ta langue des Kirghiz, par Mr. Klaproth; im Journ. usiat. VII. Bd. p. 321.
- 321) Lettre à Mr. Abel-Remusat au sujet de l'édition du texte tarture de l'histoire généalogique des Tartures, par About Ghazy, donné récemment à Cazau, par Mr. Amedés Jaubert; îm Journ. asiat. X. Bd. p. 231.
- 325) Récit de l'expédition de Djenghiz-Khan à Boukhara, tiré de l'histoire généalogique des Tartares d'About Ghazy, traduit par Mr. Amédée Janbert; im Journ. asiat. X. Bd. p. 271.
- 326) Commentaire sur la description des pays cancasiens de Strabon, par Mr. Ktaproth; im Nouv. journ. asiat. I. Bd. p. 48.
- 327) Relation de la conduite de Tamerlan à Ispahan, extraite de l'histoire de Tamerlan par Nazmizadé Efendi, et traduite du ture par Mr. Julien Dumoret; eben da p. 391.
- 328) Sur le litre de Gour-Khan, par Mr. Klaproth; im Nouv. journ. asiat. 11. Bd. S. 294.
- 329) Note sur la révitable position de Sarket, par Mr. Klap-roth; im Nouv. journ. usint. 11. Bd. p. 413.
- 330) Extrait du Derhend-nameh ou de l'histoire de Derhend, pur Mr. Klaproth; im Nouv. journ. asint. II. Bd. p. 439.
- 331) Rapport sur les ouvrages du P. Hyaclothe Bitchourloskt relatifs à Chistoire des Mongols, par Mr. Klaproth; îm Nouveuu journ. asiat. VI. Bd. p. 3.
- 332) De la différence qui existe entre les Kirghiz-Kaïssac et les réritables Kirghiz, par Mr. L. Leurchine; im Nouveau journ. asiat. VI. Bd. p. 401.
- 333) Mantère de virre des Kirghtzes-Kaïssaks; (Lewchine); im Nouv. journ. naint. VII. Bd. p. 217.

- 334) Table chronologique des plus cétèbres patriarches et des événemens remarquables de la religion bouddhique; redigée en 1678 (traduite du Mongol) et commentée par Mr. Kluproth; nouv. journ. asiat. VII, Bd. p. 161.
- 335) Ourrage sur le Bonddhisme, par Mr. Abel Remusal ; nouv. journ. asiat. VII. Bd. p. 495.
- 336) Notice et explication des inscriptions de Bolykari, par Mr. Klaproth; nouv. journ. asiat. VIII. Bd. p. 483 u. IX. Bd. p. 31.
- 337) Observations sur l'ouvrage de Mr. Schmidt, intitulé histoire des Mongots orientaux, par Mr. Abet Remusat; nouv. journ. asiat. VIII. Bd. p. 507.
  - 338) Inscription de Majar et Derhend , par Mr. Klaproth.
- 339) Apperçu des entreprises des Mongols en Géorgie et en Arménie dans le XIII, siècle; par Mr. Ktaproth; nouv. journ. asiat. September 1833, p. 193.
- 340) Description de la Chine sous le règne de la dynastie Mongole, traduite du Persan de Rachid-eddin, et accompagnée des notes par Mr. Jules Ktaproth. Paris, 1833.
- 341) Abhandtung über die Sprache und Schrift der Lighuren, von J. Ktaproth. Berlin, 1812.
- 342) La Mongotie, par Mr. Athert Montémont; bulletin de la société de la Géographie, Tom. XX, p. 78.
- 843) Swinifing Schifffahrl auf der Wolga nach Kasan, zu den Rulhen von Bolgar, in dem Oteztschestwen Zapiski, 1824, Nr. 45 und 48.
- 344) Wojejkof: Reise aus Sarepta zu den Ruinen von Schert Saraia (Schehr Serai), der gewesenen Residenz der Chane der goldenen Horde; in den literarischen Neuigkeiten herausgegeben von Wojeikof und Koslow. 1824.
- 345) Lewschin: Kunde von der allen tatarischen Stadt Seraltschik: Im nördlichen Archiv, 1823, Nr. 14 p. 180.
- 316) Fon den Bulgaren, in der gutgesinnten Zeitschrift (Bingenamerici journal), herausgegeben von Ismailow. 1825, Nr. 22.
- 347) Von den Tataren und Tschengischan, von Krusinski; im moskauischen Telegraphen 1828, Nr. 22.
- 348) Über die Ruinen Bulgar's, von Erdutann; im VIII. Bdo. Nr. 4 der geographischen Ephemeriden, russisch übersetzt mit einigen Anmerkungen des Übersetzers, in der russischen Zeitschrift; Bohn des Vaterlandes, 1881, Nr. 8 u. 7.
- 349) Richter: Einiges über den Einfluss der Mongolen und Tataren in Russland; wahrscheinlich Eines mit der Ausarbeitung über den mongotisch-taturischen Einfluss in Russland, in den vaterländischen Schriften 1825, Nr. 62.
- 350) Architektonische Risse der allen Ruinen von Bolgar; abgezeichnet i. J. 1832 vom Architekten Schuidt.

#### Siebente Abtheilung. Geographische Werke.

- 351) Der Geographus Nublensis. Rom, mit medicelschen Typen. 1502. 4. Die neueste französ. Übersetzung von Jaubert. Paris, 1836.
- 352) The oriental geography of Ebn Haukal, by Sir William Ouseley. London. 1800. 4.
- 353) (thiredelut-adschaib, d. i. die Perle der Wunder, von Ibnot-Werdi, in den notices et extraits des manuscrits du Roi, 11. Bd. S. 19.
- 354) Tetchifsol asar we adschalbul-melik el-kahhar, d. i. Abkürzung der Denkmahle und Wunder des Königs des Allrächers von Abderraschid aus Baku; im II. Bande der notices et extraits des manuscrits du Roi.
  - 355) Takwimol-buldan, d. i. Abulfeda's Geographie.
- 356) Moadschemit-butdan, d. f. das grosse geographische Wörterbuch Jakut's. Zu Petersburg.
- 337) Marafsidot-ittitaa, d. i. die Warten der Einsicht; ein Auszug aus dem vorhergehenden Werke, von Jakut selbst verfasst, und von Sajuti abgekürzt; auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien.
- 358) Euchhahot-mesatik, d. I. der klarste der Woge zur Kenntniss der Länder und Reiche; die fürkische Übersetzung von Abulfeda in alphabetischer Ordnung von Sipahifade Mohammed Efendi. Zu Petersburg.
- 359) Menafirol aawalim, d. i. die Ansichten der Welt, vom Richter Aaschik Mohammed, gest. 1005 (1596); auf der k. k. Hofbibliothek zu Wien.
- 360) Multe-Brun: précis de la géographie universelle. Paris, 1811. III. Bd. 8.
- 361) Ritter's Erdkunde. H. Thl. H. Bd. Asien, Bd. I. Berlin, 1832. S.
- 362) L'universale fabrica del mondo, overo cosmografia di M. Gio. Lorenzo d'Anania. Venetia, 1576. 4.
- 863) Muthiae de Myecho tractatus de duabus Sarmatiis, Asiana et Europiana, et de contentis in eis. Aug. Vindelicorum, 1518. 4.
- 364) Relation de la Tarturie Asiatique, im X. Bande des Recueil des voyages du Nord. Amsterdam, 1738.
- 365) Strahlenberg: Der nord- und üstliche Theil von Europa und Asien. Stockholm, 1730. 4.
- 366) Nicolai Witsen: Noorden Ost Tartarye of te Bondig Ontwerp van cinige dier Landen an Volken 20 als voormals bekennt syn gewest. Amsterdam, 1692—1705.

#### Achte Abtheilung. Reisebeschreibungen.

- 367) The travels of Ibn Batuta. London , 1829. 4.
- 368) Dei Viaggi di Messer Marco Poto, im zweyten Theile von Ramusio's Samulang und in vielifitigen Ausgaben, deren beste div

englische Marsden's, die Italienische Baldell's, unter dem Titel: it Millone di Marco Polo, Firenzo, 1827. Zwey Quarthinde. Die franzüsische im aweyten Bande des Recueil de voyages et des mémoires de la société de Géographie. Paris, 1824. Dazu gehüren :

- 369) Morelli, dissertazione inforno ad alcuni riaggiatori eruditi Veneziani poco noti da Don Jacopo Morelli. Venezia, 1803. Gross-Quart, und
- 370) Di Marco Polo e degli altri riaggiatori Veneziani più illustri dissertazione del Ab. Plucido Zurta. Venezia, 1818. Zwey Quartbilinde; sammit der Anzelge dieses Workes im journ. des Savans, 1823, p. 191, 256, 287—296.
- 371) Viaggio di Messer Josufu Barbaro alla Tana, im zwoyten Theil von Ramusio Fol. 92.
- 372) Herberstein's Moscowiter: Wunderbare Historien. Basel, 1563. Italienisch im zweyten Theil von Ramusio: Commentari della Moscovia et della Russia Fol. 137.
- 373) Pierre Bergeron: royages en Russie dans les XII, XIII, XIV et XV siècles, par: 374) Benjamin de Tudele; 375) Jan du Plan-Carpin; 376) N. Ascelin; 377) Guillaume de Rubruquis; 37×) de Manderille et 370) Ambroise Contarini. à la llayo, 1735. Folio ').
- 380) Pegololli: della decima e delle altre grarezze. Liabona et Luca, 1766. 4.
- 381) Juhannes von Marignola Reise in das Morgenland vom J. 1339—1353; übersetzt von Meinert. Prag. 1820. 8.
- 1) Erst nach vollendetem Drucke ist mir die in dem vierten Bande des Recucil des voyages et de memoires publié par la société de Géographie, Paris 1839 enthaltene vortreffliche Abhandhung Hen. v. Averae's zur Hand gekommen, welche über die Erläuterung der Insher dunklen Stellen des Reisebeschreibers Jein du Plan de Carpin's nichts zu wunschen übrig lässt; sie fahrt den Titel: Relation des Mongols om Tartares par le frère Jean du Plan de Carpin de l'ordre de frere-mineurs, lègat du Saint-Siege apostolique, nonce en Tartarie pendent les années 1215, 1216 et 1217 et Archevêque d'Antivari; première édition complete publiée d'après les manuscripts de Leyde; de Paris et de Londres et précèdée d'une notice sur les anciens voyages de Tartarie en géneral et sur celui de Jean du Plan de Carpin en particulier, par Mr. d'Avezae des sociétés géographiques de Paris, de Londres et de Francjort, de la société asiatique de la Grand-Bretagne et d'Irlande etc. etc. etc. Wenn es cineracits fur mich erfreulieh war, zu seben, dass meine Verbesserung der Nahmen fast überall mit der des Herrn v. Avezae zusammentreffen, ao bedauere ich anderseits, dass ich mehrere der in dieser hochst grundlichen Untersuchung entbaltenen Berichtigungen und Anfklarungen nicht sehen hey der Schreibung dieser Geschichte, oder wenigsten derselben ist die über der Nemas oder Ornadsch gegebene, in welcher Ir. v. Fraehn irrig die Stadt Urgendsch vermuthet hatte, wahrend He. v. Avezae klar darthut, dass Ornas oder Ornadsch nur ein Synonym von Tana (S. 510). Fanf Briefe über den Anmarsch der Mongolen gegen Deutschland i. J. 1241, aus der Universitats-Bibhothek zu Innsbruck, mitgethelt vom Bibliothekar Dr. Böhner zu Frankfurt z. M., helinden sich in den, von dem thuringisch-saichsichen Vereine für Erforschung des vaterlandischen Alterhaus, herausgegebenen: neuen Mittleilungen aus dem Gebiehe historisch-antiquarischer Forschungen, vierter Band, zweytes Hell, S. 105–116, welches mir eben levyn Schlusse des Druckes dieses Verzeichnisses erst zu Handen gekommen.

- 382) Schildherger's Reise in den Orient, herausgegeben von Penzel. München, 1813. 8.
- 383) Georgi's Bemerkungen einer Reise im russischen Reiche im Jahre 1772. Petersburg, 1775. 4.
- 384) P. S. Pallas Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches. Petersburg 1. Bd. 1771. II. Bd. 1773. III. Bd. 1776.
- 395) Gmelin's Reise nach Sibirien. Göttingen, 1771. Vier Octavbände.
- 386) Lepechin's Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches im J. 1771; übersetzt von Haso. 1783. Zwey Quartbände.
- 387) Rytschkow's Tagebuch über seine Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1769, 1770 und 1771; aus dem Russischen übersetzt von Hase. Riga., 1774.
- 388) Benjamin Bergmann's nomadische Streifereyen unter den Kalmüken in den Jahren 1802 und 1803. Rign, 1804; 2 Thoile. 8.
- 389) Fortis, Reiseheschreibung von Datmatien; geographische, historische, unturalistische Denkwürdigkeiten; auch von den Sitten der Morlaken (Abkömmlinge der Tataren). Bern, 1797. Zwey Octavbände.
- 390) Voyage en Turcomanie et à Khira, fait en 1819 et 1820 par Mr. N. Monrarier. Paris, 1823. 8.; sammt der Anzeige dieses Werkes im Journ. des Savans 1823, p. 515-521; Octobre 600-607.
- 391) Timkowski: Voyage de Peking à travers la Mongolle en 1820 et 1824; publiée par Kiaproth, Paris, 1827, Zwey Octavbände.
- 392) Des peuples du Cancase et des pays au Nord de la mer noire et de la mer caspienne dans le dixième siècle; ou voyage d'Abou et-Cassim par Mr. C. d'Obsson. Paris, 1828. 8.
- 393) Potochi: Voyage dans les steps d'Astrakhan et du Caucase; histoire primitive des peuples, qui ont abité anciennement ces contrées; nouveau périple du Pont Euxin; ouvrages publiés et accompagnés des notes et des tables par Mr. Klaproth. Paris, 1829. Zwey Octavbände.
- 394) Arrit: Voyage en dirers états d'Europe et d'Asie, avec une description de la grande Tartarie et des différens peuples qui t'abitent. Paris, 1692. 4.

## Neunte Abtheilung. Ethnographische und topographische Werke.

395) Tartaria excerpta ex Michalonis Lituani fragmentis de moribus Tartarorum; in den Elzevirlschen Republiken: Russia seu Moscoria itemque Tartaria. Eine solche Schilderung findet sich auch in Bauptan und Pastorius, welche beyde über unter den pohlischen Geschichten vorkommen.

- 396) Sammlungen historischer Nachrichten von den mongolischen Völkerschaften; durch P. S. Pallas; 1, Th. 1776, 11, Th. 1801.
- 397) Russland. Beschreibung aller Nationen des russischen Reiches, ihrer Lebensart, Religion, Gebräuche, Wohnungen, Kteidungen und übrigen Merkwürdigkeiten, von J. Gottl. Georgi. Zwey Quartbände. Leipzig, 1783.
- 399) Orenburgische Topographie. Oder umständliche Beschreibung des orenburgischen Gouvernements, verfasst von Pet. Rytschkow, aus dem Russischen von Jac. Rodde. Riga, 1772. Zwey Octavbände.
- 399) Dr. Jac. Reinegg's allgemeine historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus. Gotha und Petersburg, 1796. Zwey Octavbände.
- 400) Dr. J. A. Güttlenstädt's Beschreibung der caucasischen Länder, aus seinen Papieren gänzlich umgearbeitet, verbessert herausgegeben, und mit erklärenden Anmerkungen begleitet von Jutius Ktaproth. Berlin, 1-34. 8.

Klaproth's Reise in den Caucasus ist schon oben Nr. 138 vorgekommen.

Die hier aufgezählten vierhundert Schriften, wolche die Geschichte der Mongolen enthalten oder in dieselbe einschlagen, sind zwar nach dem Ausspruche Mohammed's: dass die beste der Scharen Vierhundert, eine für den Bearbeiter der mongolischen Goschichte heilige Schar; aber, wenn die Cumpitatoren und Nachschreiber ausgeschieden werden, so schmitzt diesethe um olne Null weniger zu vierzig oder höchstens einem halben Hundert zusammen, Indem nur die gleichzeitigen Geschichtschreiber der Morgenländer für die Geschichte, und die Reisebeschreiber für die Sittenbeschreibung der Tataren als eigentliche Quellen gelten können. Diese wären demnach nächst den chinesischen und mongolischen Geschichten Ssanang Szetsen's, die persischen gleichzeitigen Geschichtschreiber: 1) Dschuweini; 2) Reschideddin; 3) Binaketi; 4) Hafif Ebru; 5) Wafsaf; 6) Hamdallah Mestufi; 7) Ulughbeg; 8) Mohammed Hinduschah; 9) Beidhawi; 10) Mohammed aus Nisa; 11) Nikbi; 12) Scherefeddin aus Jefd; 13) Ibn Esir; 14) Ibn Kesir; 15) Ibn Chaldun; 16) Makrifi; 17) Sojuti; 18) Abulghafi; 19) die in den Annalen der Kirchengeschichte enthaltenen Berichte von Zeitgenossen; 20) die gleichzeitigen Geschichten Ludwig des Helligen und Philipp's III.; 21) der Armenler Haithon, und 22) die Goschichte der Orpetianen; 23) die georgische Chronik Wachtung's; 21) die gleichzeitigen Byzantiner; für Ungarn: 25) Hoger und 26) Thwrocz; für Böhmen: 27) Dubravlus und 24) Hagek; für Mähren: 29) Pessina de Czechorod; für Schlesien: 30) Boguphalus und 31) Joannis Chronicon; für Österreich die Chroniken: 32) Paltram's; 33) Pernold's und 34) die von Klosterueuburg; für Poblen:

35) Dlugoss und 36) Michow; für Russland; 37) die Nikon'sche Chronik; 38) der alto Annalist; 39) die Czarenchronik; 40) das Reichsbuch; 41) das Geschlechtsbuch; von Reisebeschreibern: 42) Ibn Batuta; 43) Marco Polo; 44) Josafa Barbaro; 45) Plan Carpin; 46) Rubruquis; 47) Pegolotti; 48) Marignola; 49) Schiltberger; 50) Herberstein.

CALIFORNIA

# ERSTE ABTHEILUNG.

Geschichte.

## NO VINI AMMONIAS

.

•

. •

.



### Erstes Buch.

Von Kiptschak und dessen Bewohnern vor dem Einfalle der Mongolen, besonders von den Türken und von deren Stämmen.

Die dem Geschichtschreiber des Uluses Dschudschl vorgezeichnete Aufgabe forderte mit Rocht: seine bündige, aus »den besonders in der neueston Zelt goöffneton ()riginalquel-»len geschöpfte Darstellung des Ursprunges und der ersten »Erscheinung der Mongolen; eine anschnuliche Schilderung »der Individualität dieses merkwürdigen Volkes, der Eigensthümlichkeit seiner Institutionen, Lebensweise und Religion, »und des sowohl durch den Buddhismus als durch den Islam »auf seine Cultur ausgeübten Einflusses; eine gedrängte »Darstellung der frühern Eroberungen der Mongolen unter »Tachengif - Chan bis zu der Epoche ihres Auftretens als der "Behrocken Russland's, thror Raubzügo nach dem Weston, »der Unterjochung Russland's, der Gründung des Dschudschl-»Ulusos, der Entwickelung und Ausbildung desselben, sol-»ner geographischen Ausdehnung und Beziehung zum Gross-»Chanato, seiner Verhältnisse zu Russland, des Wechsels »seiner Schicksalo, seiner Schwächung durch lunere Zwisto sund Parteyungen, seiner frühern Spaltungen und endlichen »Auflörung in mehrere kleine Chanate, deren specielle (te-»schichte künstiger Bearbeitung verbehalten bleibt. Die Auf-»gabe fordert eine zusammenhängende und ausführliche Darstellung dieser wichtigen historischen Momento, in so weit »es die vorhandenen Materialien gestatten.«

Die Abtheilungen dieser Aufgabe sind die ethnographische, geographische und historische, weven diese wieder in die Geschichte der Mongolen vor der Gründung des Uluses Dschudschi, und die der Chane derselben zerfällt. Die zwey ersten Abtheilungen sind nur nothwendige Einleitung zur

1

2

Brates Buch.

dritten, welche die eigentliche Geschichte der Chane der goldenen Hordo in Kiptschak. Der vorgezeichnete Plan.wird hier in neun Büchern nach folgender Ordnung ausgeführt: Zuerst die Kenntniss des Landes und des von den Mongolen beherrschten Volkes, nähmlich der Türken, als der Urbewohner von Kiptschak; dann die gedrängte Geschichte Tschengif-Chan's, dessen filtester, vor dem Vater gestorbener Sohn, Dschudschi, der Gründer des unch ihm gennnnten Ulusos, Nun beginnt erst mit dem dritten Bucho die elgentliche Geschichte der Chane der goldenen Horde, deren erste Dynastie die Batu's und seiner beyden Söhne. Das vierte Buch enthält die Regierung Berke's. Da die grössten mongolischen Herrscher in Kiptschak gleichzeitig mit den grössten mongolischen Herrschern in Persien, Berke mit Hulagu, und Usbeg mit Ghafan, und in dieser Periodo auch die Epoche des grössten Flores dieser beyden Reiche zusammenfällt, so tritt hier nm natürlichsten die Darstellung des mongolischen Regiorungssystemes und die Übersicht ihrer politischen Hierarchie ein, welche im fünsten Buche der Mittelpunct dieser Goschichte. Das sechste beschäftiget sich mit den Regierungen Mengu Timur's, Tudni Mengu's, der Tetrarchie und Toktai's. Das siehente Buch erzählt die Geschichte Ufbeg's und des langen Zwischenreiches bis zum Beginno der Herrschaft der weissen Horde. Das achte Buch onthält die Geschichte der dritten Dynastie, d. i. der Chano aus der weissen Horde, dio Begebenheiten der Regierungen Urus-Chan's, seiner Söhne, Tochtamisch-Chan's und der zwey Feldzüge Timur's in Kiptschok bis zu Ende des vierzehnten Jahrhundertes der ehristlichen Zeitrechnung. Nun folgen im neunten Buche die Regierungen der Herrscher aus verschiedenen Linien, unter denen das Reich der goldenen Horde durch innere Parteyungen allmählig geschwächt ward, bis es endlich, in mehrere Chanate zerfallen, gegen das Ende des fünszehnten Jahrhundertes gänzlich erlosch.

Ausdehnung von Liptschak.

Indem wir der Erzählung der Begebenheiten einen Umriss des Landes und der Völker, so dasselbe bewohnten, voraussenden, treten wir in die Eussstapfen Nestor's, Schtscherbatow's, Karamsin's und anderer Geschichtschreiber, die es für ihre Pflicht gehalten, ihre Leser durch die Vorhallen der Geographic und Ethnographic in das Holligthum der Geschichte einzusühren. Diese Psicht ist so unerlässlicher, jo fremder und entfernter uns Land und Volk stehen, und jo mehr die mittelalterliche Geographie dieser Gegenden noch im Dunkel. Also zuerst von Kintschak und von seinen ältesten Bewohnern bis zur Zeit des Einbruches der Mongolen. Kiptschak '), d. l. der hohle Baum, so nach einem der ältesten fürkischen Stämme, welche das Land bewehnten, genaunt, begriff ursprünglich nur das Land zwischen der Wolga und dem Don; aber in der Folgo der Nahmo des von den Mongolen jenseits des Kaukasus und Ural gestisteten asiatischeuropäischen Reiches, umfing es nach seiner verschiedenen Ausdehnung zu vorschiedenen Zeiten bald eine mindere, bald eine grössere Strecke Landes in Asien und Europa. Die Gränzen desselben erweiterten sieh von der Wolga und vom Don bis an den Jaik und den Dnjepr, und zur Zeit seiner grössten Ausdehnung auf der Ostseite des enspischen Meeren bis an den Jaxartes oder Sihun, und gegen Westen bis über die Ufer des Dniesters, Als Tochtamisch das Reich von Kintschuk beherrschte, war die Ausdehnung desselben tausend Parasangen in die Länge und dreyhundert in die Breite gerechnet '). Immer ist das eigentliche Kiptschak, d. l. das Land zwischen den Flüssen Jalk, Wolga und Don, an welchen, inut Abulghaft's Zeugniss, die Nachkommen Kiptschak's wohnten, von dem Reiche selbst zu unterscheiden, und Wassaf, indem er die Länder der Herrschaft Drohudrehi'n aufzählt, angt, "dass er die Länder Saksin, Kiptschak, Chuarefin, Bulgar, Krim und Ukek bis nach Russland besessen 41). In dem engsten Sinne fällt Kiptschak ganz mit dem ursprünglichen Sitze der Ungarn zusammen, welche Constantin, der

\*) Vom angeblichen Sohne des Oghuf; so heisst es im Nussretname:
Als sich Kiptschuk in dieser Wüsteney hefand,
Nahm er zu seinem Aufenthalt das Land,
Und als gelegen es ihm war zur Hand,
Ward selbiges nach ihm Kiptschuk genannt. Nussretname.
Reiter missen wir nach Kiptschuk bringen,
An das Ausserste der Welt vordringen. Hutifi.

Descht Kiptschak, heute der Strich zwischen dem Terek und dem wostlichen Ufer des easpischen Meeres. Reineggs 1. Bd. S. 31. \*) Capgiak usque, cujus latitudo ad mille parafangas, largitudo ad 300 extenditur. Labbest tewarich in Büsching's Magazin XVII. Bd. S. 116. \*) Dischudschi pusert büfargteri Dischengischan Saksin u Kiptschak u Chuaresm u Bulgar u Krim u Ukek ta lius dascht. Wassas in meiner Handschrift Bl. 372.

im Purpur Geborene, Türken nennt, und ihren Wohnsitz zwischen dem Etcl und dem U/u, d. i. zwischen der Wolga und dem Dujepr, bestimmt, woraus die Verstümmelung der Abschreiber und der Irrthum der Übersetzer das Land Etelkufu') gemneht. So verschieden nuch die Ausdehnung des Reiches von Kiptschak gegen Osten und Westen vom Araisee bis an den Liman ron Ufit (die Ozolimne der Anna Comnenn) '), und von dem Sirt oder Sihun bis an den Siret, so blieb doch gegen Süden Derbend die unabänderliche Gränze des Reiches von Kiptschak, welches sich nie über diese natürliche Grünzscheide der Herrschaft südlich vom Kaukasus erstreckto 3).

Kiptschaken len Patzinakiten.

Die richtigsto Ausspracho und Schreibart des Nahmons lieselben mit ist nicht Kaptschak, sondern Kintschak; von Persern in Kibtschuk 1), von arabischen Geographen in Chifschach 5), von italienischen Reisebeschreibern in Chippiche 6), von chinosischen Geographen gar in Kamkiu?) und manchesmahl in Kintscha umlautet; Deschti Kiptschak heisst: die Steppe des hohlen Baumes. So wenig auch die alt-türkische Sage von der Entbindung eines Weibes in einem hohlen Baume historischen Glauben verdienen mag 8), so ist dieselbe als Grund der ersten Benennung des Stammes und Landes eben so gut als eine andere, da sich fast nirgends der wahre Ursprung eigener Nahmen von Völkern und Ländern mit Gewissheit nachweisen lässt; in jedem Fallo ist nach den Quellen türkischer Geschichte Kiptschak ein älterer Stamm, als der der Kirgifen, deren mittlere Horde sich heute in vier Zweige theilt, deren vierter die Kiptschaken 9); und der Schluss, dass der Nahme von Kiptschak von den Kirgisen ausgegan-

<sup>1)</sup> Etal xai Oucov. Siehe die weitere Ausführung im LXV. Bande der Wiener Jahrbücher der Literatur. 2) Eben da. 3) Tout te monde sait que cette dénomination (Kihdjeak) s'applique à la vaste steppe comprise entre le Caucase, le Don., la partie meridionale de la chaine de l'Oural et le lac Aral. Klapvoth, Memoires G. III. p. 293, Arrowsmith's Irrthum widerlegend. 4) Ferhengi Schmuri Bd. II. S. 226, 5) Im 6. S. des VI. Hauptstuckes des Geographus Nubiensis und im 9, hey Ibn Chaldun, 9) Caminando verso Chippiche e verso Cabarthei, l'iaggio di Josafa Barbaro nella Persia in Ramusio II. f. 109, 7) Déguignes I., II. p. LXIX.

\*) Heme kawmi Kiptschakra der dichihan\* Bedan tift chuanend kjaragchan. aDas Volk von Kiptschak durch Sachkundige erhalten.

In der Erzaldung von dem Ursprunge des Nahmens Kiptschak aus dem Nussrehmane unter dem Artikel Girdine im Commentare Keili's zu Wassaf.

9) Bytschkow's Orenburgischo Topographie. Riga, S. 115 und Georgi's Russ-

<sup>9)</sup> Bytschkow's Orenburgischo Topographie. Riga, S. 115 und Georgi's Russ-land Bd. 1. S. 200.

gon '), wurde ein unrichtiger seyn; noch unrichtiger aber ist die Vermengung derseiben mit den Kumanen '). Die Byzantiner, wolche die Ungarn zu Türken, die Türken zu Porsern gemacht, vermengten auch die Bowohner von Kiptschak mit den Petschenegen, indem sie jone insgesammt Patsinakiten nannten. Von den Petschenegen wird weiter unten bey den Nahmen der verschiedenen fürkischen Stämme die Rede seyn; unter den Patzinakiten des Constantinus Porphyrogenitus sind aber nicht dieselben, sondern alle Kintschaken zu vorstehen. Den Bedschnak oder Petschenegen weisen die morgenländischen Geographen den Wohnort im siebenten Theile des siebenten Klima im aussersten Norden an. wahrend das bey Constantinus Porphyrogenitus in acht Themata getheilte Land der Patzinakiten das ganze südliche Flussgebieth des Jaik, Etel, Dnjepr und Dniester, d. i. Kiptschak, in sich begreift 3). Wären die Patzlunkiten Constantin's nicht der morgeniändischen Geographen und Geschiehtschreiber Kiptschaken, so würde von diesen in den Byzantinern auch nicht eine Spur anzutressen seyn, und die Frage, wie denn der mächtigste der türkischen Stämme, welcher an den Flüssen wohnto, an welchen Constantin's Patzinakiten sitzen, ganz und gar mit Stillschweigen übergangen worden, müssto unbeantwortet bleiben. Die Patzinakiten der Byzantiner sind also die Kintschaken der Morgenländer, und die Vermengung der Kiptschaken mit ihren Stammgenossen, den Bedschnaken, ist noch immer eine natürlichere und verzeihlichere, als die der Ungarn mit Türken, der Türken mit Persern. Berühmt war Kiptschak von jeher durch seine Pferde und Reiterey, wovon das Zeugniss in dem persischen, von Wassaf erhaltenen Worte i): "Man sagt, das Reich jedes Padischahes, »dessen Heer einig und tapfer dazu, wie das von Haidu, der sein gerechter und stronger Mann, wie Kublai-Kaan, und adessen treffliche Reiterey gleich der Kiptschakischen Boy, »müsse bestehen und könne nicht untergehen.«

¹) Tinkowski's Reise, Note zum fünsten Capitel. ²) Les Kaptchaes autrement nommés Kumans. Deguignes L. XIX. Les Cosaques p. 519. ¹) Siehe die weitere Ausführung im LXV. Bande der Jahrbücher der Literatur S. 14, Anhang 1. ⁴) We gujend her Padischahra ki lesehker! muttefik dilawer tschun lesehker! Kaidu basched u aadli u siaseti her fiifet! Kublakaan u merakib! discheijad tschun esban! Kıfdschak memlekel! o fewal nepefired. Im XIX. Abselmitte des I. Buches vom östlichen Streifzuge Borrak's.

Eintheilung mKiptschak.

Die älteste Eintheilung von Kiptschak ist uns bey den chinesischen Geographen und bey den Byzantinern erhalten; jene nennen Kiptschak Kamkiu '), und diese das Land der Patsinakiten: jeno thellen os in neun kleino Königreiche und diese in acht Themata '). Dass diese Eintheilung ungeführ dieselbe gewesen, lässt sich aus der, trotz der chinesischen Verstümmelung der ursprünglichen Nahmen, durchleuchtenden Identität einiger der Nahmen dieser Landschaften schliessen. Die chinesischen Landschaften Teao, Ho, Su sind wohl keine andern als die Themata Tzopan, Chopan, Tzur; die chinesische Benennung des Landes selbst, Kamkiu, ist offenbar nur eine Verstümmelung von dem Kangar der Byzantiner, wie die Bewohner der drey vornehmsten Bezirke hiessen 3), die Kangiten 1) der Reisenden des Mittelalters. Wie sich in Kamkin und Kangar der rein türkische Nahme Kangli wieder findet, so sind die bey Constantinus Porphyrogenitus erhaltenen Städtenahmen der Patzinakiton, d. i. von Kiptschak, rein (firkische, wie die Ausgangssylbe Tal zeigt, so dass sich In Tungatai (Tumen?), Salmakatai und Sakalatai (Dschngatai?) der rein türkische Laut nicht verkennen lässt 5), Diese Überehstimmung der von den Byzantinern überlieserten Städte- und Volksnahmen mit den ursprünglich fürkischen. findet sich nicht nur in Kiptschnk, sondern auch am Altai oder Goldberg, welchen die Byzantiner Ektal (Tag) nennen; auch dort findet sich die Eintheilung in acht Stämme; die Fürsten heissen Taisan und Turchan, zwey Benennungen, die sich in dem Taidschu der mongolischen Stümme und in dem persischen Turchan, wie der Nahme Chakan, bis auf den heutigen Tag erhalten haben. Die Choliaten der Byzantiner Au-

<sup>1)</sup> Description de la grande Tatarie. Deguignes Bd. III. p. 71. 3) Constantions Perphyrogenitus Cap. XXXVII. 3) Cap. XXXVII. ad esdeem. 4) Storia dei Tatari di Bellomi Bd. I. p. 58. all Kamkin dei Chinesi fu del mederimi denominato anche Kam, semplicemente Kangli, e sotto questo nome atrocasi con piccola alterasione indicato dai viaggiatori moderni che lo channo detto pacse dei Kangli.» Im Jahre 626 sassen die Kangli am Sihun. Deguignes Bd. I. p. 471 5) Schon Stritter bemerkt Bd. III. p. 777: aforto aPatzinacium nomen, quod ασπρου seu album Constantinus gracce dicit, sexcidit, reliquae enim hie memoratae urbes iis nominibus, quibus ah ipsis aPatzinacitis insignichantur, vocari videntur.» Bey ασπρου scheint bloss αστρου zu fehlen, so dass hierunter nach aller Wahrscheinlichkeit Bielgorod, d. i. das heutige Akkerman, zu verstehen ist. Der Übersetzer des Constant, sah diese türkische Endung tal für den geiochischen Plural an, und las: Tungatao, Salmakatae.

den sich in den Chololo der Chinesen wieder '); sie sind keine anderen, als die Choledsch ') der arabischen Geographen, und die Taugas der ersten 3) sind die Taghafyhaf der letzten. Die Türken selbst hiessen nach der Angabe der Byzantiner chemalis Saken i), und die Einfälle in Persien, welche Herodot von den Saken erzählt, melden die Quellen alt-persischer Geschichten von den Türken. Der Nahme der Saken ist unverändert in dem der Saksin erhalten, welches sieh nicht nur in morgenländischen Geschichtschreibern und Geographen, sondern auch in russischen Chroniken Andet; und wenn die Jurken Herodot's nicht durch Fehler der Abschreiber aus Türken entstanden seyn sollen, so sind sie nichts desto weniger unabweislich Türken, als Jürük, d. i. herumziehendo türkische Stämme. Mehr von den alten Bewohnern des Landes sogleich unten; hier nur noch Weniges über die Landschaften und Orte von Kiptschak im Mittelalter.

Einfalle der Mongolen Kiptschak, d. 1. das zwischen den Flüssen Jaik, Wolga, Den und Dajopr gelegene, südlich bis nach Derbend und nördlich bis an die Wendung der Wolga zwischen Kafan und Nischno-Nowgorod sich erstreckende Land, bewohnten, zerfällt dasselbe, wie nach der Eintheilung des Constantinus Porphyrogenitus, oder nach der chinesischen Eintheilung, in acht oder neun Hauptvölker. Nördlich von dem Buge der Wolga sassen die Bulgaren, noch nördlicher die Baschkiren, deren Land von den Reisebeschreibern des Mittelalters Gross-Ungarn genannt wird, und im Westen die Slaven; das heutige Daghistan, d. 1. die kaukasischen Gebirgsländer, bewohnten die Lefger, Tscherkessen, Chafaren und Alanen. Im Süden zwischen den obigen Flüssen war der Sitz der von den Byzantinern Patzinakiten genannten

Kiptschaker, und der von den Russen Polowser gennnnten Kumanen. Die Bulgarey, Gross-Ungarn, der östliche Theil

Nach dem Sitze der Hauptvölker, welche noch vor dem Städte R.

<sup>1)</sup> Des Kololo. Cétoit dans sa première origine un ramas des familles Tou-kione (turques). Visdelou p. 76. 2) Erdhol-choldsch. Im Geographus Nubiensis und Ibn Chaldan. Hier hat sich der Nahme der Choldschen oder Childschen am reinsten erhalten; die Abschreiber haben dann Choldsch in Chafledsch verstümmelt. 2) Tauyas, Thaghafghaf im Dschilhannuna. S. Orig. Russes p. 128, und in der Boylage der Auszüge aus dem Menafirul-awalim Nr. I. 4) Turci, qui antiquitus Sacae. Menander bey Stritter Bd. 111. p. 49.

des alten Russlands, das Land der Lefyer, die Kabardel '), Chafarien 1), Alanien 3), das Land der Patsinakiten, oder das elgentiloho Kiptschak, und Kumanica, sind die den Goographen des Mittelaiters bekannten neun Hauptländer, deren Umfang später das mongolische Reich von Kiptschak bildete, und deren, den arabischen Geographon und europäischen Roischeschreibern bekannte Hauptstädte, die folgenden: Itil 4), oder Bilendscher, oder Nehrijo 5), an boyden Ufern der Welgn, an der Mündung derselben gelegen, war die Hauptstadt der Chastren 6); nach derselben war Semend oder Semender (heute Tarku, die Residenz des Schemehni)?) die vorzüglichste Stadt der Chafaren, sie wurde Serai banu, d. 1. der Pallast der Frau, beygenannt 8); nur zwey Parafangen von Semend war Serir, d. i. der Thron, die Hauptstadt der Alanen (deren Resto die heutigen Osseten), entfernt 9). Andero Städte der Chafaren waren Chafitorokan 10), das Citra Cano Barbaro's ''), nähmlich Astrachan, und das alto Kafan '') am linken User der Kasanka; Sarkjel, d. l. das weisse Schloss, am Don, hatten die Chafaren zur Wehre wider die Patzinakiten erbaut 13), Bulgarien's Hauptstadt war das alte Bular oder Bolghari, es hiess nuch Balat 14); noch sind davon einige mahlerische Ruinen, hundert fünf und droyssig Werste südlich von Kafan, übrig 15). Andere bulgarische Städte waren: Brachimow, das ruhmvoile (Slawnji) an der Kama, und Bu-

<sup>&</sup>quot;) Cabardi auf den Karten des Mittelalters, S. die Karte im LXV. Bande der Jahrbücher. ") Gasaria zunächst der Krim, S. eben da. ") Alanien kommt bey einem Schriftsteller des Mittelalters durch Fehler der Abschreiber als Alapia, statt Alania, vor. A. 1242: "Tartari Poloniam et Ungariam wastaverunt, utramque Armeniam et Russiam et Alapiam et triginta regna amagna, et usque ad fines Germaniae pervenerunt." Bernardi Guidonis manuscripta in vita Coefestini IV. in Muratori's Annalibus III. pars 1. 4) Dschilmannum S. 368. 5) Hil bir schehr nehr ana nisbet olummischalir we ol kafsabanan bir nami dachi Nehrije dür. Neili im Commentare Wassaf's auf der k. k. Hotbibliothek, Bl. 56. 5) Frahn de nummorum Bulgharicorum antiquissimo p. 48. 7) Beschreibung der russischen Provinzen zwischen dem caspizchen und schwarzen Meere, von Klaproth p. 144. und desselben Tableau du Caucase. 5) S. die Beylage der Auszüge aus dem Menalirul-awalim im Anhange Nr. l. 9) Siehe die Auszüge aus dem Menalirul-awalim im Anhange Nr. l. 9) Siehe die Auszüge aus dem Menalirul-awalim im Anhange Nr. l. 10) Karamsin V. 11) Citra Cano sopra il fiame Erdir (Itil) p. 57. 11) «Una terra chiamata Cassan, che in nostra lingua vnol dire Caldiere. Eben da p. 98. 11) Sur la véritable position de Sarket. Klaproth im Nouveau journat Asiatique p. 443. Lehrberg's Untersuchungen VI. 14) Itil Balatath nam kalaaja oghrar ki ana Bulghar derler. Der Itil geht nach Balat, auch Bulghar genannt. Neili Bl. 56. 15) Erdmann über die Ruinen Bolgars in den geographischen Ephemeriden 1821, VII. Bd. S. 81. Lepechin I. Bd. S. 173. Pallas Reisebeschreibung I. Bd. S. 161. Swinijin: Schilliahrt auf der Wolga nach Kasan, zu Bolgar's Ruinen, im Otetztschestwen Zapiski 1824, Nr. 45, 48; and Schmidt's: Architektonische Unurisse der Ruinen Bolgar's, 1832.

limer, auf dessen Trümmern das heutige Biliersk'); Serai, die Hauptstadt von Kiptschak und die Residens der Chane der goldenen Herde, deren Ruinen vierzig Werste in der Stepne yom Ufer der Wolga, und wenigstens zohn Werste längs der Achtuba, an der Saliscral von Gorodetz '). Auf dem westlichen Ufer der Wolga, halb Wegos zwischen Bular oder Bolghark und Serai, lag Ukck 3), fünfzehn Stationen von jeder dieser boydon Städto ontfornt. Zwischen Ukok und Sorni ing der Flooken Dechemer 1); endlich Ghaidak, das durch seine Pfeile berühmt, Indem die ghaldakischen für die besten des Morgenlandes galton 5). Die Stadt Seral in der Nähe des Uruking "). die Hauptstadt von Kiptschak und Residenz der Chane der goldenen Horde, von Batu gegründet, war der Mittelpunct im Lando Saksin, über weiches bisher Orientalisten und Geographon noch keine Aufklärung gegeben, über dessen wahre Lago jedoch Wassafs Angabo, dass Batu dort die Stadt Serai orbaut habo, koinon Zwelfel übrig länst?). Herai gab on, wio die Gepräge ausweisen, drey, das alte und noue, welches letzte nur ein Zubau des alten, so wie das auf Münzen häufig vorkommende Gülistan nur eine Vorstndt der Residenz Serai gewesen zu seyn scheint "); das dritte, Sali Serai "). In der Nähe von Seral, an der Achtuba, war die Landschaft

St hydschak u Saksin u Hulghar u Hus
Furu kjuftend of tschep u rast kjus.
Von hiptschak, Saksin, Bulgar und von Rus
War rechts und links der Paukenschall zum Gruss.
Hatifi im Timurname. Im Ferhengi Schuuri H. Bd. Bl. 73, auch im Mirchusud kommen Batu's Brüder zur Thronbesteigung Kujukchsu's ans Saksin.

N. Frahn: Die Münzstädte der goldenen Horde.

Tichun Emir Husein beaufmt jurtt kadim be Saliseral schud. Scherefeddin im Mokaddeme.

<sup>\*)</sup> Erdmann im VII. Bando der Ephomeriden S. 423, Pallas Reiseboschreibung Bd. I. S. 120. Georgi I. Bd. S. 89. \*) Lepechin's Tagebuch I. Thl. S. 265. Wojeikoff's Beschreibung der Ruinen von Serai in den literarischen S. 265. Wojcikoll's Beschreibung der Ruinen von Serai in den literarischen Neuigkeiten 1821, mit den Nahmen der rechts und links an der Achtubs in die Steppe fliessenden Fhisschen. Siehe die Beylage aus dem Menaficulawalim im Anh. Nr. 111. 

1) Lepochin's Tagebuch Bd. I. S. 235. Frahm über Ukek. Pet. 1835. 

4) Ukek kafsahadan getschub Dschemer nam karijeje andan getschub Serai darul — mülk, d. i. der Itil geht am Fleken Ukek vorbey, kommt meh dem Dorfe Dtchemer, geht daselbst vorbey meh Seral, welchen die Hauptstadt. Eine Bleystiftnote Hrn. v. Frahm's am Rande der Handschrift meint, Dschemer stehe für Belschemen. 

5) Ghadak, ein Ort in Deschuk, wo Pfeile verfertiget werden, welche Steine durchdring Handschildt meint, Dichemer stehe im Belschemen. (2) Ghadak, ein Ort in Descht Kiptschak, wo Pfeile verfertiget werden, welche Steine durchdringen. Nahi, Wassaf und Ferhengi Schuuri H. Bd. Bl. 171. (2) Dschemer ist mach allem Anscheine dasselhe mit Sumerkent, welches nach Rubruquis am Mittelarm der Wolga, unweit Serai, gestanden. Rubruquis, und nach demachlen Karausin IV. Bd. S. 63, Note 54. (2) Auch im Commentare Nafui-Inde's. Saksin Batu anda bir kalas bins ofmischdür kl ebnijel musallakadan uudd olunnischlar. Si Kijdschak u Saksin u Bulghar u Rus

Memak'), doron auf den Zügen von Tochtamisch und Timur in Kiptschak mehrmahi erwähnt wird, über deren elgentliche Lago die Queilen nichts Bestimmtes angeben '). Die Städte der Polowzer, welche die alten russischen Quellen nennen, sind, nebst Serai und Astrachan, Ornatsch, Bezdesch 3), Scharukan, Tschechlujew und Balin 4). Die letzte dürfte wohl ein und dieselbe mit der bulgarischen Stadt Bulimer gewesen seyn, auf deren Ruinen das heutige Biljersk steht; denn in der zu Ende des siebzehnten Jahrhundertes Peter dem Grossen überreichten Bittschrist der Tataren von Kasan nennen sie den Chan, welcher die alte mehammedanische Stadt Bulymerski erbaut, Balin Chodscha 5). Von einem Dutzend Städten der Kumanen 6), weiche die Erdbeschreibung Edrisi's nount, sind nur die Hälfte, nämlich: Dechalita als Galitta, Schulusta als Lusta, Lebedias als Lebadha, Materino oder Matrega als das russische Tmutarakan, Kumania als das Kumanerland, Scholtutie als Soldaja ?) mit Gewissheit zu erkennen. Über die andern Städte der Krim, so wie über Assow oder La Tana, geben die Reisebeschreibungen und Karten des Mittelalters ziemlich genügende Auskunft 8). Die Flüsse Jaik, Kuban, Itil kommen schon im Gesandtschaftsberichte Monander's als Daich, Kophen und Attila 9)

schaftsberichte Monander's als Daich, Kophen und Allila 9)

1) Dieses Memak dürste wohl das bulgarische Emmak in der Nikon'schen Chronik Bd. 11. S. 243 seyn, und der Nahme desselben von Mamai hergeleitet werden. Hr. v. Krug hat mit Bleystist hemerkt: Yosk. 11. 107. Reg. 273 eben so, im Gedruckten ist es Zeile I ausgefallen. 9) Il comprit encore le royaume de Serai et le pays de Memak. De la Croix Bd. 1. p. 294, im 11. Th. p. 101 in der Note: Memae province limitophe à celle de Serai. 3) Drewnsjo Letopiss Bd. 1. S. 179 u. 232. 4) Chilkow's Kern russischer Goschichten. Ausgabe 1791, S. 98. Bytschkow's Tagebuch über seine Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches Bd. 1. S. 16. In der Geschichte der Feldzuge der Araber gegen Kiptschak neunt das Noethietet-towaricht auch die Stadt Simlan und Beidha als Residenz des Chakan's der Chasaren, dann Hasim, Schaki; das Derhendname Nouv. journ. As. 111. B. p. 455. Dibeki, Jersin. Sed. Derbach. Hamidi, Kimachi, die heutigen Stadte Gultagh. Dechilad, Balgh hey Reineggs I. Bd. S. 32. b) Rytschkow's Tagebuch I. Bd. S. 16. b) Diese Städte sind: Dschalitta, Gharnri, Bertabiti, Lebulla, Schalusta, Scholtatie, Nahi, Kumania, Matlona, Matrega, Toroba, Stala, Iskiba. 7) Soldaja bey Rubruquis im Bergeron. 3. S. den LXV. Band der Jahrbücher der Literatur S. 16. bey Barbaro S. 91. b) S. den LXV. Band der Jahrbücher der Literatur S. 16. bey Barbaro S. 91. b) S. den LXV. Band der Jahrbücher der Litesethe Emlantung erfahren, als im Nahmen des Humenkönigs. Der türkische Reisebeschreiber Ewlia sagt mit Recht, dass Hill Hundszunge bedeute; wenn daher Klaproth in seinem Tablean historique p. 211 in der Note sagt: «L'etymologie la plus ridicule de nom d'Attila est acelle, que M. de Hammer a communiquée au monde savant. Il l'a trouvé adans un liere turch (S. Fundgruben V. S. 102) apar langue de chien; néanmanint il ne peut designer que langue de cheval, » so fällt die Lücherlichkeit auf den Bemerker zurück, weil It wirklich nur Hund und nicht Pjerd heisst. Stritter p. 51. At heiss

vor: abor dom Flusse Kandrakla hat der an zwey russischen Fürsten auf Ufbeg's Befehl verübte Mord einen Nahmen gemacht '). Der Fluss Sura war zu Herberstein's Zeit die Granze zwischen russischem und kafanischem Gebiet '); ob aber die Stadt Kumadscher, welche in der Mitte zwischen Derbend und Assow lag 3), eine und dieselbe mit der Stadt Kumania sey, ist zweiselhast. Die Stadt Tetjakow lag an der Sowindscho, nicht fern vom eisernen Thore, beym ehernen Götzenbilde und dem Grabhügel Temir Behadir's 4). Wie Serai an dem User der Achtuba der Hauptort der goldenen Horde, war Scraitschik am Ufer des Jaik der der noghalschen Herde b), acht und fünszig Werste von der Mündung des Jnik. In der Näho desselben erwähnt die Pizziganische Karte Torcel's. als des Begrübnissortes der Chano, und die beste italienische Erdbeschreibung des Mittelalters nennt Caminavar als den Begrähnissort der Chano jenseits der Wolga 6). Dacheiran Kamisch, d. i. Rehror, war eine Stadt in Kiptschak, nördlich oder östlich am caspischen Meero?). Am östlichen Ufer des caspischen Meeres waren Sahran und Sighnak ") die Aussern

casplschen Mecres waren Sahran und Sighnak \*\*) die äussern ') Drewnsjo Letopiss I. Th. p. 1326. \*) Siehe den Artikel im LXV. Bande der Jahrhucher, Beylage Nr. 111. \*) Kumadwher fi memleketi Berke karib min el-wasah bein babit-hadid we Andak. \*) Tatischtschew Bd. IV. 8. 105 und 319. \*) Lewschin: Kunde von der alten tatarischen Stadt Sersitschik im nordlichen Archiv 1923, Nr. 14 p. 180. \*) Caminazar, doer si sepellicano gli Imperatori dei Tartari Zavolghensi. 8. LXV. Bd. der Jahrbücher S. 19. \*) De la Groix I. Bd. p. 286. \*) Hr. v. F. corrigiet Saganak, und sagt, es sey nicht mit Sighnak in Grusien zu verwechseln. Hier ist gleich die erste Probe geographischer Unwissenheit, welches sie selbst verdienet. In dem grossen hiographischen Werke Tabakatol-hanefijet Kefewi's, welches auch den Titel: Hamul-achjar, d. i. die Auzeige der Besten, fahrt, heisst es bey dem Artikel des Imam Hossanaddin el-Huseini Hen Ali Es-Sighnak austencklich: Sighnak, bl kerts — Sin we sukjunil — Gham wen — Nun wel Elif wel Kaf belutet fi Tarklitan karah min beledet Jast, d. l. Sighnak mit I nach dem s mit dem gh ohre Vocal, eine Stadt in Tarkistan, in der Nähe der Stadt Jast. Sighnak ist asso die richtige Ausprache, Saghnak eine verstümnelte, vulgare, und democh entblodet sich Hr. v. F. nicht, die wahre Aussprache als einen Beweggrund seines Verdammungsurtheiles aufzufehren! So hat er weiter unten den von mir Nuschin rewan geschriebenen Nahmen ausgestrichen, und dafür Nuschirwan oorrigiet, ohne zu wissen, dass jenes die ursprüngliche richtige Benennung und dieses nur eine vulgare Zusammenziehung, wie z. B. Mehmed statt Mohammed. Die Beweise hiezen Beharistan, und in dem darüber zu Gonstantinopel gedruckten Commentare kommt Nuschin rewan, d. i. der wandelnde Verstand oder Lebensgeist, als der Nahme des gerechten Königs, zu dessen Zeit Mohammed geboren ward, S. 181—184, nicht weniger als siebenmald, und S. 197 u. 198 abergeist, als der Nahme des gerechten Künigs, zu dessen Zeit Mohammed geboren ward, S. 181-181, nicht weniger als siebenmahl, und S. 197 u. 198 abermahl vor, so auch im Ferhengi Schuuri (H. Bl. 409) im Distichon Schmau's:

An Chudawendi ki tschun of aadl mirani suchan,
Der teni Nuschini rewan nuschini rewan mt awerd.
Der Herr, der, wenn Gerechtigkeit man preis't,
Dem Leih Nuschin rewan's verleihet Lehensgeist.
So hat Hr. v. F., als Richter der Akademie, seine Unkunde mir als Felder

aufgebürdet!

Gränzstädte von Kiptschak'), das letzte vier und zwanzig Stunden von Otrar, am Ufer des Oxus'). Akfuma auf dem Berge Karadschik, eine Gränzwarte wider die Feinde am Oxus'). Kufun und Astrachan sind bekannt genug.

Rewohner Kiptschak's.

Wenden wir uns nun von den Städten und dem Lando zu den Bewohnern. Die Kiptschaker unter der Herrschaft der Mongolen können am füglichsten in Nicht-Türken und Türken eingetheilt worden. Auch nach der Gründung des mongolischen Reiches von Klptschak bleibt diese Eintheilung weit zwockmässiger, als etwa die in Mongolon und Nicht-Mongolen. Die Mongolen erschienen in Kiptschak nur als Zugvögel des Raubes unter Tschepe Nujan und Subutai, und gaben dem Lando seino Herrscher aus der Familio des Reichsgründers. Die Mongolen, welche zweiselsehne Ämter des Hofes und Staates bekleideten, verschwinden in der Masso der Beherrschten, und selbst die tatarischen Heere unter Timur waren meistensTürken, woher grössten Theils die noch heute fortdauernde Sprachverwirrung, welche Völker türkischen Ursprungs tatarische nennt. Einen augenscheinlichen Beweis, dass, ungenchtet des mongolischen Herrscherhauses in Kiptschak, die Masso der Einwohner nur Türken und keine Mongolen gewesen, geben die während der Mongolenherrschaft nus orientalischen Sprachen in die russische übergegangenen Wörter, welche, elulge wenige abgerechnet, keine mougolischen, sondern türkische, oder im Türkischen gäng und gäbo arabische und persische i). Die nickt-türkischen Völkerschaften, welche Kiptschak in seiner weitesten Ausdehnung zur Zeit des ersten Mongoleneinfalles bewohnten, waren die Bulgaren, Baschkiren, Chafaren, Alanen, Bertasen, Tscherkessen, Lefger, Warager und Slaven. Die Bulgaren sassen am östlichen Ufer der Wolga, vom Einflusse der Sura in dieselbe bis ans caspische Meer 5). Sie theliten sich nach ihren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Scherefeddin von de la Croix I. Bd. p. 283, 437 <sup>2</sup>) De la Croix I. Bd. p. 283. <sup>4</sup>) De la Croix I. Bd. p. 273. <sup>4</sup>) Erdmann's Untersuchung einiger, aus den östlichen Sprachen ins Russische übergegangener Vörter. Kafan, 1828, russisch; und im Otetztschestwen. Zapiski, Bd. XXII. S. 317. <sup>5</sup>) Frachn de Bulgaris. Karamsin's Geschichte. Stritter's Bulgarica. Erdmann über die Ruinen von Bulgar im VII. Bande der geographischen Ephemeriden. Die Niskon'sche Chronik Bd. II. S. 243 nennt die bulgarischen Stadte Sabakul, Tschelmet, Tugtschan und Emmak, vermuthlich das Memak Scherefeddin's von Jeft über Brachmov. Siehe die russische Geschichte Kafan's. Petersburg, 1791. S. 4.

Sixes as for Welge, Kone and an chrolidates, L.L. coestaction. Neare, is de empetacion, humainches and cheatderfere 's spires son ihren Walnuttzen durch die Mandainen, Rechestration . Technologies and Polytics vertified L He so der Wales Newes die selwarzes. L. L. die niedlichen, zum Katerichiede von den midlichen oder weimen, weidie m ien sidlichen Elera der Dinne samen, und welche die stablischen Geschiehtsehreiher und Geographen unter dem Rahmen der Kintliehnnen Leinen 1). Das Land Barchtiefen. welriere, wie dur der Kammen, van den andbieden Geograshen in due december (nichiche) and haere (chilishe) anterprinteden word '), and den Manisaurien is grande Bangris genannt, dehnte nich niedlich von dem Lande der Beleuren jenneire der Wolga, bie an den Ural. Die Perser und Araber senson de Mondaherd's. Die Source mengelischer Herrschuft finden sich nich beute bey ihnen in dem Nahmen ihper Melden, welche Natyri ") hiemen ), sie wohnen beute mejerene en Momo ). Die Chafaren au Kankasus und dem pelwarzen Meere (von den Usen meh Westen in die Krim terdrings 1), weiche von ihnen Gazaria hiesa), kimpflen tapfer mit den ersten Arnbern, die bis an die Engen des Kaukarne vordeungen, und noch zu Kade der Kreuzzüge fielen sie and hiptochak aus, und belagerten in hyrien Telhascher!"). Itio Alanen leben in den Osselen fort "), von denen die Tocherkemen (die Terkesch der arabischen Geographen) ") Kaissahen genannt wurden; aus ihrer Mischung mit Russen sind die Kosaken entstanden 13). Die Bertasen wohnten mit den Chafa-

Thursday in der Abharding über die Kumsten (Acts Jahlansising Bd. 17., 2) wild, die Chendifier seyen dieselben mit den Falen, so wie er meh die Bertssen zu Parthern micht (p. 142., 2) Erdmann im VII. Bande der geographischen Ephemeriden nach Miller, Fischer, Schlüger, Gatteren A. 1, teographischen Ephemeriden nach Miller, Fischer, Schlüger, Gatteren D. 1., 1900 d. 11. 1900 d.

ren an der Wolga '); ihr Land war durch Füchse berühmt '), und die besten Pelze hiessen Bertasi. Die lefgischen Völkerschaften und die Waräger, aus denen die Herrscher der Russen stammten, und die von ihnen unter dem Nahmen Russen beherrschten Staven sind zur Genüge bekannt 3).

Die Türken.

Nähere Beleuchtung ersodert das Volk der Türken mit allen seinen Stämmen, welche theils Urbewohner, theils Eingewanderte in Kiptschak. Gelehrte Sinologen läugnen, dass die Türken vor der christlichen Zeitrechnung Europa betroten, und wollen von denselhen mit den Byzantinern erst in der Hälfte des siebenten Jahrhundertes, wo Justinus II. den Zemarchos als Gesandten an Dizabul, den Herrscher der Türken am Altai, gesendet, Kunde nehmen; sie wollen sogar den Nahmen des uralten Volkes der Türken, im vollsten Widerspruche mit den Geschichten des Volkes selbst, von einem chinesischen Wortspiele zwischen dem Nahmen eines Berges und der Benennung eines Helmes, ableiten. Abgesehen davon, dass die Chinesen alle fremden Nahmen bis ins Unkenntliche verstümmeln, und daher die Verstümmelung des Nahmens Turk in Thukiu 1) in chinesischem Munde nicht Wunder nehmen darf, so ist das Wort Terk nicht einmahl, wie willkührlich angenommen worden, die türkische Benennung für Helm 5). Wenn sich gleich die Herleitung des Volksnahmens der Türken von einem Stammvater dieses Nahmens nicht historisch verbürgen lässt, so ist wider dieselbe doch gewiss weniger einzuwenden, als wider die Herleitung desselben von dem Nahmen eines Berges aus chinesischem Munde durch ein Wortspiel: wenn man auch nicht gelten lassen will, dass die Türken römischer Geographen die durch die Schuld der Abschreiber verstümmelten Amurgier Herodot's, und der

<sup>1)</sup> Ousely. Ibn Haukal p. 188, 189. Geographus Nubiensis. Ibn Chaldun.
2) So sagt der Dichter Sufeni Ferhengi Schuuri: O Himmelslöwe! du bist ein bertasischer Fuchs. Ferh. I. 167, mit Feth; also Bertas, nicht Burtas.
2) S. dio Beylage Nr. I. aus dem Menafirul-awalim über die Waräger und Slaven.
3) Hr. Schmidt bemerkt hier mit Bleystift am Rande: "Die Thukiu ades Altai zu Türken zu machen, sey eine europäische Liebhaberey, und es asey nichts gewisser, als dass sie Mongolen gewesen! Einem solchen Stockmougolen wurde die Beartheilung der Preisfrage zuerst allein übertragen! Weil alle europäische Geschichtsforscher, die beyden Mongolen Schmidt und Hyakinth ausgenommen, aus den Byzantinern überzeugt sind, dass die Türken derselben am Altai wirklich Türken (weil alle ihre bey den Byzantinern erhaltenen Worter rein turkisch), so beheht Hr. Schmidt diese geschichtliche Überzeugung europäische Liebhaberey zu nennen!
5) Ini LXVII. Banda der Jahrbucher der Literatur S. 14.

Stammvator Türk in dom Targitaos des letzten verlaret ist. so lässt sich doch die innere Übereinstimmung der alten türkischen Sage von den droy ausgesandten Söhnen des Oghuf, und den drey von Targitaos ausgesandten nicht wegläugnen; jeue bringen Bogen und Pfeil, diese vom Himmel gefallene Becher und Beil zurück, und die Stelle des bey Herodot brennend vom Himmel gefallenen Goldes vertritt in der alten Sago der vom Himmel gefallene Regenstein, Dschete') oder Dschade, welcher als Aërolith ebenfalls gebranut haben mussto. Sogar die Nahmen der Söhne des Targitaes bey Herodot sind, wenn man dieselben ihrer griechischen Endsylben ontkleidet, rein türkische '). Aus diesen Gründen innerer Übereinstimmung der ältesten historischen Sngen haben wir kein Hehl, die Meinung auszusprechen, dass die Türken nicht erst in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung nach dem Altai und von da nach der Wolga gekommen, sondern dass schon zu Herodot's Zeit Türken Kiptschak bewohnten. und dass die Amurgier-Saken 3) Herodot's die Türken-Saksin der Morgenländer seyen, wie wahrscheinlich die Utier Herodot's die Usen 4).

<sup>&#</sup>x27;) Die Sage vom Regenstelne bey Abulghaft, Reschideddin, Scherefeddin, Binaketi, Ghaffari, Mirchuand, Chuandemir u. A. Gregoriew in seiner Übersetzung der Geschichte der Mongolen S. 123 aus Chuandemir meint irrig, dass derselbe der Bezoar. Der Stein Tschete oder Dichude ist aber wohl kein anderer, als der von den Mineralogen unter dem Nahmen Jude gekannte, eine Art grünlichen, chinesischen Specksteines, aus welchem Sabelgrille u. dgl. verfertiget werden. In solchem Steine ist der Rahmen des von Fethalischah, dem Kaiser durch den Bothachafter Mirfa Abul Masan gesandten Ministurporträtes. S. d'Obsson: Histoire des Mongols L. 11, p. 701 – 705. Bergmann: Nomadische Streifereyen unter den Kalmücken Bd. 111. S. 183. Tablean historique de l'Orient L. I. p. XIX. und die Beylago Nr. H. im Anhange. Herr Schmidt bemerkt am Rando mit Bleystift, dass Dsch ide im Mongolischen Chas, im Chinesischen Ju, und dass der Begenstein im Mongolischen Ussun schil, seinen Nahmen von seiner Eigenschaft habe, bey feuchter Luft Wasser an sich zu ziehen. Dss mag wohl ein anderer Stein seyn, aber Hr. Schmidt wird doch Niemanden einreden wollen, dass der unter dem Nahmen Jade bekannte Stein etwas anderes als das alttürkische Dschede, nahmlich Japhets Regenstein sey, von welchem die Dschedelschi ihren Nahmen haben. ') Koλōξatv ist der Λεcusativ, ἀπό Koλōξatos der Genitiv, folglich der Nominativ Κολōξat, worunter Kalatsch versteckt seyn dürtle. Von der Verwechslung des α und a in Aussprache und Schrift hat keine Sprache häuligere Beyspiele aufzuweisen, als die russische, So scheint Αρποξat Arpatschai zu seyn, und Κάτιαο Katschar, Αυχαταs ist von Ogotai wohl nicht weit entfernt, und παρα Λάται künnte wohl der am Altai heissen. Es kam nicht weniger wundern, turkische Nahmen noch an ganz unverandert bey Herodot zu finden, da so viele der von ihm angeführten persischen noch heute unverandert, so im Persischen gang und gabe, "Σπόβας 'Aμουργίους, Σπας καθλείου. Herod. Vil. 61. ') albie Utier, swahrscheinlich einerley mit den nachmahligen Uzen, den S

Türkische Stamme in Kiptschak.

Wenn wir uns bloss an die ältesten Jahrbücher der Türken selbst halten, ohno den Boweis des frühern Dascyns dieses Volkes als Urbowohner von Kiptschak eben so klar in den Griechen finden zu wollen, so kann hierüber auch nicht der geringste Zweisel erhoben werden. Die Worte Abulyhasi's sind: "Von der Zeit Oghuf-Chan's bis auf die Dechengif-"Chan's sass an diesen drey Flüssen Don, Jaik und Itil kein "anderes Volk, als die Kiptschaken. Durch viertausend Jahro sassen sie an diesen Orten, deren Nahme, nach dem ihrigen, »die Steppe von Kiptschak heisst« '). Diess sind die Patzinakiten des Constantinus Porphyrogenitus, weiche auch bey ihm als die Urbewohner des Landes erscheinen, die aber von den im neunten Jahrhunderte eingewanderten Ufen verdrängt wurden. Nach Abulghaft theilten sich die Nachkommen Oghuf-Chan's, d. i. das Urvolk der Türken, in die fünf Stämme: Uighur, Kankli, Kiptschak, Kallatsch und Karlik; den sechsten, der Agatscheri, d. l. der Waldmanner, welchen Abulghafi's Quelle, Reschideddin, anführt, übergeht er mit Stillschweigen. Die Agatscheri hatten ihren Nahmen bloss von den Wäldern, die sie bewohnten; die Uighuren waren die Bewohner der kleinen Buchnrey; nur die vier Stämme: Kiptschak, Kankli, Kallatsch und Karlik') kommon blor, als die Bewohner Kiptschak's im weltesten Sinne, näher zu betrachten. Die Kiptschak, Kifdschak oder Chifichach, die Patzinakiten der Byzantiner, sassen am Jaik, an dem Don und der Wolgn. Die Kangli, welche ursprünglich am Issikul und Tellasch wohnten, kennt Constantin als die Kangar, welcher ihnen ihrer edlen Geburt und Tapferkeit wogen bey-

<sup>&#</sup>x27;) Abulghafi historia Casani 1825. S. 13. Bey Dört atcht zwar im Texto eingekhammert Jüf (100), atatt ming (1000); die richtigere Legart aber ist wohl in der Handschrift, nach welcher es in der französischen Übersetzung p. 47 heinst: "Pendant plus de 4000 ans aucune autre nation n'a habité gentre ces trois rivières.» ') Wio die Byzantiner den Nahmen Kiptschak in Patzinakiten verwandelten, so die Türken selbst den der Kalladsch in Chafledsch (Dschihamnuma in den Origines Russes), und den der Karlik in Charlik, Etrak ekunn in thaifera Charlik gujend. Mirchuand. Dann die folgende Stelle Reschideddin's: Aghatzcheri in nam der kadimol-ejam nebude bewakti ki ahwami Oghuf bodin memalik amede end thaifera ef ischan kl jurt der hududt bischeha daschte end bedin ism Aghatzch eri mewnum kerdanide end jrant merdt bische manendt unkt ef kawam Minghat kerant kl jurt nefiliki bische bud Huwin erkjan nam nihade end fanni kawat buche. Die letzte Zeile ist nicht nur ethnographisch, sondern auch philologisch merkwurdig, weil Erkjan als das mongolische für Manner, statt des turkischen Erl erscheint, so dass der Nahme der türkischen Minister (Erkjan) vielleicht ursprünglich nicht der erabische Plural von Rukn (Säule), sondern das mongolische Mann ist.

limer, auf dessen Trümmern das heutige Biliersk'); Serai. die Hauptstadt von Kintschak und die Residenz der Chane der goldenen Horde, deren Ruinen vierzig Werste in der Steppe vom Ufer der Wolgn, und wenigstens zohn Werste längs der Achtuba, an dor Saliscrai von Gorodetz 3). Auf dem westlichen Ufer der Wolga, halb Wegos zwischen Bular oder Bulghari und Sorni, lng Ukek 3), fünfzehn Stationen von jeder diener boyden Städte entfernt. Zwischen Ukek und Sornling der Flooken Dschemer 1); ondlich Ghaldak, das durch seine Pfello berühmt, Indem die ghaldskischen für die besten des Morgenlandes galton 5). Die Studt Seral in der Nähe des Uruking 11). die Hauptstadt von Kiptschak und Residenz der Chane der goldenen Horde, von Batu gegründet, war der Mittelpunct im Lando Saksin, über weiches bisher Orientalisten und Geographon noch keine Aufklärung gegeben, über dessen wahre Lago jedoch Wassaf's Angabo, dass Batu dort die Stadt Seral orbant habo, keinen Zwelfel übrig lännt 7). Bernt gab en, wie die Gepräge ausweisen, drey, das alte und noue, welches letzte nur ein Zubau des alten, so wie das auf Münzen häufig vorkommendo Gülistan nur eine Vorstadt der Residenz Serni gewesen zu seyn scheint "); das dritte, Sali Serai "). In der Nähe von Serni, an der Achtuba, war die Landschaft

Furu kjustende a Saksin u Bughar to Bus
Furu kjustend ef tschep u rast kjus.
Von Kiptschak, Saksin, Bulgar und von Rus
War rechts und links der Paukenschall zum Gruss.

Hatifi im Timurname. Im Ferhengi Schuuri H. Bd. Bl. 73, auch im Mirchund kommen Batu's Bruder zur Thronbesteigung Kujukchan's ans Saksin.

S. Frahn: Die Münzstadte der goldenen Horde.

Tichun Emir Husein beaufmt jurit kadim be Saliseral schad, Scherefeddin im Mokaddeme.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Erdmann im VII. Bande der Ephomeriden S. 423, Pallas Reiseboschreibung Bd. I. S. 120. Georgi I. Bd. S. 89. <sup>3</sup>) Lepechin's Tagebuch I. Thl, S. 265. Wojcikoff's Beschreibung der Ruinen von Serai in den literarischen Neuigkeiten 1824, mit den Nahmen der rechts und links an der Achtuba in die Steppe fliessenden Flüsschen. Siehe die Beylage aus dem Mensfrulswalim im Anh. Nr. 111. <sup>3</sup>) Lepechin's Tagebuch Bd. I. S. 235. Frahm über Ukek. Pet. 1835. <sup>4</sup>) Uhek kafsabadan getschub Dechemer num karijeje audan getschub Serai daruf — mülk, d. i. der till geht am Fleken Ukek vorbey, kommt nach dem Dorfe Dschemer, geht daselhst vorbey nach Seral, welches die Hauptstadt. Eine Bleystiftnote Hrn. v. Frahn's am Rande der Handschrift meint, Dschemer stehe für Belschemen. <sup>5</sup>) Ghadak, ein Ort in Descht Kiptschak, wo Pfeile verfertiget werden, welche Steine durchdringen. Nahi, Wassaf und Ferhengi Schautri II. Bd. Bl. 171. <sup>5</sup>) Dschemer ist nach allem Anscheine dasselbe mit Sumerkent, welches nach Rubruquis am Mitteların der Wolga, unweit Serai, gestanden. Rubruquis, und nach demselben Karansin IV. Bd. S. 63, Note 54. <sup>7</sup>) Auch im Commentara Nafmifade's. Saksin Bata anda bir kalaa bina etmischdür kl ebnijel muaullukadan anda olumnischdür. dan uadd olunnischtur. Si Kijdschak u Saksin u Bulghar u Rus

Memak'), doron auf den Zügen von Tochtamisch und Timur in Kiptschak mehrmahl erwähnt wird, über deren eigentliche Lago die Quellen nichts Bestimmtes angeben '). Die Städte der Polowzer, welcho dio alten russischen Quellen nennen, sind, nebst Serai und Astrachan, Ornatsch, Beadesch 3), Scharukan, Tschechlujew und Balin 4). Die letzte durfte wohl ein und dieselbe mit der bulgarischen Stadt Bulimer gewesen seyn, auf deren Ruinen das heutige Biljersk steht; denn in der zu Ende des siebzehnten Jahrhundertes Peter dem Grossen überreichten Bittschrist der Tataren von Kasan nennen sie den Chan, wolcher die alte mehammedanische Stadt Bulymerski erbaut, Balin Chodscha 5). Von einem Dutzend Städten der Kumnnen 6), welche die Erdbeschreibung Edrisi's nennt, sind nur die Hälfte, nämlich: Dschalita als Galitta, Schulusta als Lusta, Lebedias als Lebadha, Materino oder Matrega als das russische Tmutarakan, Kumania als das Kumanerland, Scholtatie als Soldaja?) mit Gewissheit zu erkennen. Über die andern Städte der Krim, so wie über Assow oder La Tana, geben die Reisebeschreibungen und Karten des Mittelalters ziemlich genügende Auskuuft 8). Die Flüsse Jaik, Kuban, Itil kommen schon im Gesandtschaftsberichte Menander's als Daich, Kophen und Attila 9)

<sup>1)</sup> Dieses Memak dürste wohl das bulgavische Emmak in der Nikon'schen Chronik Bd. 11. S. 243 seyn, und der Nahme desselben von Mamai hergeleitet werden. Hr. v. Krug hat mit Bleystift bemerkt: Vosk. 11. 107. Reg. 273 ehen so, im Gedruckten ist es Zeile 1 ausgefallen. 2) Il comprit encore le roy aume de Serai et le pays de Memak. De la Croix Bd. I. p. 294, im 11. Th. p. 101 in der Note: Memac province limitrophe à celle de Serai. 3) Drewnijo Letopiss Bd. I. S. 179 u. 232. 4) Chilkow's Kern russischer Goschichten. Ausgahe 1791, S. 98. Rytschkow's Tagehuch über seine Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches Bd. I. S. 16. In der Geschichte der Feldzuge der Araber gegen Kiptschak nemt das Nochhetet-tewarich auch die Stadt Simdan und Beidha als Residenz des Chakan's der Ghafaren, dann Hazim, Schaki; das Derbendname Nouv. journ. As. 111. B. p. 455. Dibeki, Jersin. Sed. Derbach. Hamidi, Kimachi, die hentigen Stadte Gultagh. Dschilad, Balgh bey Reineggs 1. Bd. S. 32. 5) Rytschkow's Tagebuch 1. Bd. S. 16. 6) Diese Städte sind: Dschalitta, Gharuri, Bertabiti, Lebadha, Schalusta, Scholtatie, Nabi, Kumania, Matlona, Matrega, Toroba, Stadu, Iskiba, 7) Soldaja hey Rubruquis im Bergeron. 3. S. den LXV. Band der Jahrh. der Lit. Sauli p. 219. Odorigo cap. 12. 9) Das Wort Init hat als Nahme der Wolga hier dieselbe Umbautung erfahren, als im Nahmen des Humnenkönigs. Der türkische Reisebeschreiber Ewlia sagt mit Recht, dass Itil Hundszunge bedente; wenn daher Klaproth in seinem Tableau historique p. 211 in der Note sagt: «L'etymologie la plus ridicule de nom d'Attila est acelle, que M. de Hammer a communiquée au monde savant. Il l'a troued adans un liere ture" (S. Fundgruben V. S. 102) apar langua de chien; neanmoins il ne peut désigner que langue de cheval, » so fallt die Lächerlichkeit auf den Bemerker zurück, weil It wirklich nur Hund und nicht Pferd luisst. Stritter p. 51. At heisst freylich Pferd, aber der Nahme Attila's war Itil, das sich in den germanischen Sprachen, wenig verändert, als Etcl und Etzel erhalte

vor; aber dem Flusse Kandrakla hat der an swey russischen Fürsten auf Ufbeg's Befehl verübte Mord einen Nahmen gemacht '). Der Fluss Sura war zu Herberstein's Zeit die Granze zwischen russischem und kafanischem Gebiet 1); ob aber die Stadt Kumadscher, welche in der Mitte zwischen Derbend und Assow lag 3), eine und dieselbe mit der Stadt Kumania sey, ist zweiselhast. Die Stadt Tetjakow lag an der Sewindscho, nicht fern vom eisernen Thore, beym ehernen Götzenbildo und dem Grabhügel Temir Behadir's 4). Wio Serai an dem User der Achtuba der Hauptort der goldenen Horde, war Seraitschik am User des Jaik der der noghalschen Hordo 5). acht und fünszig Wersto von der Mündung des Jaik. In der Nähe desselben erwähnt die Pizziganlsche Karte Torcel's, als des Begrübnissortes der Chano, und die beste italienischo Erdbeschreibung des Mittelalters nennt Caminavar als den Begrähnissort der Chane jenseits der Wolga 6). Dscheiran Kamisch, d. i. Rehror, war eine Stadt in Kiptschak, nördlich oder östlich am caspischen Meero?). Am östlichen Ufer des caspischen Moeres waren Sahran und Sighnak ") die aussern

caspischen Meeres waren Sahran und Sighnak \*) die äussern ') Drewnsjo Letopiss I. Th. p. 1326. \*) Siehe den Artikel im LXV. Bande der Jahrbucher, Beylage Nr. III. \*) Kumadecher fi memleketi flerke karib min el-wasath bein babil-hadid we Andak. \*) Tatischtschew Bd. IV. S. 105 und 319. ") Lewschin: Kunde von der alten tatarischen Stadt Seraitschik im nördlichen Archiv 1823, Nr. 14 p. 180. \*) Caminazar, doer si sepellicano gli Imperatori dei Tartari Zavolghonsi. S. LXV. Bd. der Jahrbücher S. 19. \*) De la Groix I. Bd. p. 286. \*) III. v. F. corrigirt Saganak, und sagt, es sey nicht mit Scighnak in Grusien zu verwechseln. Hier ist gleich die erste Probe geographischer Unwissenheit, welche sie selbst verdienet. In dem grossen hiographischen Worke Tabakatol-hanefijet Kefewi's, welches auch den Titel: Homul-achjar, d. i. die Auzeige der Besten, führt, heisst es bey dem Artikel des Imam Hossaneddin el-Haneim Hen Ali Ex-Sighnak aussirucklich: Sighnak, bl. kerrts — Sin we sukjunit - Gham wen — Nun wel Elif wel Kaf beliete fi Tarklitan karch min beledet dart, d. i. Sighnak mit I nach dem z mit dem gh ohne Vocal, eine Stadt in Turkistan, in der Nähe der Stadt Jasi. Sighnak ist auso die richtige Aussprache, Saghanak eine verstümnelte, vulgare, und dernoch entblödet sich Hr. v. F. nicht, die wahre Aussprache als einen Beweggrund seines Verdammungsurtheiles aufzufohren! So hat er weiter unten den von mir Nuschin rewan geschriobenen Nahmen ausgestrichen, und dafür Nuschirwan verrigirt, ohne zu wissen, dass jenes die ursprüngliche richtige Benennung und dieses nur eine vulgare Zusammenzichung, wie z. B. Mehmed statt Mohammed, Die Beweise hievon liegen nicht nur handschriftlich, sondern auch gedruckt vor. In Dschami's Beharistan, und in dem darüber zu Gonstantinopel gedruckten Gommensre kommt Nuschint rewan, d. i. der wandelnde Verstand oder Lebensgeist, als der Nahme des gerechten Königs, zu dessen Zeit Mohammed geboren ward, S. 181—181, nicht weniger als siebenmahl, und S. 197 u. 198 abermahl vor, so auch im Ferhengi Schauri (H. ren ward, S. 181-181, nicht weniger als siehenmahl, und S. 197 u. 198 aber-mahl vor, so auch im Ferhengi Schuuri (H. Bl. 409) im Distichon Selman's:

An Chudawendi ki tschun ef aadl mirani suchan,
Der teni Nuschin rewan nuschini rewan mi awerd.
Der Herr, der, wenn Gerechtigkeit man preis't,
Dem Leib Nuschin rewan's verleihet Lebensgeist.
So hat Hr., F., als Richter der Akademie, seine Unkunde mir als Felder

aufgebürdet!

Gränzstädte von Kiptschak'), das letzte vier und zwanzig Stunden von Otrar, am Ufer des Oxus 2). Akstuma auf dem Berge Karadschik, eine Gränzwarte wider die Feinde am Oxus 3). Kasan und Astrachan sind bekannt genug.

Tewohner iptschak's.

Wenden wir uns nun von den Städten und dem Lande zu den Bewohnern. Die Kiptschaker unter der Herrschaft der Mongolen können am füglichsten in Nicht-Türken und Türken eingetheilt werden. Auch nach der Gründung des mongolischen Reiches von Klytschak bleibt diese Eintheilung weit zweckmässiger, als etwa die in Mongolon und Nicht-Mongolen. Die Mongolen erschienen in Kiptschak nur als Zugvögel des Raubes unter Tschepe Nujan und Subutal, und gaben dem Lande seine Herrscher aus der Familie des Reichsgründers. Die Mongolen, welche zweiselsohne Ämter des Hofes und Staates bekleideten, verschwinden in der Masso der Beherrschten, und selbst die tatarischen Heere unter Timur waren meistens Türken, woher grössten Theils die noch heute fortdauernde Sprachverwirrung, welche Völker türkischen Ursprungs tatarische nennt. Einen augenscheinlichen Beweis, dass, ungenehtet des mongolischen Herrscherhauses in Kiptschak, die Masse der Einwohner nur Türken und keine Mongolen gewesen, gebon die während der Mongolenherrschaft nus orientalischen Sprachen in die russische übergegangenen Wörter, welche, einige wenige abgerechnet, keine mongolischen, sondern türkische, oder im Türkischen gäng und gäbo arabische und persischo 1). Die nickt-türkischen Völkerschaften, welche Kiptschak in seiner weitesten Ausdehnung zur Zeit des ersten Mongoleneinfalles bewohnten, waren die Bulgaren, Baschkiren, Chafaren, Alanen, Bertasen, Tscherkessen, Lefger, Waräger und Slaven. Die Bulgaren sasson am östlichen Ufer der Wolga, vom Einstusse der Sura in dieselbe bis ans enspische Meer 5). Sie theilten sich nach ihren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Scherefeddin von de la Croix I. Bd. p. 283, 437 <sup>2</sup>) De la Croix I. Bd. p. 283, <sup>3</sup>) De la Croix I. Bd. p. 273, <sup>4</sup>) Erdmann's Untersuchung einiger, ans den östlichen Sprachen ins Russische übergegangener Wörter. Kafan, 1828, russisch; und im Otetztschestwen. Zapiski, Bd. XXII. S. 347. <sup>5</sup>) Frachn de Bulgaris. Karamsin's Geschichte. Stritter's Bulgarica. Erdmann über die Ruinen von Bulgar im VII. Bande der geographischen Ephemeriden. Die Nikon'sche Chronik Bd. II. S. 243 nennt die bulgarischen Stadte Sabakul, Tschelmet, Tugtschan und Emmak, vermuthlich das Memak Scherefeddin's von Jefd über Brachmov, Siehe die russische Geschichte Kafan's. Petersburg, 1791, S. 4.

Sitzen an der Wolga, Kama und am chwalisischen, d. f. ca-Bulschon, Moere, in die wolyaischen, kamaischen und chwalisischen '), später aus ihren Wohnsitzen durch die Mordulnen, Techeromischen, Techuwaschen und Potjakon vordrängt '). Die an der Wolga biessen die schwarzen, d. i. die nördlichen, zum Unterschiede von den südlichen oder weissen, welche an den südlichen Ufern der Donau sassen, und welche dle arabischen Geschichtschreiber und Geographen unter dem Nahmen der Burdschanen kennen 3). Das Land Baschkirien, welches, wie das der Kumanen, von den arabischen Geographen in das äussere (nördliche) und innere (südliche) unternchleden ward 1), von den Misslonarien la grande Hongrio genannt, dehnte sich nördlich von dem Lande der Bulgaren jenselts der Wolga, bis an den Urai. Die Persor und Araber nennen sie Buschyherd 5). Die Spuren mongolischer Herrschast finden sich noch heute bey ihnen in dem Nahmen ihrer Helden, welche Batyri 6) hiessen?). Sie wohnen heute meistens am Dioma 1). Die Chafaren am Kaukasus und dem schwarzen Meere (von den Usen nach Westen in die Krim verdrängt 9), welche von ihnen Gazaria hiess), kämpften tapfer mit den ersten Arabern, die bis an die Engen des Knukasus vordrangen, und noch zu Ende der Kreuzzüge sielen sio aus Kiptschak aus, und belagerten in Syrien Telbascher '"). Die Alanen leben in den Osseten fort "), von denen die Tscherkessen (die Terkesch der arabischen Geographen) ") Kaissaken genannt wurden; aus ihrer Mischung mit Russen sind die Kosaken entstanden 13). Die Bertasen wohnten mit den Chafa-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thunmann in der Abhandlung über die Kumanen (Acta Jablonviana Bd. IV.) glaubt, die Chwalifier seyen dieselben mit den Valen, so wie er auch die Bertasen zu Parthern macht (p. 142). <sup>5</sup>) Erdmann im VII. Bande der geographischen Ephemeriden nach Muller, Fischer, Schlözer, Gatterer n. A. <sup>5</sup>) Geographus Nubiensis, Abulfeda, Elmacini historia Saracen, p. 264 und Bar Hehraeus p. 492. Im J. 190 d. H. (808) erwahnen die orientslischen Geschichtschreiber des Krieges des Keisers Roman mit den Bulgaren an der Donan als Burdschan, welches im Mannscripte Reiske's in Turdschan verstümmelt ist, woraus Reiske im Texte irrig Turkomannen und in der Note gar Burgunder gemacht!! — Abulfeda Anno 193. Bd. H. p. 97, 656. <sup>4</sup>) Geographus Nubiensis VI. Glim, S. 7., vielleicht für Saksin gemeint. <sup>5</sup>) Dachuweini, Reschideddin, S. Pallas Reisen Bd. H. S. 27. Lepuchin Bd. H. S. 35. Asia polyglotta S. 188, Georgi Bd. I. S. 167. Bey Rubruquis Gap. XXIII, Pascatir. <sup>6</sup>) Nach IIrn, v. Frahn's Bleystiftnote die Behadirischen. <sup>7</sup>) Lepuchin Bd. II. <sup>8</sup>) Rytehkow's Tagebuch S. 122 n it Beschreibung ihrer Sitten. <sup>9</sup>) Stritter p. 573 in den Chasaris Frahn de Chafaris. <sup>10</sup>) Abulferadsch A. 1121 p. 177 u. 248, Baconi in den Notices II. Bd. p. 532, <sup>11</sup>) Klaproth's Asia polyglotta S. 85. <sup>12</sup>) Geographus Nubiensis, Ibn Chaldun. <sup>13</sup>) Asia polyglotta p. 179, 131.

ren an der Wolga '); ihr Land war durch Füchse berühmt '), und die besten Pelze hiessen Bertasi. Die lefgischen Völkerschaften und die Waräger, aus denen die Herrscher der Russen stammten, und die von ihnen unter dem Nahmen Russen beherrschten Slaven sind zur Genüge bekannt 3).

Die Türken.

Nähere Beleuchtung erfodert das Volk der Türken mit allen seinen Stämmen, welche theils Urbewohner, theils Eingewanderte in Kiptschak. Gelehrte Sinologen läugnen, dass die Türken vor der christlichen Zeitrechnung Europa betroten, und wollen von denselben mit den Byzantinern erst in der Hälfte des siebenten Jahrhundertes, wo Justinus II. den Zemarchos als Gesandten an Dizabul, den Herrscher der Türken am Altai, gesendet, Kunde nehmen; sie wollen sogar den Nahmen des uralten Volkes der Türken, im vollsten Widerspruche mit den Geschichten des Volkes selbst, von einem chinesischen Wortspiele zwischen dem Nahmen eines Berges und der Benennung eines Heimes, ableiten. Abgesehen davon, dass die Chinesen alle fremden Nahmen bis ins Unkenntliche verstümmeln, und daher die Verstümmelung des Nahmens Turk in Thukiu 1) in chinesischem Munde nicht Wunder nehmen darf, so ist das Wort Terk nicht einmahl, wie willkührlich angenommen worden, die fürkische Benennung für Helm 5). Wenn sich gleich die Herleitung des Volksnahmens der Türken von einem Stammvater dieses Nahmens nicht historisch verbürgen lässt, so ist wider dieselbe doch gewiss weniger einzuwenden, als wider die Herleitung desselben von dem Nahmen eines Berges aus chinesischem Munde durch ein Wortspiel: wenn man auch nicht gelten lassen will, dass die Türken römischer Geographen die durch die Schuld der Abschreiber verstümmelten Amurgier Herodot's, und der

¹) Ousely, Ibn Haukal p. 188, 189. Geographus Nubiensis. Ibn Chaldun.
²) So sagt der Dichter Sufeni Ferhengi Schuuri: O Himmelslöwe! du bist ein bertasischer Fuchs. Ferh. I. 167, mit Feth; also Bertas; nicht Burtas.
²) S. die Beylage Nr. I. aus dem Menafirul-awalim über die Waräger und Slaven.
²) Itr. Schmidt bemerkt hier mit Bleystift am Rande: "Die Thukiu ades Altai zu Türken zu machen, sey eine europäische Liebhaberey, und essey nichts gewisser, als dass sie Mongolen gewesen!
² Einem solchen Stockmongolen wurde die Beurtheilung der Preisfrage zuerst allein übertragen! Weil alle europäische Geschichtsforscher, die beyden Mongolen Schmidt und Hyakinth ausgenommen, aus den Byzantinern überzeugt sind, dass die Türken derselben am Altai wirklich Türken (weil alle ihre bey den Byzantinern erholenen Worter rein turkisch), so behebt Hr. Schmidt diese geschichtliche Überzeugung europäische Liebhaberey zu nennen!
²) Im LXVII. Bando der Jahrbucher der Literatur S. 14.

Stammyater Türk in dem Taruitaes des letzten verlaret ist. so lässt sich doch die innere Übereinstimmung der alten türkischen Sage von den drey ausgesandten Söhnen des Oghuf, und den drey von Targitaos ausgesandten nicht wegläugnen; jene bringen Bogen und Pfeil, diese vom Himmel gefallene Becher und Beil zurück, und die Stelle des bey Herodot brennend vom Himmel gesallenen Goldes vertritt in der alten Sago der vom Himmel gefallene Regenstein, Dschete') oder Dschade, welcher als Aërolith chonfalls gebranat haben mussto. Sogar die Nahmen der Söhne des Targitaos bey Herodot sind, wenn man dieselben ihrer griechischen Endsylben entkleidet, rein türkische '). Aus diesen Gründen innerer Übereinstimmung der ältesten historischen Sngen haben wir kein Hehl, die Meinung auszusprechen, dass die Türken nicht erst in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung nach dem Altai und von da nach der Wolga gekommen, sondern dass schon zu Herodot's Zeit Türken Kiptschak bewohnten, und dass die Amurgier-Saken 3) Herodot's die Türken-Saksin der Morgenländer seyen, wie wahrscheinlich die Utier Herodot's die Usen 4).

<sup>&#</sup>x27;) Die Sage vom Regensteine bey Abulghafi, Reschideddin, Scherefeddin, finaketi, Ghaffari, Mirchuand, Chuandemir u. A. Gregoriew in seiner Übersetzung der Geschichte der Mongolen S. 123 aus Chuandemir meint irrig, dass derselbe der Bezoar. Der Stein Tschete oder Dschade ist aber wohl kein anderer, als der von den Mineralogen unter dem Nahmen Jade gekannte, eine Art grünlichen, chinesischen Specksteines, aus welchem Sabelgriffe u. dgl. verfertiget werden. In solchem Steine ist der Rahmen des von Fethalischah, dem Kaiser durch den Bothschafter Mirfa Atul Hasan gesandten Miniaturporträtes, S. d'Ohsson: Histoire des Mongols L. II. p. 701—705. Bergmann: Nomadische Streifereyen unter den Kalmücken Bd. 111. S. 183. Tablean historique de l'Orient L. I. p. XIX. und die Beylago Nr. II. im Anhange. Herr Schmidt bemerkt am Rande mit Bleystift, dass Duch ide im Mongolischen Chas, im Chinesiachen Ju, und dass der Regenstein im Mongolischen Ussun schil, seinen Nahmen von seiner Eigenschaft habe, hey feuchter Luft Wasser an sich zu ziehen. Das mag wohl ein anderer Stein seyn, aber IIr. Schmidt wird doch Niemanden einreden wollen, dass der unter dem Nahmen Jade bekannte Stein etwas anderes als das altetürkische Dschede, nahmlich Japhets Regenstein sey, von welchem die Dschedelschi ihren Nahmen haben. 1) Koλαξαιν ist der Accusativ, από Κολάξαιος der Genitiv, folglich der Nominativ Κολάξαι, worunter Kalatsch versteckt seyn durfte. Von der Verwechslung des σ und a in Aussprache und Schrift hat keine Sprache häufigere Beyspiele aufznweisen, als die russische. So scheint Ασποξαι Αγρατεκοί häufigere Beyspiele aufznweisen, als die russische. So scheint Ασποξαι κοματικοί heute und παρα Λάται καιτικοί Nahmen noch so ganz unverandert hey Herodot zu finden, da so viele der von ihm angeführten persischen noch heute unverandert, so im Persischen gang und gehe.

1) Σάνθας Άμμουργίους, Σακας ἐπάλευ. Herod. VII. 61. 4) «Die Uiter, «wahrscheinlich einerley mit den nachmahligen Uzen, den Stammvätern der aTurken.» Heeren's Ideen. Zweyte Auflage.

Türkische Stamme in Kiptschak.

Wenn wir uns bloss an die ältesten Jahrbücher der Türken selbst halten, ohne den Beweis des frühern Dascyns dieses Volkes als Urbewohner von Kiptschak eben so klar in den Griechen Anden zu wollen, so kann hierüber auch nicht der geringste Zweisel erhoben werden. Die Worto Abulghasi's sind: "Von der Zeit Oghuf-Chan's bis auf die Dschengif-"(!han's sass an diesen drey Flüssen Don, Jaik und Itil kein sanderes Volk, als die Kiptschaken. Durch viertausend Jahro sassen sie an diesen Orten, deren Nahme, nach dem ihrigen, adle Steppe von Kiptschak heisst« '). Diess sind die Patzinakiten des Constantinus Porphyrogenitus, welche auch bey ihm als die Urbewohner des Landes erscheinen, die aber von den im neunten Jahrhunderte eingewanderten Usen verdrängt wurden. Nach Abulghaft theilten sich die Nachkommen Oghuf-Chan's, d. i. das Urvolk der Türken, in die fünf Stämme: Uighur, Kankli, Kiptschak, Kallatsch und Karlik; den sechsten, der Agatscheri, d. i. der Waldmünner, welchen Abulghafi's Quelle, Reschideddin, anführt, übergeht er mit Stillschweigen. Die Agatscheri hatten ihren Nahmen bloss von den Wäldern, die sie bewohnten; die Uighuren waren die Bewohner der kleinen Bucharey; nur die vier Stämme: Kiptschak, Kankli, Kallatsch und Karlik ') kommen hier, als die Bewohner Kiptschak's im weltesten Sinne, näher zu betrachten. Dio Kiptschak, Kifdschak oder Chifschach, die Patsinakiten der Byzantiner, sassen am Jaik, an dem Don und der Wolga. Die Kangli, welche ursprünglich am Issikul und Tellasch wohnten, kennt Constantin als die Kangar, welcher ihnen ihrer edlen Geburt und Tapferkeit wegen boy-

<sup>&#</sup>x27;) Abulghafi historia Casani 1825. S. 13. Bey Dört steht zwar im Texto eingeklammert Jüf (100), statt ming (1000); die richtigere Legart sher ist wohl in der Handschrift, nach welcher es in der französischen Übersetzung p. 47 heisst: aPendant plus de 4000 ans auenne autre nation n'a habité aentre ces trois rivières.» ') Wie die Byzantiner den Nahmen Kiptschak in Patzinakiten verwandelten, so die Türken selbst den der Kalladsch in Chafledsch (Dschilannuma in den Origines Russes), und den der Kalladsch in Chafledsch (Dschilannuma in den Origines Russes), und den der Kallik in Chafledsch (Dschilannuma in den Origines Russes), und den der Kallik in Chafledsch (Dschilannuma in den Origines Russes), und den der Kallik in Chafledsch (Etrak eknun in thaifera Charlik gijend. Mirchuand, piann ein thaifera ef ischan kliptt der hududt bischeha durchte eind hedin im Aghatsch eri mewann kerdanide end jeunt merdt hische manendt unkt ef kawmt Meghat kerant kliptt nefdikt bische hud Huwin erkjan nam nihade end faant kawmt hische. Die letzte Zeile ist nicht nur ethnographisch, sondern auch philologisch merkwurdig, weil Erkjan als das mongolische für Manner, statt des turkischen Eri erscheint, so dass der Nahme der türkischen Minister (Erkjan) vielleicht ursprünglich nicht der srabische Plural von Rukn (Säule), sondern das mongolische Mann ist.

gelegte Nahme die Tapferen und Edleren bedeutete. Mit dieser Ableitung stimmt die von türkischen Wörterbüchern gegebene ganz überein '). Abulghasi und seine Quelle, Roschideddin, erklären den Nahmen Kankli als das türkische Wort für Wagen '), so, dass die Erklärung der Byzantiner und die der Wörterbücher nur eine metaphorische, laut welcher die Kankli die Reichen und Vornehmen, welche Habe und Wagen besassen, wie bey den Römern die Ritter quibus equus et res. Die Missionäre Pian Carpin und Rubruquis kennen sie noch als Cangites 3) und Cangles 4), und noch heute leben sie unter den Noghalen und Usbegen sort 5), westlich vom Lando der Kumanen. Die Karlik hatten ihren Nahmen vom Schnoo, wie die Agatscharl vom Walde. Die Kalladsch, d. l. die Chaftedich oder Cholodich der arabischen Geographen. sassen im Norden zwischen den Taghafyhaf und Kirgifen. 6). Die Byzantiner konnen diese drey Stämme als Choliat, Taughaf und Cherches?). Die Kirgifen sassen ursprünglich zwischen dem Jenisei und Ob 8) in Sibirlen, dem Vaterlande der Hunnen-Sabiren 9) und der Ungarn, welche in demseiben sich in zwey Theile theilten, deren einer Büdöstlich gegen Persion zog, wo nie Sabartasphalol, d. l. die weinnen Snhiren, hiensen, der andere westlich in das Land zwischen dem Etel und U/u, d. l. zwischen der Wolgs und dem Dnjepr (Etclku/u) 10).

Nach den genannten türkischen Urbewohnern der Steppo von Kiptschak soy nun von den spilter eingewanderten Bo-Eliwus wohnern desseiben Stammes die Rede, deren Hauptvolk die

Solt

<sup>1) &#</sup>x27;Avopetotepot nat edytvicatepot tun hotrus. (inp. 37, 38, und Int Glosan Wassal'a, S. die Anzeige in den LXVII. Bande der Jahrbucher der Literatur S. 15. \*) Remusat Recherches aur les langues Tatares p. 316 augt: aSi l'on pouvoit ajouter quelque fois à l'éty mologie du nom de Kangli aqu'Abulghafi tire du mot Kang Chariot (und warum nicht!) on rapproacheroit ces peuples de ceux, aux quels les Chinois donnent la nom da Kao-alche, qui a la même signification. Hieraber sey nur bemerkt, dass dus chinesische Wort Kaotsche dasselbe mit dem türkischen Kotschi, welches la Katsche und Coche in die euromischen Sorachen übergegangen. \*) «Da chinesische Wort Kaotsche dasselbe mit dem türkischen Kotschi, welches als Katsche und Coche in die europaischen Sprachen übergegangen. ) "De alä (du pays des Comans) nous passames au pays des Cangites." Plan Garpin L. IV. Bey Bergeron p. 8. 4) "Par tous ces pays lå habitoient les Cângles, que l'on dit d're venus des anciens Romains." Rubruquis Cap. XXII. Bey Bergeron p. 46. Le long du Sihon. Degnignes I. p. 75, 471. 5) Potocki Voyage I. p. 98, 232. Voyage de Mouraiew a Khiva und Potocki I. p. 197. 6) Dachibannuma in den Orig. Russ. p. 178. Diese Cholodoch werden von den Englandern hald Khidht, bald Khandtt geschrichen. Muneuschinduschin die die wahre Aussprache unter dem Artikel der Dynastie der Cholodochen Lamün we Chonon fammt de, d. l. Gholodoch. 9) Menander bey Stritter 8, 47, 52. 6) Klapvoth's Asia polyglotta nach Abulghati und Reschideddin 8, 231, 9) Σαβιτροι. Vielleicht die Esawirdijet in d'Ohsson's Aboul-Casim p. 70. 10 Constantinus Porphyrogenitus Cap. XXXVIII.

Usen, Ghusen oder Oghusen, von den Goschlehtschrolbern auch Turkomanen oder Kumanen, von den Russen Polowser, von sich selbst aber Kunen genannt '). Den ursprünglichen Nahmen der Kunen führen sie noch heute in Ungarn seibst, nach Erlöschen der Sprache zu Ende des vorigen Jahrhunderies. Ob der Nahmo Kumane bloss eine Erweiterung dieses ursprünglichen Nahmens, oder eine Verstümmelung des Nahmens Turkmane, oder von dem Flusso Kuma, oder dem alten Schlosse Cumania bergenommen sey, lässt sich mit Gewisshelt night entscheiden, und ist gleichgültig; weniger zweiselhaft ist der Ursprung des Nahmens der Polowser, welcher nichts anderes als die U/en der Steppe heisst '), indem das russische Pole nur die Übersetzung des fürkischen Descht, und Oicz nur eine breitere Aussprache von Uf. Von den Ufen wurde der Dojepr Ufu, und das Meer an der Mündung desselben Ufolimne, d. i. der Hasen der Usen, benaunt. Die Epoche ihrer Einwanderung lässt sich mit ziemlicher Genauigkeit aus der Angabe bey Constantiaus Porphyrogenitus bestimmen. "Vor fünfzig Jahren, " sagt er, "verstanden sich adie Ufen mit den Chasaren, griffen mit vereinten Wassen die "Patzinakiten (d. i. die Kiptschaken) au, und vertrieben sie anus ihren Sitzen, welche noch bis heute von den Ufen inne-»gehalten werden\* 3). Da Constantin's Regierung in die ersto Hälfte des zehnten Jahrhundertes fällt 4), so mag der Angriff der Ufen und Chafaren, von welchem hier die Rede. gegen das Ende des neunten Jahrhundertes Statt gefunden haben. Sehr wahrscheinlich mag aus den von Suhm ange-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Über die Identität dieser Nahmen S, die Anzeige in dem LXV. Bande der Jahrhucher der Literatur S. 15 u. f. Nach Constantinus Porphyrogenitus. Rennisat Recherches p. 313. Deguignes L. X. p. 256. Les Origines Russes p. 105. Schlozer's Geschichte der Deutschen in Siehenburgen. Suhm's vortreilliche Abhandlung, welche aber, den Nahmen der Kunen mit dem der Hunnen vermengend, die Kumanen zu Hunnen macht. Potocki Vnyage L. I. p. 39, 430, 460. H. Bd. p. 191. Ein grosser Irrihum ist die Stelle I. Bd. p. 31: «Eu.» memex (les Comans) s'appelaient Aptischaks," «Rew Allphons adelegabat Cunos," Thwenez Cap. H. p. 63. ') Schon bey Herberstein: «Es ust genugsam bekannt, das der Autor, so von beiden Saimatien zwei Buchglein geschrichen (Archow), von den Volkern Polontzen, welche er für "Jager vertollmetscht, geirrt hat; dem Polontzen heissen Feldlent, derweil "Polle ein weit Feld bedeutet" u. s. w. Die deutsche Benennung L'alel, L'albi, L'alam, d. i. die Falben, ist nur eine Übersetzung des slavischen gelb oder Jahl, su, dass die Deutschen gemeint, Polowzer hiesse ursprunglich die Fahlen. Die Armenier hiessen sie Bersilier, Thumman de Gumsnis. Acta Jablonoweisum Bd. 1V. p. 143. ') Cap. XXXVII. ') Hr. v. Krug bemerkt hier am Rande mit Bleystift, dass Constantin sein Werk in den Jahren 918 bis 952 geschrieben.

Mhrton Grunden das Jahr achthundert achtzig als das des Angriffes der Ufen auf die Kiptschaken angenommen werden. Im Jahre achthundert acht und neunzig schreibt Nestor: »Die "Ungarn zogen vor Klow vorbey, donn sie marschirten, wie "die Polowzer" '). Von diesem Zugo der Polowzer ist nber woder bey Nestor, noch in der Nikon'schen Chronik eine frühere Spur. Eben so wahrscheinlich macht es Suhm, dass die Ufen bey ihrer Einwanderung nicht von Süden über Derhend, sondern von jenseits des Oxus über die nördlichen Lifer des enspischen Meeres und über den Jaik in Kiptschak einbrachon 3). Woher sle ursprünglich knmen, melden die persischen und türkischen Geschichtsquellen, welche nuch von ihrem Volksunhmen Kun Kunde geben 3). Sie kamen aus dem Lande Chatai, das sie aus Mangel an Fütterung verlassen hatten 4). Dieso ihre ersten Wohnsitze erklären das bisher nelbst für Remusat dunkel gebliebene Räthsel des vom (1sttürkischen so vorschiedenen grammatikalischen Baues des Westtürkischen, nähmlich der Sprache der Seldschuken, Turkmanen und Osmanon, und der Ähnlichkeit des Neu-Türkischen mit dem Chinesischen 5).

Wenn gielch die Identität der Sprache die Meinung Ost- und Wenn gielch die Identität der Sprache die Meinung Ost- und unterstützt, dass die Ulghuren wirkliche Türken, unter denen sie von Reschideddin, Abulghafi und allen andern persischen Geschichtsquellen aufgezählt werden, so ist es doch eben so unerwiesen, dass der uighurische Stamm Kussu ") derselbe mit dem Ghuf, als es zweifelhaft, ob diese Eines mit den Usiun, welche auf der östlichen Küste des enspischen Meeres in Transoxana sassen 7). Die Sprache der Lighuren,

1) Nester bey Schlözer III. Bd. S. 108. aChodicha jakol Polowizil.\* Bey Nikon Bd. I. S. 26, 2) Suhm halt die Ujen für die Uslan der Chinesen, was trotz der gegentheiligen Meinung von Remusat und Klaproth woll meglich. Wenn die Usian germanischem Stamme angehort haben sollten, so liese sich die sonderbare Angabe pohlischer Geschichtschreiber, welche die Ufen für Gothen ausgaben, einigermassen erklaren. 2) Schukrollah in den Origines Russes p. 195, und nach demselhen S. 120 Mohammed, der turkische Geschichtschreiber, welcher das Ra (die nota secusativi von Irchan) itrig zu Ann gezogen, und aus Kun Rakun gemacht. 3) Die Übersicht der Einstalle der Kumanen oder Polowzer giht im Aubange die Beylage Nr. III. 3) Remusat Recherches p. 276. Über die rein chinesischen Phrasen des Turkischen in der Anzeige von Janbert's Grømmaire im Journal des Savans 1823 p. 369, und Parallelo fra i Turchi e fra i Chinesi L. Iv. p. 466 der Einstgruben des Orients, von Hager, 3) Klaproth Tableaux historiques de l'Asio p. 122. Hr. Schmidt bemerkt sin Radle, Auszu sey fehlerhalte Lescart für Tichescht. 2) Suhm's Abhandlung, deutsch hinter Scherer's Übersetzung, von Nester S. 276. Nach Deguignes descript. Ghap. II. art. V. Pays dus Ousiouns L. I. p. 56, 77, 92. L. IV. p. 236, 470.

sonst auch das Dechayataische genannt, wird insgemein mit dem Nahmen des Osttürkischen, die der Turkmanen und der zu denselben gehörigen Soldschuken und Osmanen als das Westlürkische bezeichnet. Diese Benennung, welche wohl für spätere Zeiten die wahre, muss für die früheren umgekehrt werden, indem die Tarkmanen, Ghusen oder Kunen, östlicher als die Uighuren, das nördliche China bewohnten, aus welchem sie auszuwandern gezwungen wurden, und wo ihre Sprache sich schon in der frühesten Zeit künstlicher ausbildete, als die der Ulghuren, ein Unterschied, der etwa nicht erst seit der Gründung des osmanischen Reiches herrührt, sondern schon in den ältesten seldschukischen Sprachtexten, welche älter als die Gründung des osmanischen Reiches, zu Tage liegt '). Ursprünglich waren also die Oghufen, Chufen oder Turkmanen, welche im nördlichen China sassen, die östlichen Türken, die Uighuren aber, die Kiptschaker, Kaugli, Karlik, Challadsch, Kirgifen ') die westlichen Türken. So war die ulghurische oder dschagataische Mundart das Osttürkische, wiewohl heute gerade das Umgekehrte wahr. In Bezug auf Kiptschak zerfallen die türkischen Bewohner dosselben vor der Zeit der Mongolen also in die Urbewohner, dio Patzinakiten, d. i. Kiptschaken, Kalladschen, Kartik, und in die Eingewanderten, die Ufen, d. i. Oghafen, Ghufen , Turkmanen , Kumanen , Kunen odor Polowser. Bowohl die Urbewohner als die Eingewanderten waren Türken, und es ist daher natürlich, dass beyde unter dem gemeinsamen Nahmen der Türken oder Torken von den russischen Annalisten so oft vermengt werden 3), wiewohl Polowser und Torken im ganz entgegengesotzten Interesse als Feinde oder Verbändete ruscheher Färston erschelgen. Die Benehnungen der meisten dieser fürkischen Stämmo sind von ihren Wohn-

<sup>1)</sup> Auskunft über ein ausserardentlich seltenes Manuscript im Anzelgeblatt des XLVI. Bandes der Jahrbucher der Literatur, des Rebahname, verfüsst i. J. 700 d. H., und der alte seldschukische Sprachtext des Werkes über die Falkenjagd für den Ernsten Mentesche's (der Μανταχία des Pachymeres) geschrieben, auf der Ambrosiana zu Mayland. S. Biblioteca Italiana Bd. XLII. p. 33, 81, fällt in die Halfte des XIV. Jahrhundertes. 2) Die Challadsch üder Kaladsch wohnten in Kiptschak, westlich von der sugenannten stinkenden Erde (erdh muntime), wo der Ursprung der Wolga. In der Geographie Ihn Chaldun's, im VIII. S. des VI. Klima. 2) Über diese Vermengung sagen hereits die Noten Tatischtschew's II. Bd. S. 139, 102, 171, 268, 291, 399 und im III. Bande Note 462, 537, 616 das Nöthige.

sitzen hergehohlt, so die der Polowser Lukomorskie ') von der möstischen Soo, die der Porofanen oder Porositen ') Cnrpin's von dem Flusso Rea, dem Rha, d. i. der Wolga, an deren Usern sie wohnten, die der Berendel oder Berenditschen, von der Stadt Berditsch, am Ufer des Kur, aus welcher dleselben wahrscheinlich eingewandert 3). Der Nahme Tschernoklobuken ist die reine Übersetzung des türkischen Nahmens dor Karakalpaken, d. i. der Schwarzmützen. Die Kuini 1) sind nach dem wahren alten Volksnahmen der Polowzer bonannt; alles rein türkische Völker, unter denen auch die Petschenegen oder Bedschnak, d. i. die Verschwägerten, begriffen, deren Nahmen von den Byzantinern durch Missbrauch allen Bewohnern von Kiptschak beygelegt, oder vielmehr der letzte in Patsinak verderbet worden. Da also der größste Theil der Bevölkerung von Kiptschnk vor Ankunft der Mongolen rein türkisch, so lohnt es sich wohl hier der Müho, die Stämme der Türken nach der Angabe der morgenländischen Quellen in ihrer Gesammtheit zu überblicken.

Die Zahlen sieben, acht, neun und zwölf erscheinen alle vier als Theilungszahlen türkischer Stämme und Völkerschaften. "Herr der sieben Völker und der sieben bewohnten "Himmelsstriche") neunt sich der Chakan in dem Schreiben an Kniser Mauritius"). In acht Thomata sind die Patzlunklten, d. i. die Kiptschaken, getheilt"), in acht Theile die Herrschaft der Türken am Altai"). Neun, die beliebte Zahl der Türken und Tataren, ist die von persischen Geschichtschreibern und türkischen Geographen angegebene Zahl der türkischen Stämme"); aber die älteste uns bekannte Quelle türkischer Geschichte, der von Kemaleddin Mohammed el-

Türkise Stumm

1) Tatischtschew III. Bd. p. 301. 1) Lehrherg's Untersuchungen über die alte Geschichte Russlands S. 63 hält dieselhen für die Bertasen. 2) Die Stelle im Merassidol-ittilas über die Stadt Berditsch ist die folgende: Berdidehmidlaet be akfsa Aferbeidschan beimuha we bein Berdiat eine Herdidehmidlaet be akfsa Aferbeidschan beimuha we bein Berdiat elskar diersachen wel-mai muhit biha jukarih ed-Didschlet fil-aafmet jukat elskar. Demmach scheint es sehr wishrichenilich, dass die Stadt Bertitschew in Pollen ihren Ursprung den Berenditschen zu danken habe., 4) Note S. 537. Tatischtschew. 2) Theophylactus VII. Lautetii p. 174. 9) Über die siehen Volkerschaften der Ungern S. Horváth's Abhandlung über die Jasen in Mailäth's Geschichte V. Bd. Er findet dieselben in den siehen Stämmen der Philistaer (Deuteronom. Cap. VII. 1.) wieder. Siehe desselben Umrisse aus den altesten Geschichten der magyarischen Nation in Mailäth's IV. Bande S. 126. 7) Constantinus Porphycogenitus. 4) «Etanim omnis Turcarum deminutus erat im aucto tribus dietus. Menander bey Stritter III. Bd. S. 59. 9) Schukrollsh und das Dschilannuma in den Origines Russes p. 105, 120, 129.

Auft') dem Grossweite Nishmolmülk zugeeignete Sammler der Erzählungen, gibt die Zahl der herumziehenden türkischen Stämme auf zwölf, Abulghafi durch eine regelmässige Multiplication der sechs Söhne Oghuf-Chan's mit vier, auf vier und zwanzig an. Da unter den zwölf und neun Stämmen auch die Slaven, Russen, Bertasen und Chafaren als Türken erscheinen, so ist es kiat, dass die morgenländischen Schriftsteller, die Völker nicht nach der Sprache unterscheidend, unter dem Nahmen Türken mehrere ganz verschiedene Völker nufgezählt, und dass der Nahme Türk, so wie vormahls der der Seythen und hernach der der Hunnen oder Chunnen und der Tataren, ein Gattungsnahme war, unter welchem Völker ganz verschiedener Zungo begriffen wurden '). Wenn nlso Degalgnes die Türken zu Hunnen macht, und der Vater Hynkinth die meisten türkischen Völker unter den Chunnen oder Tataren aufzählt, so beruht der Irrthum auf einer zu weiten Ausdehnung dieser Völkernahmen. Die Hunnen mögen sehr wohl finnischen Stammes gewosen soyn, sich nber dennoch den Namen der Kunen, des ältesten und edelsten fürkischen Herrscherstammes, angeeignet haben, gerado BO wie die fürkischen Völkerschaften heute in Russland Tataren helssen, wiewohl diese Benennung eine unrichtige. Der wahre Eintheilungsgrund der Völker bleibt immer die Sprache, und, cinige seltene Ausnahmen abgerechnet, wo ein besiegtes Volk die Sprache seiner Vorfahren mit der der Sieger vertauschte, wie z. B. bey den Bulgaren, die heute durch die Spracho den Slaven zugezählt werden müsson, können nur Stämme einer und derseiben Zunge als zu einem und demselben Volke gehörig, betrachtet werden. Der edelste Stamm der Türken ist nach den Quellen der Geschichte der seinen Ursprung und Nahmen unmittelbar von Oghuf-Chan ableitende der Ghufen oder Ufen, welche aber auch Kunen (Hunnen) blessen, und spätor als Turkmanen, Kumanen und Poloweer oder Feld - Ufen in der Geschichte bekannt 3). Die

¹) Dreymahl ins Türkische übersetzt von Arabschah, dem Geschichtschreiber Timur's, gest. 854 (1450), vom Dichter Nedschati 914 (1508) und von Ssalih Ben Dschehal, dem Bruder des grossen Nischandschi, gest. 973 (1565). ³) Daher auch die Uighuren, wenn sie auch ursprünglich einem ganz andern Stamme angehörig, erst später die Sprache der östlichen Türken, unter denen sie lebten, angenommen. ³) Stritter's Menander, Suhm's Abhandlung. Horväth's Commentatio de initiis ac majoribus Jazygum et Cu-

Epoche ihres Einfalles in Russland zu Ende des neunten Jahrhundertes der christlichen Zeitrechnung ist durch Constantin den Porphyrogeniten bestimmt, und die Geschichte ihrer friedlichen und kriegerischen Verhältnisse zu Russlands Fürsten während der drei Jahrhunderte, die vom Einfalle der Ufen in Kiptschak bis zu dem ersten Einfalle der Mongolen in Russland vortlossen, ist in den russischen Annalisten verzeichnet, und von mehreren Geschichtsforschern zusammengestellt worden ').

Unmittelbar von Oghuf-Chan leitet Abulghafi die vier Fortsett Stamme der 11. Kiptschaken, d. i. der Patzinnkiten der Byzantiner, III. der Kallatschen, d. 1. der Choledschen oder Chaffedschen der arabischen Geographen, IV. der Karlik und V. der Kangli, d. l. der Kangar der Byzantiner, der Kangiten Plan Carpin's, ab 2). Reschideddin orwähnt noch der VI. Agatscheri, d. i. der Waldmänner, welche vielleicht die Kotschageri Theophylact's sind 3), endlich VII. die Uighuren, welche oft mit den Hociku oder Hocika verwechselt worden. Wiewohl darüber, dass die nighurische Sprache das Alt-Türkischo, kein Zweifel obwaltet, und die Uighuren ihrer Sprache nach den Türken beygezählt werden müssen 1), so waltet doch über ihren Ursprung noch grosses Dunkel, welches durch die im Dschihanguscha erhaltene uighurische Volkssage von ihrem Ursprunge und ihrer Abstammung 5) keineswegs aufgeklärt wird. Abulghafi selbst führt dieselben nis einen nicht von den Nachkommen Oghuf-Chan's abzu-

manorum. Schlozer in der Geschichte der Deutschen in Siehenburgen. Der Anfatz in dem LAV. Bande der Jahrb, der Lat, alber das schwarze Meer. 19 Schlozer's Chronik der Komaner und Petscheneger vom Jahre 1066—1300, in dessen Geschichte der Deutschen in Siehenburgen S. 482—306. Sahm's Abhandlung von den Uzen üder Polowzern zu Ende von Scherer's Übersetzung Nestor's S. 285—307. Instructionen für Klappoth's Reise. Beylage von den Polowzern 1. 32—57 und Beylage i. A. Nr. VI. 20 Die Vernuthung Remusut's (Recherches p. 315), dass die Kangli dieselhen mit den Kaotsche, lasst sich nicht mit der Angabe bey Deguignes L. I. p. 201 vereinigen, nach welcher der Fürst der Hoeike, d. i. der Kaotché (I. Bd. p. 23) von den Kangli besiegt ward. 2) Kotζαγῆροί τε ούτοι δε επάν Ουέρ καί Χούννοι. L. VII. C. VIII: Les Hoeikou que Fisdelou, Gaubil et quelques antres confondent avec les premiers (les Ouigears). Remusat Rech. p. 285. Der Vermengenden Letzter ist der Pater Hyakinth, welcher die Hoeike als Chorchoren oder Lighuren aufführt. Deukwurdigkeiten über die Mongolen S. 273. 4) Klaproth über die Schnift der Uighuren. Tableaux historiques de Patie p. 121. Remusat Recherches tatares p. 285. Schmidt's Forschungen im Gebiethe der Bildungsgeschichte der Volker Mittelasiens S. 186 u. f. Klapvoth vermengt übrigens auch die Ghufen und Lighuren, wogegen sich schom Remusat mit Recht erklärt hat. So auch Schmidt in der Wurdigung und Abfertigung S. 43. 3) Im Asiatic Journal.

leitenden Nahmen auf, und die Bedoutung des Wortes der Uighuren, d. i. der Zusammenpiehenden oder Verbandeten, mag auf eine ursprüngliche Vermischung verschiedenartiger Stämme, welche die Sprache der türkischen Beherrscher annahmen, hindeuten. Wie dem auch sey, so sind die Ulghuren oben so wonlg mit den Oghusen oder Ghusen, als mit den Hocilie, zu vermengen, deren Nahmen nur die chinesische Verstümmelung des ursprünglichen türkischen Kai, unter welchem Nahmen die persischen und türkischen Geschichtschreiber und Geographen den zwoyten der neun grossen türkischen Volksstämme unmittelbar nach den Ghusen oder Kunen nufführen '), und die nach den obgenannten sieben hier als der achte erscheinen. VIII. Die Kai, von welchen die Osmanen ihren Ursprung herleiten '), so wie die Seldschuken von den Oghusen oder Turkmanen 3), waren noch zahlreicher als die Oghufen 1) oder Ghufen, wiewohl diese der erste und anschnlichste aller fürkischen Stämme. Sie waren aus Osten an die armenische See, d. i. ans User des See's von Wan, gewandert, wo sie an den Ufern desselben, in der Gegend von Ersendschan und Achlath, sich niederliessen 5). Nach den Oghusen oder Ghusen, Kumanen oder Turkmanen, d. i. den Kunen, und nach den Kai oder Hoeihe, führen die Quellen türkischer Geschichte und Geographie die IX. Chirchifen oder Kirgifen auf, welche ihre nördlicheren Sitze mit südlicheren vertauseht haben, vormahls zwischen den Kimaken und Bedschnaken, d. i. zwischen den Kumuken und Potschenegern, sassen. Der von den morgenländischen Quellen aufgeführte Stamm der X. Sarih oder Serdkeran scheinen die Kuwitschen zu seyn, welche in neun Stämme zerstelen und heute in drey getheilt sind 6). XI. Die Kimaken oder Kumu-

¹) Origines Russes p. 106, 121, 129. Nach Schukrollah, Mohammed Kjatib und dem Dschihannuma. ¹) Neschei Suleiman, der Sohn Aui Alp's, der Stammyster der Türken. Gesch, des osman. Reiches I. Bd. S. 42. ¹) Dschihannuma in den Orig. Russ. p. 129. ¹) Kesretde Oghufe ghalib aufemi Oghuf kabilesi. Orig. Russ. p. 129. ¹) Gesch, des osman. Reiches I. Bd. S. 42. Nach Neschri. Orig. Russ. p. 106, 121, 129. ¹) Die Stelle von den neun Stammen der Sarih und ihren Unterabtheilungen ist sowohl im Schukrollah (Orig. Russ. p. 115), Mohammed Kjatib (eben da p. 121) und dem Dschihannuma (eben da p. 129), als in dem älteren Geschichtssammler Anfi's (S. im Anhang Nr. XXIV.) so verderht, dass durchaus nicht mit Gewissheit auszumitteln, was unter Techekeli oder Techigili, Hetli oder Hetili gemeint ist. Drey dieser Stämme, sagt die Stelle, sind Techekeli, drey Heteli, einer Bedawi (Beduinen) und einer Gumischken, d. i. Silbergraber, Da die heyden letzten keine eigenen Nahmen, zu welchen sie das Dschihannuma macht, sondern Glassenwörter; so scheinen Tschekeli und Hetell, in welchen man

ken '), seitdem am westlichen Ufer des easpischen Meeres angesiedelt, theilen sich houte in die Kumuken und Ghafikumuken. Der jedweilige Fürst der ersten führt den Titel Schemehal, wie der der letzten ') Surchal; dieser residirt zu Kumuk. XII. Die Bedschnaken, d. i. die Verschwägerten, wohnten nördlich vom Lando der Kiptschaker, und zwar, nach der Angabe der arabischen Geographen, im nördlichsten Theile der von ihnen gekannten bewolmten Erde, in der siebenten Abtheilung des siebenten Klima 3), während die Patzinakiten der Byzantiner, d. i. die Kiptschaker, im Süden wohnten. Zwischen dem Lando der Bedschnaken und dem der Chafaren anssen in einer von beyden Seiten durch Berge begränzten Steppe zwey andere türkische Stümme: XIII. die Tulus und XIV. die Tayhafghaf, welche die Taugas der Byzantiner zu seyn scheinen. Unter den Kimaken Bassen XV. die Bassarno (vielleicht Bastarnen), und XVI. die Medschreka (von den Abschreibern in Moharrika verstümmelt), d. i. die Medschlereken 4); sie sassen an der Ufn und Wolgn, als die nüchsten Nachbarn der Russen und Staren, welche von den morgenländischen Schristellern mit nicht besserem Lugo unter den türkischen Stämmen begriffen werden, als von den Byzantinern die Ungarn, als von den Europäern die Finnen unter den Kunen, oder diese unter den Tataren. XVII. Die Kaitaken theilen sich, wie die Kimaken, in zwey Stümme, nähmlich in die Kaitaken und Karakaitaken, deren jedweiliger Fürst Usmal b), so wie der der Kumuken Schemehal.

zonst Abkömmlinge aus Tschigil in Turkistan und Euthaliten zu auchen versucht seyn dürste, Städter, Schmiede oder dergleichen zu bedeuten, im Gegensatze der Nomaden und Bergleute. Noch heute sind die Serhkeran oder Kuwitschen in drey Stämme getheilt, deren erster der der Madscharen, der einzige bis jetzt bekannte, in welchem der Nahme der Madscharen, der einzige bis jetzt bekannte, in welchem der Nahme der Madscharen, der in Osten fortlebt; der zweyte der der Kunak; der dritte Kachlatzch, welcher mit den Chassedhard der arabischen Geographen verwandt zu seyn zeheint. Klaproth's Beschreibung der russischen Provinzen zwischen dem enspischen und schwarzen Meere S. 130. Potocki Voyage L. I. p. 107. Die Sprachproben sind zwar leßisch, aber die Nahmen ihrer Stamme sind rein turkisch. Bakui zählt die Serhkeran, d. i. die Kuwitschen, zu den Turken.

1) Orig. Russ. p. 106, 122, 128. Potocki Voyage L. I. p. 100. 1) Klaproth's Beschreibung der russ. Provinzen S. 124. Reinegg's I. Bd. S. 78 n. 96. Güldenstädt's Beschreibung des Kaukasus, von Klaproth herausgegeben, Berlin, 1831, S. 169. Voyage de Potocki. d'Obsson Voyage debahnaken nahe von Bielesere, webin Nester die Westen setzt. Sollten die Bedechnaken under von Bielesere, webin Nester die eller mit den Wessen Nester's seyn t 1 Asia polyglotta. Pallas Reisen Bd. I. p. 449. Potocki. Voyage L. I. p. 179 ierig mit Kumanen vernengt. 1) Reinegg's Beschreibung des Kaukasus S. 82. Klaptoth Guldenstadt. Potocki Voyage. Klaproth Tableau du Gausse p. 139. Asia polyglotta S. 220.

der der Ghafikumuken Surchai heisst '). Die richtige Aussprache des Nahmens ist Ghaidak, und die ghaidakischen Pfelle waren als sehr gerade und alles durchdringende berühmt '). Sie wohnten schon im droyzehnten Jahrhunderto im Kaukasus nördlich von den Lefgern, und galten für Strassenräuber 3). XVIII. Die Karakalpaken, d. i. die Schwarzmützen, die Tschernoklobuken der Russen, weiche vor Zerstörung der Studt Bolgari in deren Nähe und am bergigen Ufer der Wolgn, zwischen Kasan und Astrachan, gewohnt haben sollen, sind heute unch Südost ausgebreitet 1). XIX. Die Odkesch, welche in dem Reiseberichte des Dolmetsches Selam zu den Völkern Dschudsch und Medschudsch im Norden des enspischen Meeres erwähnt sind b). XX. Die Monsok, welche naho an den Bulgaren sassen, und von einigen morgenländischen Geschichtschreibern für die Väter der Ghofen gehalten wurden 6). XXI. Die Berenditschen oder Berendel, vermuthlich unch der am Kur gelegenen Stadt Berditsch nach Norden ausgewandert. XXII. Die Borosauen oder Boroditen,

<sup>\*)</sup> Degnignes L. I. p. 121 hält die Karakaitaken für einen Reat der Karachataier. ') Ferheng Schuuri H. Bd. Bl. 171. ') El-Kaitak enthen jeskennne fil-dscheld el-mottafil bi Lekf min schumalihm we hun kutau etstarik. Merafaidal-ittiba. ') Asia polyglotta S. 222. Voyages an Nord Ja. N. p. 24. ') Im zehnten Theile des funten Klima im Nuffetal-muschtak II illurakit atik klairis's der Reisebericht Scham's, in welchen die folgenden zwolt Volker als turkische aufgezahlt sind: 1) die Chaftedsch; 2) die Tibeter; 3) die Chirchisen; 4) die Thaghafghaf; 5) die Kimak; 6) die Musuhmanen; 7) die Odkesch; 8) die Terkesch (Gircassen); 9) die Ghifschah (Kiptschaken); 10) die Cholodschen; 11) die Ghufen; 12) die Bulgaren; wohlgemerkt sind hier die Cholodsch von den Chaftedsch unterschieden, d. i. 1) die Chaftedschen; 2) die Tubeter; 3) die Kirgifen; 4) die Saghargharije (Sagarter?); 5) dia Kumuken; 6) die Musuhmanen (sie erschienen hier als gin besonderer Stamm, wie die Bitermenen bey den russ. Geschichtschreibern); 7) die Odkesch; 8) die Terkesch (Tscherkeisen); 9) die Kiptschaken; 10) die Chaftach anderer türkischer Geographen. S. das Menafirul - awalim im Anhange Nr. L. Der persiche Geschichtschreiber) nach einer von ihm für glaubwurdig gehaltenen Quelle von Chaladsch, einem Eddam Tschengif-Chan's wider Chaarefuschsh in Ghawr (Ghur) nit 30,000 seines Stammes zuruckgehlieben soyn soll. Keiner der seehs Eidame Tschengif-Chan's niess aber Chatadsch, und die Gründung der Dynastie der Cholodschen hatte zwanzig Jahre vor dem Feldzuge am Indus Statt; 11) die Ghufen; 12) die Bulgaren. Alle diese liess (tercke) Alexander hinter dem Walle zurück. Die arabische Ableitung des Nahmens Türk von tereke (reliquit) ist keine bessere, als die persische von Teng, Helm, oder die chimesische von Takin, dem Nahmen eines Berges. ') "Die Monok asind voll List; sie wehnen am Rande der Bulgaren, wo das Land der albufen, die nahe Abkümmlinge von Mansok, und sind die schlimmsten der Türken, Makudemme von Scherefeddin ams Jeft, ehen an das Tarichi Haider

nach dem alten Nahmen der Wolga. Rea oder Rha, so benannt. XXIII. Die Scheibanskischen oder Tumenskischen Tataren in Sibirien, deren Nahme von Scheihan, dem Bruder Batu's, sich herschreibt. XXIV. Die Noghalschen'), auch die Sajaiskischen oder Uralischen, d. i. die jenselts des Jaik oder Ural Wohnenden, genannt, im Gegensatze der diesskeits und jenseits der Wolga Wohnenden wolhensischen und sawolhensischen, der am Don, Kesel und in der Krim wehnenden donischen, keselischen , kasanischen , astrachanischen , krimschen oder perekoplischen Horden. Die nu der Wolgn hlonn vorzugsweiso die ordinskische, serainskische, kiptschakische, die grosse, goldene Hordo '). Die Bertasen, Balyhradschen (Bagrationen), Kaburden, Dschurdschi (Georgior) und Techerkersen, wolcho von morgenfändischen Schriftstellern, wie die Bulgaren, Chafaren, Slaven und Russen, unter die Türken gezählt worden, gehören nicht unter dienelben 3).

Nach diesem Überblicke der vorzüglichsten Stümme der Türken nach den Angaben ihrer Geschicht- und Erdbeschrei- Hauptstam ber wird en nicht nehwer neyn, die vier grünsten diener Stünmo 1), soy es unter dem Nahmen der russischen Geschichtschreiber, soy es unter den Verstümmelungen der Chineson, zu orkeunen und sie von einnuder zu unterscheiden. "Die "vier Völker der Torkmanen, der Petschenegen, der Türken sund Kumanen oder Polowser, \* sagt die Nikon'sche Chronik, "sind ismaelitischen Ursprungs." Gewiss sind sie alle Türkon, wenn sie auch nicht von Ismaci abstrumen, und wonn nuch Turkmanen und Kumanen die Benennung eines und desselben Stammes. Die Identität der Thu-chiu, d. i. der Türken oder Torken, und der Hiongnu, d. i. der Kunen oder

¹) Die neun Hauptstämme der Noglaien nach dem Sebes seine in der Geschichte des osman. Reiches Bd. IV. S. 169: Edigu, Manfsur, Oruk, Mamai, Ur Mohammed, Kassai, Tokuf, Jedidschek, Dichemboilik; eben da VII. Bd. S. 128 die Stämme: Dicharik, Juruldsche, Istnak-Oglu, Juwadilak, Katai, Jedisau; dann nach ihrem Wohnsitze in die am Kuban und in Budschak (Bessumbien) eingetheilt, deselben mit den Mankadich. Rennsat p. 309, 313. ²) Karamsin und die Anzeige in dem LXVII. Bande der Jahrbücher der Literatur S. 53. ²) Ahmed von Tus zahlt noch unter die Turken die Surl, Schitnau, Chargiahl, Rehml, Charist, Sandschill, Dichadsch und Medschulleh, sammt den Bulgaren, Russen und Chinesen. Orig. Russ. p. 96, 192. 4) Fünf sind auch die turkischen Stämme der kleinen Bucharoy, Remusat Becherches p. 314. sat Recherches p. 311.

Kumanen, ist in so weit erwiesen, als sie dieselbe Sprache

sprechen und einem und demselben Volko angehören '). Doch sind sie verschiedene Stamme. Eben so sind bey den russischen Geschichtschreibern Torkon, Berendel, Tschernoklobuken und Torkmanen') mit einander vermengt, welche, wiewohl alle fürkisch sprechen und folglich Türken, doch verschiedenen Stämmen angehören. Die Hiongnu sind die Kunen, d. l. die Kumnnen, Ufen oder Polowzer, und also wohl Türken, wie die Thu-chiu, d. l. Türken oder Torken, aber desshalb night ein und derselbe Stamm; die Hiongnu oder Kunen sind Türken, wie die Hoeihe, aber desswegen nicht ein und derselbe Stamm mit ihnen. Aus jenen, welche ursprünglich an der chinesischen Gränze sassen und als Turkmanen Asien überschwemmten, sind die Seldschuken 3), aus diesen die Osmanen 4) hervorgegangen. Eben so richtig als Nikon die Petschenegen, d. i. die Kiptschaker und die Kumanen, d. i. die Ufen oder Polowzer, von einander unterscheidet, eben so richtig unterscheidet Orpelian die Uighuren, d. i. die Choicher der Chinesen von den Oghusen 5). Die Zerstörung des Reiches der Hiongnu orklärt ihre Auswanderung nach Westen, aber die Thu-kiu, d. i. die Türken am Goldberg oder Altai, sind nicht die späteren Abkömmlinge derselben. Sie sassen sehon zur Zeit der ältesten persischen Dynastien östlich vom caspischen Meero jenseits des Oxus in Turkistan, das damahls Turan hiess, und westlich von dem enspischen Meere schon vor der Ankunft der Kunen oder Usen in Kiptschak; sie zogen schon zu Herodot's Zeit in Asien als Saken oder Saksin, in Europa als Jyrken, d. i. Jürük, herum. Die Choichor der Chinesen, d. i. die Uighuren, sind mit den Hoeihe, d. i. mit den Kai, oder späteren Bewohnern Turkistans nicht zu vermengen, und nicht ihre Mundart, sondern die der Oghufen oder Seldschuken ist die gebildetste der türkischen 6). Die Dynnstie der Leao oder

¹) Mémoire sur l'identité des Thoukiou et des Hiongnou avec les Tures. Journal Asiatique Bd. VII. p. 257 ²) Nikon Bd. II. S. 15, 37, 59. Tatischtschew Noten S. 137, 152, 171, 268, 291, 309. ²) Dischilammuna in den Orig. Russes p. 179. 4) Neschri. Histoire des Mongols par Mr. d'Obsson. ²) S. Martin Mémoires sur l'Armenie Bd. I. p. 121, 269. Mit Unrecht vermengt Ritter, Asien Bd. I. S. 313 u. 315 die Hoethe mit den Uigharen; vollkommen richtig aber erklart Klaproth (Asia polyglotta S. 237) die heut in Asien herunziehenden Turkmanen als Resto der Seldschuken, denn diese waren selbst Turkmanen, Glufen oder Kunen: «Onos Unos (Kunen) dieimus, vulgaris ac plebeiorum alingua Uzos (Ghufen, Oghufen) solet appellare.» Anua Comuena bey Stritter Bd. III. p. 870. 6) Remusat Recherches p. 255.

Karakitanen ist zwar eine chinesische, aber die von ihnen und den späteren Karachatajen in der kleinen Bucharel beherrschten Völker waren Türken. Die in Turkistan wehnendon erhielten in späteren Zeiten den Nahmen der Usbegen oder Tschagataien, von Ufbeg, dem mongolischen Herrscher in Kiptschak, und von Tschagatal, dem Sohne Tschengif-Chans; sind aber desshalb keine andern Stamme, als die der Hocike oder alten Bowohner Turkistan's. Die uighurische Mundart wird daher unrichtig auch die tschagatnische genannt; chon so unrichtig zählt Abulghaft unter die mongolischon Stämme die türkischen der Mankatsch '), Turkak '), Kirkif<sup>3</sup>), Telengut<sup>4</sup>), welcho rein türkischo, und die noch heute in den Noghai Mankatsch, Kirgifen und Teleuten 5) fortdauern. Die Jakuten 6), Barabinzer, Beltyren und andere sibirische Türken sind spätere Mischungen türkischer und flunischer Stämmo ?). Von einem Dutzend turkmanischer Stämme, welche heute im Osten des caspischen Mecres ziehen, ist der der Teke 8) der berühmteste in der Geschichte, weil derselbe schon zu Endo des Reiches der Seldschuken in Klein-Asien, Lycien und Pamphylien beherrschte, und noch heute der stärksto der in Chornson herumziehenden Turkmanen 9). .

Von den Sitten '') und der Religion der Bewohner Kamkiu's, d. i. der Kiptschaken, überliefern chinesische Quellen, dass sie in allem, was Sitten betrifft, den Türken, d. i. den Bewohnern des Altai, gleich, dass sie tiefliegende Augen, erhabene Nasen und starken Bart hatten ''), dass sie, der

Sitten Kiptsch

¹) Ur Mankats. Hist. généalogique p. 102. Remusat Recherches p. 308, 313. ¹) Hist. généalogique p. 125: «J'ignore de qu'elle tribu turque les Turquaks sont issus» etc. ²) Hist. gén. p. 102. ⁴) Hist. gén. p. 144. Remusat Recherches p. 305: «Aboulghafi a beau comprendre les Telengouts parmi les adicisions de la nation des Ouirat.» ²) Asia polyglotta S. 230 Teleuten. ²) Asia polyglotta p. 130, 222, 226. ²) Eben da die Talel der Stamme S. 638. ²) Dio Tzachas der Alexia Comnena. Stritter p. 196 und die Takchi hey Haithon als der Hauptstamm der Dachagatai. Deguignes C. XVII. p. 216, 309, und Voyago du C. Potocki G. I. p. 197 u. s. f. ²) In Bakui Notices et extraits des manuscrit de R. II. p. 530 u. f. finden sich noch einige türkische, verschiedeno Stamme, und die Districte, die sie bewohnten, genannt, als die Bedschtak, d. i. Bedschmak (Petschenegen), Bedscha, Farah, Hakat, Chatian (Katscharen l), Narledsch (Chaffedsch), Chatlach (Kalladsch), die Cholch des Ibn Chaldun, die Xōλχ der Byzantiner (Stritter Bd. III. p. 867. Orig. Russ. p. 91), Jahre, Aimar; die Kumaren finden sich schon bey Pomponius Mela L. I. II. sls Comarae, neben den Kamanen. S. Cumari in den Orig. Russes p. 116. ¹¹¹) bie Schilderung der Türken aus dem Munde der Chinesen gibt Mailla L. 111. 19 p. 143 und L. VI. p. 67. ¹¹¹) alleaucoup de barbe.» Deguignes Description de la grande Tartarie Ch. III. p. 71, und: aTurcis et barbaris im-

Lehre des Fo folgend, am siebenten Tage des Noumondes den Geist des Himmels anbethoton, dass sie die Musik liebton, und sich an ihrem Neujahrstage im Bogenschlessen nach cinor ausgesetzten Goldmünze übten, dass sie ein grossen Itandol treibendes Volk 1). Von den Türken, Bewohnern des Altai, erzählen die Byzantiner, dass sie verworrenen, unanständig gelockten Hanres, ein freyes, wahrheitsliebendes '), nie einem andern dienstbares Volk 1). Sie verehrten die Elemento, betheten aber nur Einen hooksten Gott an, dom sio Stiere und Schase opserten; von ihren Priestern glaubten sie. dass sie der Zukunt kundig 1). Sie verehrten Idole, wurden von gerechten Gesetzen beherrscht und lebten mässig. Bey den Taugasen (Taghasghas) enthielten sich die Männer des Goldes, wiewohl dasselbe thres ausgebreiteten Handels willen boy ihnen im Überflusso 1); doch die königlichen Frauen, herrlich mit Edelsteinen geschmückt, fuhren auf goldenen Wagen, deren Stiergespann rolch mit Gold geziemirt "). Am Ektay, d. i. am Goldberge, war Hausgeräthe häufig von Gold, Betten, Tische, Becher, Sessel, Pulte, Pferdegeschirro, . Waffen und Kleinode des Luxus, Alles von Gold?). Difabul, der König um Altai, zu welchem die byzantinischen Gesundten eingeführt wurden, sass auf goldenem Throne, und inmitten des Gemaches standen goldene Gefässe und Geschirre; der Speisesanl war mit goldbeschlagenen Säulen verziert, und das Ruhebett von vier goldenen Pfauen getragen. Im Vorgemache waren silberne Schüsseln und Teller, Gebilde von Thieren aus Silber, welche mit byzantischer Kunst den Vergleich aushielten, aufgestellt 8). Der Goldberg 9), der seinen Nahmen wohl von dem Reichthume seiner Goldadern hatte, war stets im Besitze des mächtigsten Chakans '"). Diess war der noch bis heute erhaltene alte Herrschertitel. Bey den Taugafen (Taghafghaf) hiess der Fürst Taisan "). Noch heuto

apexa, squalida, sordidaque est, vel complicatione indecenter curata.» Stritter Bd. 111. p. 43.

1) Eben da. 2) almisitatum et a gente nostra alienum, ut homo Turcus amentiatur et fallat.» Stritter Bd. 111. p. 60. 2) aTurcorum gens unica (Kuauen) fuit habituus ad Caucasi montis partes Septemtrionales, populosissima act libera, nullinsque usquam nationis dominum experta.» Stritter Bd. 111. p. 70. 4) Stritter Bd. 111. p. 70. 5) Eben da. 9) Eben da p. 71. 7) Eben da p. 65. 4) Menander bey Stritter Bd. 111. p. 52. 2) aSedes habebat in monte Ektel; valet aunum Ektel aurum.» Stritter Bd. 111. p. 62. 11) aEst autem lege receptum aupud Turcos, potentiori Chagano montem aureum cadere.» Stritter Bd. 111. p. 69. 11) aPrinceps autem in Taugat, Tuisun audit.» Stritter Bd. 111. p. 70.

helssen mongolische Häuptlinge Taidschu, so wie der Würdetitel der Tarchanen ') noch heute am persischen Hofe fortlebt. Was uns die Byzantiner von dem Cultus der Elemento und der Anbethung Eines höchsten Gottes, von Idolen und Opfern melden, stimmt ganz mit dem Cultus des Fo überein. welcher nach chinesischen Zeugnissen der der Bowohner von Kiptschak war, und mit dem, was russische Chroniken von dem ehernen Idole zu Derbend erzählen. Der Überfluss des Golden, nun den Fundgruben des Altni zu Inge gefördert und durch den Handel aufgehäuft, erklärt nicht nur den Nahmen des goldenen Berges, sondern nuch den der goldenen Horde, welcher später der Titel der in Kiptschak sitzenden war. Da in Laufe dieser Geschichte so oft von Horden und Jurten. von Ulusen und Aimaken die Rede seyn wird, ist es noch zum Schlusse dieses Buches nothwendig, die wahre Bedeutung dieser und ähnlicher türkischer Wörter, welche die Begriffe von Stämmen oder ihren Unterabtheilungen bezeichnen, aus dem Grundo kennen zu lernen.

Die insgemein für die Familien und Stämme und für die Clause Wohnsitze derselben gebräuchlichen Wörter sind die folgonden neun: Il, Urugh, Ulus, Aimak, Otak, Aul, Jurt, Orda, Ordu. Il ist so dem Lande als dem Sinne nach dem Worte Familie zunächst verwandt, und Andet sich fast immer mit dem Worte Ulus, welches Stamm bedeutet, verbunden '). In diesem Falle sind diese beyden Wörter immer am besten mit Land und Volk zu übersetzen, daher Ilchan der Landesfürst und Ulus das Voik 3). Die vier Uluse der vier Söhne Tschengif-Chan's bedeuten daher sowohl die vier Stämme als die vier Völker vorzugsweise. Wie Il ursprünglich die Familie, und nur in übertragenem Sinne das Land-bedeutet, so bedeutet Urugh die Verwandten 4) oder das Ilaus, als Inbogriff der Glieder einer Familie; so heisst es bey Abulghafl: »Den Nahmen dieser Familie (Oghuf-Chan's) trugen fünf "Uruk (verwandte Häuser), Uighur, Kiptschak, Kangli, Kal-

<sup>1)</sup> alluic legato nomen erat Tagma, dignitas vero Tarchon." Stritter Bd. 111. p. 53. 2) Ta it u ulus gharet kjünend. Wassaf. Il chalk im Wörterbuche Apuschka und in Neili's Glossar zu Wassaf. Ta il n ulus ef jailak muradschaat numad. Scherefinme Bl. 20, im Evemplare der k. k. Holbibl. Das türkische Il ist gleichbedeutend mit dem srabischen Al. 2) Ulus chalk maanasine. Ulus bedeutet Volk. Ferheng Schuuri Bd. 1. Bl. 146 v. 4) Urugh chifsimi Mogholian. Neili's Glossar zum Wassaf. Ol il atini gotargan besch Uruk turur. Abulghafi, Karamsin 1828, S. 23 l. Z.

slatech, Karluk. Zunächet mit Urugh trägt den Bogriff der nüchsten Verwandtschaft das Wort Olmak, insgemein Almak nusgesprochen, dessen ursprüngliche Bedeutung Gebein. Von demselben Oimak heisst, wie Abulghafi es ausdrücklich erklärt, von demselben Gebein, d. i. von derselben Blutsverwandtschaft '). Heuto wird es in der Bedeutung von Stammabtheilung gebraucht '). Aul, der Hof, wie das Intelnischo Aula von Ilnus und Hof gebraucht wird, heissen heut insgowöhnlich die türkischen Dörfer 3). Die ursprünglichen Wohnungen aber der Türken-Nomaden waren die Zelte Otak 4). Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Jurt ist das Fouer auf dem Herde 5). Es lebt im Deutschen sowohl in dieser Form, als in der des Wortes Hürde fort. Es bedeutet nicht den Stamm, sondern den Wohnplatz, wo die Zelte, wo das Fouer auf dom Herde oder das Vieh in der Hürde, Ulugh Jurt, d. i. der grosse Hort, wird das Herrscherhaus vorzugsweise gennunt 6). Ein Sammelplatz mehrerer Jurte oder Hürden macht einen Hort, welcher Ordu?) oder Lager genaunt wird. Den Unterschied zwischen Jurt Hürde und Ordu Hort bezeichnet am klarsten die folgendo Stelle Wassafs: "Er wies sihm seine Hürde (Jurt) in der Nachbarschaft des Lagers " (Ordu) an« B). Das Lager des Herrschers hiess Sir Ordu, das ist so viel als das goldene 9). Orda 10) endlich ist unverändert als Horde in die europäischen Sprachen übergegangen, aber mit dem Ordu vermengt worden, so, dass das goldeno

<sup>\*)</sup> Sungak giafi ewwel aadscheni wi kjaft sani archidür kemük demekdür, Ahulghafi S. 21. Das Wort Sungak im Glossar Apuschka. \*) Der Haufen, über welchen sich die Herrschaft eines solchen Koion erstreckt, wird ein Unfs genannt, und ist in kleinere, nicht weit von einander eanpriende Haufen als Aimaks abgetheilt, über welche gewisse Edle, deren Titel Tuisan ist, gehiethen. Jeder Aimak vertheilt sich in Gesellschaften von 10 – 12 Gezellen, die einen sogenannten Chatun (Kessel) ausmachen. Pallas Reiso Bd. 1. 8. 328. Bey Timkowski H. heisst Aimak ein Fürstenthum der Mongolen. \*) Aful scheint mit dem arabischen Aimak ein Fürstenthum der Mongolen. \*) Aful scheint mit dem arabischen. Afat und dem lateinischen Aula dasselbe zu seyn. \*) Im Russischen Hatagi und Otaghi, auch Kibitka, bey den Kahnucken Ghir, Potocki Voyage Bd. 1. p. 58. \*) 54 im Dschihanguscha. \*) Herkerra mewfuai ischan ki jurt gujend teajjan kerd. Abulghafi, Kafan, 1828, S. 12. \*) Dell Imperator dell lordo. Contarini bey Ramusio Bd. H. f. 122. In Vizdelou p. 131: Ordo on Orde tante palais tribunal siège. \*) We jürtra der dischiwari ordu teajjan kerd. im dritten Buche zu Ende des XXXVII. Abschnittes. \*) We ordu ferin ki sin ordu chaanend. Wassaf Bl. 314 im IV. Bd. 42. Hauptstuck. Garpin hat also Unrecht, dieselben zu unterscheiden, da Serin und Sir Eines und dasselbe. In Hyakinth's Geschichte der vier ersten Chane S. 328 Schara Ordo. So ist dort S. 307 Behaeddin in Pocharidin und Nedschmeddin in Naitschschimidin verstimmelt. \*) Horda significa radunata di popolo unito e concerde a similitudine d'una città. Ramusio fol. 133. Georgi Bd. 1. p. 86. Peyssonel Bd. 11. 31, 479.

Lagor die goldene Horde genennt ward. Kine goldene Orda oder Horde gab es nicht, wohl aber eine weisse und eine blaue (Akorda und Kökorda), die beyden grossen Abthellungen des Horrscherhauses in Kiptschak, deren Horrscher im goldenen Lagor zu Seral residirte, woraus in Europa die goldene Horde entstand. Die persischen und türkischen Quellen kennen nur das grosse oder goldene Lagor ') der weissen und goldenen Horde '), in deren Geschichte die folgenden Bücher einweihen, so Gott will!

<sup>1)</sup> Wassaf. Ordui ulugh. Zu Endo des IV. Bandes im Hauptstück Sikri Gujuk Chan, in meinem Exemplare Bl. 351. 2) In der blauen Horde starb Batu. Abulghafi Bl. 97. Itschen Orda war der alteste Sohn Dschudschi's. Abulghafi Bl. 101 und die französische Übersetzung S. 432. Über den Wohnplatz desselben S. Lehrberg's Untersuchungen S. 70.

## Zweytes Buch.

Von den Mongolen, ihrer Individualität, ihrem ersten Austritte und Tschengif-Chan.

Dic Mongolen,

Ub die Mongolen wirklich die Moho der Chinesen, oder ob sie sich wirklich in ihrer Sprache Bida nonnen, ob der Nahme dieses tatarischen Stammes ein alter, oder sich erst aus der Zeit Tschengis-Chan's herschreibt, darüber sind die Forschor mongolischer und tatarischer Geschichten noch uncins'). Ungenehtet ihres Widerspruches und trotz der gegentheiligen Versicherungen persischer und türkischer Geschichtschreiber ') erhellt aus der Spracho des Volkes zur Genüge, dass die Mongolen ein tatarischer Stamm und keine Türken, dass sie weder Thukiu noch Hiongnou, in so weit unter jenem Gesammtnahmen nur Türken, unter diesem nur Kunen zu verstehen sind. Selbst darüber, ob die Thatsche der Chinesen ein und dasselbe Volk mit den Tata oder Tataren, ist durch die Sinologen noch nicht entschieden worden 3). Die Tataren selbst werden von den chinesischen und mongolischen Schriftstellern in weisse und schwarze eingetheilt, wovon dieso, aus denen Tschengif stammto, die schwarzen. im Gegensatze der weissen, welche die Unguten Abulghafi's. und folglich Türken 4). Der ursprüngliche Nahme Tatar ist.

<sup>\*)</sup> Schmidt's Geschichte der Ostmongolen S. 379. Remusat Recherches p. 239. Klaproth Asia polyglotts S. 201 Tableaux de l'Asie p. 85, 87, 153, 155, 156. Mémoires Bd. I. p. 461. Mailla Hist, de la Chine Bd. IX. p. 2. Nach demochen Ritter's Erdkunde H. Thl. H. B. Asien S. 253 and 274. Dann die Beurtheilung der Schmidt'schen und Klaproth'schen Hypothese im Journal des Savans, 1825. \*) "Leurs fils actuellement vicans s'imoginent qu'ils avoient actif connus autrefois sous le nom de Mogol, mais ce n'est pas ainvi, car adams les tems anciens les Mogols n'etoient qu'un peuple nomade des Turcs.\*
Klaproth Extraits de l'histoire des Mogols par Rechideddin. \*) Remusal Recherches p. 5. Nach Vizdelou Hist, de la Tartarie p. 18, 147, 291. Mailla Hist, de la Chine Bd. VI. p. 516, Bd. VII. p. 310. Klaproth in den oben augefahrten Werken; von Ritter S. 255 u. 274 in den Brennpunct historischer Belenchtung zusammengestellt. \*) Abulghafi Hist, généal. Ch. V. p. 196. Romusat Rech. p. 239. Ritter S. 255. Klaproth Asia polyglotta S. 207. «Graed adissensioni vegliarano fra l'Tartari neri e i bianchi, questi conservarano al'avita nome, gli altri furana Moko, a Mogoli.\* Baldelli Boni Storia delle relazioni vicendevoli dell' Europa e dell' Asia Bd. H. p. 868.

wie es scheint, durch ein bekanntes Wort des heil. Ludwig, welcher dieselben dem Tartarus aneignete, in die europäischen Sprachen als Tartar übergegangen '). Zwischen diesen beyden Benonsungen einen Unterschied zu machen, und jenen als einen Gosammtnahmen aufzustellen, welcher Tungufen, Mandschu, Tataron und Uighuren begreift, ist, wenn nicht verwirrend, doch unnütz '). Die Byzantiner kannten sle unter dem Nahmen der Tocharen 3) und Ataren 4), indem sie den Nahmen des Volkes mit dem der persischen Landschaft Tocharistan vermengten, und in der osmanischen Geschichto erscheinen sie als Tschodaren 5). Schon in der Mitte des zwölften Inhrhundertes legen russische Chroniken irrig den Nahmen der Tataren den Polowzern bey "), und ein Jahrhundert später kannten ouropäische Chronikenschreiber dieselben schon unter dem Nahmen der Moallen?), d.1. der Mongolen, während Andere sie Mangi ") nannten. Vom In-schan"), vom grossen blauen Gebirge '\*) und dem Lande Tenduch ''), wo die Hiongnu, d. l. die Kunen, und die Hocihe, d. l. die Kai, Zuflucht gesucht und gefunden, breiteten sich die Tata oder Tataren gegen Westen, und nördlich von der grossen Wüste Schamo oder Gobi, von den Flüssen Kerulan und Arghun bis zum obern Irtisch, und vom Baikalsee bis zum Seo Sasan und Ilem Fusso des Altai aus. Im Norden, zwischen dem Jenisch und Irtisch, hausten die türkischen Stämme der

<sup>&#</sup>x27;) So heisst noch heut in der englischen Marine der strenge Disciplinaire ein Tartar: "a well known Tartar as the Martinets of the service are agenerally denominated." B. Halls fragments of voyages Bd. I. p. 303. ') Indem A. Remusat in seinen Recherches die Uighuren unter die Tataren aufdem A. Bennisat in seinen Becherches die Uighuren unter die Tataren aufnimmt, fallt er in dieselbe Unrichtigkeit, die er mit Becht den russischen Schriftstellern vorwirft: «Les Tures, que les derleains flusses nomment très aimproprement Tutures» p. XXXVI, ?) Pachymeres L. VII. esp. XIII. p. 111 und esp. XXXIII. p. 419. Der Nahme der Tocharen scheint sich in dem der Tschacharen erhalten zu linden. Timkowski Bd. H. p. 261. \*) «Tochari, quas «Atarios valgus solet vocare.» Stritter Bd. III. p. 408. \*) Sesadeddin, Neschri, Idris, und meh denselben Gesch, des annan Beiches Bd. I. S. 71. \*) Nikor's sche Chronik Bd. H. S. 151, schon i. J. 1155. ?) Tuturi qui et Moult. Flores historiarum per Matthaeum Westmonssteriensem p. 402 Anna 1731. \*) Anna 1731. «Hac tempestate Mangi, qui et Tuturi vocabantur.» Thomse Ebendorferi de Haschach Ghronicon Austriscum in Petz, Scriptores rerum Austriscum Bd. H. p. 720. Moul ist keineswegs, wie man glauhen michte, blosse Verstummelung des Wortes Mongol oder Moghol, sondern vielmehr des Wortes Moil, welches im Titel des Chans als Moilkjan vorkommt. Dechinanguscha bey der Thronbesteigung Ogotai's u. s. m. O. Im Rubruquis cap. XXVII. Les lettres que le Cham Mangu envoie à Vetre Majesté sont certetes en language Moul mais en caractères Jugures, das leisst in mongolischer Sepsache und nighurischer Scheiß. \*) Ritter, Asien Bd. I. S. 236. \*) Klaproth zur le pays de Tenduc im Journal Asiatopue Bd. IX, p. 209—305.

Uighuren, Karliken, Kalladschen, Kankli und Agatscheri, so wie die Kiptschak zwischen dem Jaik und der Wolga '). Die schwarzen Tataren am Balkal ') und die am Kerulan wohnenden, welche auch den Nahmen der Wassertataren ') führten, traten zu Ende des zwölften Jahrhundertes unter dem Nahmen der Mongolen auf.

Der Nahme Mongol.

Reschideddin und Abulghafi, die beyden Hauptquellen mongolischer Geschichte, erklären das Wort Mongol als niederveschlagen 4) und trauriy 5). Mong heisst aber hout im Mongolischen gerade das Gegentheil, trotzig und unerschrocken "). Erst im zwölften Jahrhunderte erscheinen die Mongolen in den chinesischen Jahrbüchern unter ihrem heutigen Nahmen 7). Als das kleine Volk, welches südöstlich vom Baikalsee und zwischen den Flüssen, welche den oberen Amur bilden, wohnto, durch Tschengis-Chan zum Herrscherstammo welterobernder Heero erhoben ward, nahmen türkischo und tatarische Völker diesen Nahmen in Auspruch 8), wie, als die Türken und Tataren die Herrschaft inne hatten, Türken Tataren und Tataren Türken heissen wollten. Erst in neueren Zeiten, seitdem die Herrschast der Tataren und Türken verschollen, wollen die Mongolen?) und Kalmücken nicht mehr Tataren, und die Osmanen nicht mehr Türken heissen '"). Diese Eitelkeit barbarischer Völker ist die Ursache der häu-Agen Verwirrung ihrer Nahmen, ist die Ursache, dass Tataren den Nahmen der Thuklu, d. i. der Türken, und Hiongnu, d. 1. der Kunen, in Anspruch genommen, und dass den letzten Finnen als Hunnen beygezählt wurden. Diess gibt den Außehluss über den mongolischen Stammbaum der vorder-

<sup>1)</sup> Abulghafi, 2) Cette race (les Mongols) paraît originaire des pays qui séparent le luc Baicul des sources de l'Onon. Remusat p. 21. 2) Klaproth Mémoires Bd. 1. p. 471. Remusat Rech. p. 238, 242. 4) Afsli munk ol bude jani furumande we sadedil. 5) Abulghafi p. 9 in der Original-Ausgabe (and date que de l'an 1135.) Klaproth Mémoires Bd. 11. p. 4. 1) adujourdhui gon nomme Mongols les peuples du Khatai, les Djourdje (Mandchous), les Mankius (habitans da la Chine méridionale), les Onighours, Kipjak, Turgeoman, Karloak, Kaladj, et tous les prisonniers qui vivent parmi les Mongols. Ces peuples mettent tout leur point d'honneur à passer pour Mogols; gautrefois c'étoit le même cas avec les Tatares; c'est par la même raison appelle Tures des peuples du Khatai dans l'Inde etc. Extraits de l'histoire des Mogols par Rechideddin, Nouv, Journ, As. XII. p. 525. ?) «Les aMouls no veulent pas qu'on les appelle Turtares,» Rubruquis bey Bergeron p. 35. Carpin p. 10, 17, 10) Pallas, Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen Volkerschaften Bd. 1, S. 2. Geschichte des osman, Reiches Bd. 1, S. 3.

asiatischen Geschichtschreiber, welche den Ursprung der Mongolen unmittelbar an die Türken anknüpfen '). Küke Mongol, d. i. die blauen Mongolon, nannte Tschengif-Chan die vierhunderttausend Auserlesenen seines welterebernden Velkos 1). Sonderbar genug findet sich der Beynahme von blau wohl später in der klytschakischen Geschichte in der blauen Horde (Kök Orda), im Gegensatze der weissen; aber zur Zeit Tschengif-Chan's heissen die persischen Geschichtsquellen den Herrscherstamm der Mongolen Jeka 1) oder Jekta Moyol, d. i. die einzigen oder eigentlichen Mongolen, im Gegensatze der Su Mongel, welche nicht als die Wassermongolon, sondern als die schlechten oder uneigentlichen Mongolen zu übersetzen sind 4). Der Sitz der eigentlichen Mongolen war in dem Gebiethe zwischen dem Onon und Kerulan, welcho Rubruquis Man Cherule, odor Onan Cherule, neunt 5), we die goldene Horde (Sira (Irda') sass 6). Reschideddin, nachdem er deutlich die Ursache angegeben, warum so viole theils türkische, theils tatarische Völkerschaften den ihnen ursprünglich nicht gebührenden Nahmen der Mongolen angenommen, theilt alle zu seiner Zeit unter diesem Nahmen begriffenen Völkerschaften in drey Abtheilungen, deren erste zwanzig tatarische Stämme begreift, welche ursprünglich diesen Nahmon nicht führten?); dann sieben nomadische, welche chenfalls mit diesem Nahmen bechrt werden, ohne ein Recht darnuf zu haben, und die sich zu den Mongolon verhielten, wie die Turkmanen zu den Türken "); endlich die eigentlichen Mongolon, die aus dem Erzgebirge von Erkonekun ausgezogen seyn solien, in zwey Abtheilun-

<sup>\*)</sup> Remusat Rech. p. 257, und aus einander gesetzt im Anzeigehlatt Nr. 11. des LXVII. Bandes der Jahrbucher der Literatur S. 12. S. Martin Mémoires Bd. II. p. 119, 262. Strahlenberg, der nördliche und östliche Theil Europa's und Asiens S. 50. \*) Schmidt S. 71 u. 379. \*) Petit de la Groix. Histoire de Genghiz Gan p. 52. Jeca Mogol. Carpin bey Rubruquis p. 39: \*\*Jeka Mogols, c. à d. les grands Mongoles, l'autre Sou Mongoles ou Mongoles aquatiques, qui furent aussi appellés Tartares.\* Dann bey Deguignes L. XV. p. 10: \*\*Ales Sou Mongols ou les Tartures proprement dits.\*\* \*) Bey Wassaf im Chatimot Tschengif-Chan'a, und in dem Abschnitte Kujuk Chan Bl. 342: \*\*We be dschanibl Tibet u Tankut u Su Moghol leschkerl of Moghol rewanschul. Rubruquis augt wohl (p. 89): \*\*Nou signific eau en Tatare,\*\* aber es ist mit Sin und nicht mit Siad; das erate heisst das Schlechte. \*) Rubruquis bey Bergeron p. 37, 66, 89. Onam Cherulo. \*) Carpin bey Bergeron p. 13. Er macht einen Unterschied zwischen der goldenen Horde und Sira Orda, aber aus der oben angeführten Stelle Wassaf's erhellet, dass beyde Eine und dieselbe \*) Akwami ki in feman Moghol michancud ki of äst numlischan Moghol nebule dschi in laff baad ef-ahalt ischun ichtivan korde end. \*) Ssahranischin Moghol manende.

gen, deren erste achtzehn Stämme, die zweyte die Nirun oder Lichtmongelen, nur das Herrscherhaus Tschengif-Chan's in zwey Zweigen, Kajan und Durulgin, enthält, also in Allem siehenmahl siehen Stämme '), ausser der Familie Tschengif-Chan's selbst.

Schilderung er Mongolen.

Dem Überblicke der Geschichte Tschengis-Chan's gehe die Schilderung des Charakters und der Sitten seines Volkes voraus. Ein wilden, barbarisches Volk, welches erst Tschengif-Chan durch die Strenge des Prügels und des Belles zu welteroberndem Heero heranbildeto, welchem er Reichsgründer und Gesetzgeber ward, und in seinem Gesetzbuche Jasa nur den Grundlegte, aufwelchem sich erst unter seinen Nachfolgern, nahmentlich unter der Regierung der Ilchane der persischen Linio, ein stattlicher Bau wohlgegliederten Hofes und Heeres, gerichtlicher und verwaltender Stnatseinrichtungen, grösstentheils nach chinesischem Muster, erhob. Es würde also zu voreilig seyn, schon hier dem Charakter und Sittengemählde der Mongolen in ihrer ersten kriegerischen Barbarey auch das ihrer Religion, ihres Luxus und ihrer politischen Einrichtungen an die Seite zu stellen, da dieses erst ein Jahrhundert später im Laufe der Geschichte an seinem Platze seyn wird. Hier nur die Summe dessen, was Zeitgenossen vom Physischen und Moralischen dieses welterobernden Raubvolkes melden. Wir halten uns an die Quellen, an dle Aussage der Zeitgenossen, an die Berichte persischer und armenischer Geschichtschreiber und der zu ihnen als Missionäre gereisten Europäer; an Reschideddin, an Dschweeini, Wassaf, Mirchuand und Orpelian 1), an Marco Polo 3), Rubruguis 1) und Plan Carpin 5), an die Chroniken Vincent's con Beaucais () und Hermann's Corner 7), nus welchen schon zum Theil die neueren Schilderer der Mongolen, Du Halde 8), Mailla "), Deguignes "), d'Ohsson ") und die italienischen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) S. die Stammtafel der Stämme im Anhange. <sup>2</sup>) S. Martin Mémoires historiques et géographiques sur l'Arménie, Paris, 1819. H. Bd. p. 209. <sup>3</sup>) Marci Pauli, Veneti, de region. Orient. Cap. 56—60. <sup>4</sup>) Rubunquis in Bergeron p. 6—20. <sup>5</sup>) Plan Carpin hey Bergeron p. 26—50. <sup>5</sup>) Vinc. Bellovaccusis spec. Historiae T. IV. Cap. 71—56, p. 1210—1214. <sup>7</sup>) Hermanni Corneri Chronicon in Eccardi Scriptor. Bd. H. p. 819. <sup>5</sup>) Du Halde Description de la Chine et de la Tartarie Chineise. <sup>5</sup> la Haye, 1736. Bd. IV. p. 37. <sup>5</sup>) Histoire générale de la Chine, Paris, 1779. <sup>16</sup>) Histoire gén. des Huns. Bd. IV. p. 3. <sup>17</sup>) Hist. des Mongols p. 10 u. f., wo aber die ältesten und neuesten Reisebücher in Eines verschmolzen sind.

Schreiber ihrer Geschichte, Baldelli ') und Belloni '), goschöpfet haben, ohne dieselben jedoch zu erschöpfen. Die Berichto neuerer Reisendon, wio Pallas 3), Georgi 4) und Berymann 5), schildern nur die Abkommlinge der Mongelen, die wohl nach der Biidung des Gesichtes, aber nicht nach ihrer bürgerlichen, die Mongolen des zwölsten und dreyzehnton Jahrhundertos. Den Reigen unserer Gewährsmänner führt der persische Geschichtschreiber Wassaf, dessen Stelle von den zehn Eigenschnsten, welche die Mongolen mit zehn Thieren gemein haben, weil bisher gänzlich unbekannt, hier in der Übersetzung gegeben wird, "Sie gewahrten die Gelegenheit "der Macht mit kühnem Herzen, einzig in der Kraft, durch "Geduld alles zu verschmerzen; listiger als der Fuchs, wenn "sie otwas verfolgen, und die Seel' auf den Lippen, wenn sle adie Befehle des Chans befolgen; am Tago der Schlacht spalsten sie die Herzen der Löwen mit Macht und brechen den »Damm der Zufälle so, dass er kracht. Die Überlieferung von "Nassir B. Scijar, einem der Gesetzgelehrten Turkistan's, »bestätiget diese Worte, und steht hier als Boweis an sei-»nem Orte. Man sagt, dass der Kümpe der gewichtige zehen "Eigenschaften der Thiero besitzen müsse: die Tapferkeit des "Hahns, die Milde des Huhns, das Herz des Löwen, den Anfall des Schweines, die Geduld des Hundes, die Behut-"samkeit des Kranichs, die List des Fuchses, die Vorsicht "des Raben, die Raubsucht des Wolfes und die Ruhe der "Katze. Diesen Stein setzen sio bey jeder Gelegenheit ein, sund bringen, was im Worto untertaucht, in Vorschein. Mit »Billigkeit muss man aber gestehen und zugeben, dass der »Vers der Welteroberung und Feindezertretung für dieses "Volk ward gegeben; thro folgsamkelt für die Befehle ihrer "Befehlshabor, ihre Sorgfalt, sich von aller Empörung zu senthalten, ihre Hut von Haus und Gut ist von allen Ver-»nünstigen geschätzt und ausser Zweisel gesetzt« 6).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Storia delle relazioni vicendevoli dell' Europa e dell' Asia, Pirenze, 1827. Bd. VII. p. 865. <sup>2</sup>) Storia dei Tartari, compilata dal Sign. Gius. Belloni. Milano, 1825. <sup>3</sup>) Pallas Reisen und Samulungen historischer Nachrichten über die mongolischen Völkerschaften. Potorsburg, 1801. <sup>4</sup>) Georgi's Beschreibung aller Nationen des russ. Beiches, ihrer Lebensart, Religion, Gebrauche, Wohnung, Kleidung und ubrigen Merkwurdigkeiten. Leipzig, 1783. II. Bd. S. 397 u. f. <sup>5</sup>) Bergmann's Nomadiache Streifereyen unter den Kalmüken. Riga, 1804. Drey Theile. <sup>6</sup>) Zu dieser Stelle Wassaf's, welche chen ko wie die folgenden aus Dachuweinis, Mirchuand und Manedschiinbaschi, bisher unbekannt, bemerkt IIr. Schmidt am Raude mit Bleystift: lauter

homein?

Dachuweini, der älteste persische Geschichtschreiber ilderung. der Mongolon, der Westr Hulaguchan's, schildert dieselben in seiner welteröffnenden Geschichte folgendermassen: »Vor Tschengif-Chan hatten sie keinen Herrscher; alle Stämme -waren getrennt für sich und unter sich uneinig, in bestänsdigem Streit und Hader begriffen. Raub, Gewaltthätigkeit, Schändlichkeiten galten ihnen für männliche Tugend und »Auszeichnung. Der Chan von China nahm von ihnen was ser wollte. Sie kleideten sich in Hundsfelle, assen Mäuse-"fleisch, Äser, tranken Milch der Thiere und assen Früchte "der Bäume, indem einige Gegenden wegen Strenge der Kälte »nichts anderes hervorbringen. Das Abzeichen ihres Gross-Mirsten war, dass er eiserne Steigbügel hatte, woraus man auf ihren übrigen Luxus schliessen mag. Bey alle dem waren sie immer in Noth und in der Klemme, bis Tschengif die »Fahne seiner Herrschaft auspflanzte, und sie von der Enge sins Weite kamen, von dem Kerker des Elends und von der »Wüste der Armuth und von der Pein der Hölle in die Freudo des Paradieses gelangten, zum Genusso seidener Kleider sund süsser Früchte, die sie wollen, und Vogelsielsch, wo-"nnch sie lüstet"), und moschusversiegelte Getränke"). So sist's wahr, dass sie das Paradies schon auf der Erde besistzen und alle Güter der Welt an sich ziehen, alle Genüsse ades Westens sich aneignen, in ihre Häuser ziehen, und die "Beutel aus den Schätzen ziehen, und täglich edelsteingestickte Kieider nus Goldstoff nuziehen. Auf ihren Märkten sind Juwelen und reiche Stoffe so wohlfeli, dass, wenn man "dieselben in die Fundgruben trüge, jedes doppelt am Preise sewänne. Wer an ihrem Thore mit einem reichen Stoffe als »Gabo erscheint, der trägt Geschenke nach Korman und Wasser ins Meer. Jedermann baut Saaten am bestimmten Orte, sund die Lebensmittel sind im Überfluss, und die Getränko »fliessen wie die Wasser des Oxus. Durch das tagvermeh->rende Glück Tschengif-Chan's und seines Hauses sind die »Mongolen von solcher Enge und Noth zu solcher Gemäch-»lichkeit und zu solchem Luxus gelangt. Ihre Völker sind so

Knüppelreime; es scheint, dass er die Nachahmung der gereimten Prose des Originals für Verse gehalten. Das ist Hrn. Schmidt's Anerkennung des Verdienstes treuer Nachhildung des Originaltextes. ') Der 22. u. 23. Vers der LVI. Surs. ') Der 25. Vers der LXXXIII. Surs.

, wohl goordnet und gehalten und ihre Gewandtheit so gross, adass einer, der nicht im Stande einen Polster aus Leinwand sich anzuschassen, auf einmahl fünfzigtausend und dreyssigstausend Gold- und Silberbalischen sieh macht; der Balisch gilt fünshundert Miskale Goldes, der Siiberbalisch in dieser -Gegend funf und siebzig Dinare Rukni, welchon die Munz--meister zu vler Denk bestimmen.«

Die vollständigste und geschätzteste türkische Univer-Munedich salgeschichte, die des Astronomen, gibt unter der den Dy-baschi's Se nastien vorausgeschickten ethnographischen Übersicht die folgonde Schilderung der Tataren, als eine Einleitung in die Geschichte Tschengif-Chan's, welche uns sogleich beschäftigen wird. "Die Tataren sind zahlreiche Stämme, deren meiste sin den nordöstlich des ()xus gelegenen Bergen und Ebonen sherumziehen, bis gegen China hin, andere aber in Städten » wohnen. Diese gehorehten ursprünglich den Herrschern Chi-"na's und hatten keine eigenen, unumschränkten. Jeder Stamm shatte sein Oberhaupt, und jeder Stamm bestand darauf, dass der Herrscher aus ihnen und aus keinem anderen genommen psey, so, dass sie sich über einen einzigen Padischah nio svergleichen konnten, bls aus den Mongolen Tomudschin zum »Vorschein kam, der sie versammelte, alle sich mit Gowalt sunterwarf, und sich Techengif, d. i. den Gewaltigsten, »nannte. Er usurpirto die nächst gelegenen Länder, machte »zu wiederholten Mahlen Einfälle und Raubzüge in die Länoder des Islams und in China, und brachte die meisten in seinen Besitz. Diese Tataren sind harten Herzens und niedri-»ger Natur. Sie essen was nur möglich, Reines und Unreiones. Die meisten folgen keiner andern Secte, als ihrer festen "Unwissenheit. Später nahmen einige den Cultus der Maghen, andere das Christenthum an. The Herrscher Ghafan bekehrte sich hernach zum Islam, und auf seinen Besehl bekehrten "sich die meisten Tataren in der Steppe (Descht) zum Islam. »Nur Einigo blieben Christen; aber die in den nordöstlichen "Feldern wohnenden Tataren, die nun Kalmfieken heissen, sverharren in ihrer Unwissenheit und kennen keine Secto. Sie sessen, wio Bestlen, Ans und Insecten, halten sich auf Borsgen und Ebenen auf und werden des Kampfes nicht müde. »Glaubwürdige Personen erzählen, dass sie die himmlischen

Kräste und Körner verchren, in welchem Falle sie Sabäer "wären. Die chinesischen Tataren verharren noch bis auf heute sim Maghenthum und Götzendienste. Sie halten sehr viel auf "Erhaltung der Menschen, und sie lehren ihre Kinder ihre . Genealogio bis auf den ersten Ursprung. Es gibt unter ihnen "Einige, die sich auf die Cyklen der Zeit und den Zustand "der Orte verstehen, die von einigen Eigenschasten der Dinage Einsight erlangen und Menschen und Thiere heilen. Sie "beobachten in ihren Bewegungen und in ihrem Zustande der "Ruho den Aufgang und Untergang der Gestirne. Eines ihrer "seltsamsten Dinge ist der Regenstein, der in ihrer Sprache "Dschade (Jade) heisst, und mit dem sie nach Belieben Re-"gen machen. Preis Ihm, der über alle Dinge mächtig!«

Körperbau Die Mongolen und inro Stammes, warden, ud Aleidung, sind mittlerer Statur, breit von Schultern, dünn von Lenden, braune Glotzaugen sitzen in schiefem Winkel zu der Stumpfnase, zusammengedrückt und tief eingesenkt in den breiten, fleischigen, olivenfarbigen Wangen. Spärliche Barthaare scheinen um die dieke Oberlippe wie um das Kinn gleichsam zu fliegen, nber deste dichter wuchert der Hanrwuchs auf dem Kopfe, dessen Vordertheil von dem Scheitel bis zu den Ohren herunter huseisenförmig ') geschoren, gleichsam als Abzeichen der Centaurenkrast, womit ihrer Heero Huf die Cultur der von ihnen durchrannten Länder zertrat; nuch rückwärts war der Kopf geschoren, und das stehen gebliebene Haar blug in Zöpfen über die Ohren. Die breite Stirn, die unförmliche Breite ihres Gesichtes gab denselben das Auschen ihrer Schilde, und desshalb bezogen die Moslimen auf dieselben die Überlieserung des Propheten, welche die Erscheinung eines Volkes mit breitem Gesichte gleich breitgehämmerten Schilden, als dem Vorläuser des jüngsten Tages nnkündet 3). Leicht, flink, von Jugond auf durch's Ronnon nach Herden von Pferden oder andern Thieren zu den go-

¹) Vicent. Bellovacensia IV. cap. 71 p. 1210. Corneri Chronicon in Eccardi Scriptorilus Bd. 11. p. 819. ²) Ed-dedschal jachridsch min erdhi bischscherki jakale lehn Chorasan we jethaan kawm wudschuhuhüm et medschan motarrakat. «Der Dedschal (Antichrist) wird aus einem Lande im Osten, «das Chorasan heisst, ausgehen, und ihm ein Volk folgen, deren Gesichter awie hreit gehammerte Schilde.» Feraidut-Jewaid fi bejanit akaid, d. i. Perlen des Nutzens und Erklärung der Dogmen, gedruckt zu Gonstantinopel, 1220 (180.), S. 179. Es gehort armenischer Geschmack dazu, um, wie Orpelian, solche Gesichtsform schön zu fürden. S. Martin Bd. I. p. 119.

schicktesten Reitern, durch beständiges Schiessen nach vorgestecktem Ziele zu den gewandtesten Bogenschützen ausgebildet, kampflustig, kampfgeübt, Hordennshrend suchton sie mit denselben reiche Triften, im Sommer im Gebirge und in kühlern Regionen, im Winter in wärmeren der Ebene, wo Weide für ihre Herden '). Die Kleidung der Männer und Weiber war dieselbe, bis auf die Koptbedeckung, ohne Mantel, ohne Überwurf, ohne Kaputzen '). Ihre härenen Kleider, die der Vornehmen meistens Purpur, die der Gemeinen meistens schwarz, vorne von oben bis unten offen, sich über der Brust kreuzend, waren auf der linken Seite mit einer, auf der rechten mit drey Schleifen am Hüftbein gebunden (wie noch heuto das Unterkleid der Türken) 3), das Oberkleid ein Pelz, dessen Haare nach aussen gekehrt, rückwärts offen und mit einer bis unter die Knie reichenden Schleppe, um die Lenden durch einen Gurt zusammengehalten. Die Kleider der Reichen waren mit weicher Seide oder Plüsche, die der Armen mit einfacher Leinwaud und feiner Wolle gefüttert; die grobe verwandten slo zu den Filzen, womit ihre Zelte, ihre Betten, ihre Tische und Bänke bedeckt; ihre Stricke ebenfalls von Wolle, mit einem Drittel von Pferdehanr durchflochten 4). Das Auffallendste, besonders bey den Frauen, war ihre Kopfbedeckung. Die der Männer bestand in einer platten Mütze (von verschledener Farbe), die vorne mit einem Angerbreiten Saume übergeschlagen, rückwärts eine Spanne lang hinunterhangend, mil zwey Bändern unter dem Kinne gebunden, und zwey anderen fliegenden, wohl weniger zur Zierdo als zum Schrecken 5) (wie Vincent von Benuvals meint), oder um, wenn die ersten rissen, die Stelle derselben zu vertreten. Mine treue Form ihrer Mütze hat sich wohl in dem Steingebilde des Denkmahls des in der Schlacht von Liegnitz gefallonen Herzogs Heinrich II. orhalton, zu dossen Füssen statt des Hundos, der zu den Küssen anderer Ritter, besonders der Templer, ein knirschender Mongolo mit einer am Rande verbrämten dreyeckigen Mütze, dem tatarischen Hute").

<sup>4)</sup> Marci Pauli cap. 53. \*) Plan Garpin in Bergeron p. 26. Vinc. Bellovacensis p. 1112. \*) Das Enteri, das seinen Nahmen vom Vater der arabischen Ritter, Antar, herleitet; nur sind die türkischen links, die tatarischen rechts gebunden. \*) Rubruquis hey Bergeron p. 75. \*) aAd decorem siee potius ad aterrorem\* p. 1212. \*) Heinrich H. Breslau, 1835. Mit zwey Kupfern. Die Schweisshäubehen (Terlik) in der Nikou'schen Chronik Bd. V. p. 43 up. 4

Am auffallondaton war die Kopfbedeckung der Frauen '), die sich vom Konfe, an den sie mit unter dem Kinne gebundenen Bändern befestiget war, in der Form eines immer aus einander laufenden gestürzten Kegels, oder vielmehr einer gostürzten Pyramide (denn das Dach war viereckig), eine Elle hoch, aus Welden oder leightem Holze verfertigt, erhob. Darther hing ein Uberzug von Seide oder reichem Stoff bis auf die Schultern nieder '), dessen Obertheil mit Phuonsedern, Hermolinschweisehen und Juwelen goschmückt. Dieser Kopsputz hiess Baytak, woraus die Missionäre Botta 3) gemacht, wahrscheinlich der Ursprung der venezianischen Bauta. Die Bekleidung der Füsso 1), die selbst boy den Männern klein, war von den Weibern verfertigt. Die Weiber, deren grösste Schönheit die kleinste Nase 5), verfertigten Schuhe, Socken und die Kleider der Manner aus stelfer Leinwand oder Thierhäuten. Ihre bis an die Lenden aufgeschlagenen Oberkielder waren mit himmelblauem Gürtel um die Lenden und um den Busen gebunden. Ein weisser, bis auf die Brust reichender Schleyer, deckte das Gesicht der Vermählten. Die Unvermühlten trugen weder den Schleyer noch die hohe Mütze, und waren daher von jungen Männern kaum'zu unterscheiden.

hra If'oh-

Ihre Zelte waren aus Filz 6) und auf Radern, wie schon ung, Nah- die Zelto der Scythen bey Horaz?); der Gipfel derselben, fast wie ein Rauchfang gestaltet, war von weissem Filz, mit Kalk oder weissem Staub aus zermalmtem Gebein übertüncht, um so heller von ferne zu strahlen, und so mehr von der dunkeln, meistens schwarzen Farbe des Zeltes abzustechen. Die immer gegen Süden sich öffnende Thür war mit einem Filz verschlossen, wolchem Reben, Bäume, Vögel oder Thiere eingenäht "). Diese Zolte waren von verschiedener Form und Grösse; die grössten, ein längliches Vierock, on bis dreyfsig Fuss lang und von einigen und zwanzig Ochsen gezogen, hiessen Chargiah 9), die kreisfürmigen Techerko 10),

> Drewn Letop II. p. 408. Terlin gehörten späteren Tataren, wie den heutigen Turken an.

<sup>1)</sup> Rubruquis p. 16. \*) Plan Carpin bey Bergeron p. 29. Rubruquis p. 15. \*) Les femmes ont un ornement de tête, qu'ils appellent Botta. Rubruquis p. 15. \*) Ils ont les pieds asses petits. Plan Carpin p. 28. \*) Rubruquis p. 16. \*) Marci Pauli cap. 53. \*) Campestres Seythae, quorum plaustra cagas rite trahant domos, Od. 111. 21, 10. \*) Rubruquis bey Berg. p. 6. \*) S. die pers. Worterbücher und Frachn de nummorum Bulgaricorum forte antiquissimo p. 131. 10) Der Chargjah Timur's bestand aus zweyhundert vergoldelen und

und noch houte heissen die der Kalmüken Churul und Ocree'). Die Form der länglich-vierockigen Zeite, mit ihrem, im Droyceke gewölbten Dache ahmten die ebenfalls mit Filz überzogenon, mit Gemählden und Stiekwerk verzierten Kisten nach. in welchen die Kleider und Hausgeräthe bewahrt wurden. und welche rings um das Zeit herumstanden. Ihre Nahrung war nur Fleisch von allen Arten, am liebsten das der Pferde, nus doren Godarmon sio Blutwarsto bereito(en 1); doch asson nic nuch Mäuso 3), Hundo, Katzon, und nogar gebratenea Monschenstelsch4). Ihr größtes Fest ein gebentener Hammel; dessen Fleisch, wohl unter hundert Tischgenossen vertheilt. ward mit einer Compote von Apfeln und Birnen in Wein genotton b). Das Fett leckton nie von den Fingern und nehmierton damit thro Bilefel; nur die Vornehmen wischten dieselbon in cinem Tucho ab. Mo wunchon sich weder vor Tisch die Händo, noch nach Tisch die Nehüsseln; und spühlten sie die Töpfe aus, so ward das Spühlwasser wieder als Suppo zugogossen. Sie frassen Ungeziefer, und indem das Weib dem Mann, oder der Freund dem Freunde das Ungeziefer abklaubto und frase, riefon sie daboy aus: "Künnt ich so meines »Froundon Folado fromen! "Ihr liebston Gotränko war dan gogohrene Kumis, aus Pferdemilch bereitet"). Aussordem tranken sie aber auch Wein, ein Getränke aus Reis und Meth 7). womit schon Disabulos den byzantinischen Gesandten Semarchos bewirthete 8). Wenn sie tranken, gab immer der Diener das Zeichen, indem er Ha! schrie; alsbuld fing der Cythernspieler sein Spiel an, und bey grossen Festen tankten die

mit Edelsteinen besetzten Zelten, worin der Audienzsnal Bargjah; die Umzännung im Viereck hiess Seraperdé, Petit de la Groix hist de Timurbes L. VI. Ch. XXV. S. 182, 183, Tichertak eben da S. 186.

1) Bergmann's Streifzuge I. p. 51, 60, 11, p. 83. Churul.
1) Rubenquis bey Bergeron p. 5.
2) Bar Hebraei Chron. Syriscum p. 417, 4) Viuc. Bellovacensis p. 1212. Hiezu bemerkt Hr. Schmidt am Rande: "Diese Luige mehzugschreiben war wohl unnothlig." Viel unnöthiger war Hrn. Schmidt's Ehrenrettung der Mongolen wider die kannibalischen Grauel, deren, wenn nicht das ganze Volk, doch einige, nach den glaubwurdigen Zeugnissen mehrerettung der Mongolen wider die kannibalischen Gräuel, deren, wenn nicht das ganze Volk, doch einige, nach deu glaubwurdigen Zeugnissen unchrerer gleichzeitiger Ghroniken, schuldig; auch gebrauchten sie nach Plan Garpin's Zeugniss (Cap. VI. bey Bergeron S. 55) das Menschenfett zur Verfertigung ihres sogenannten griechischen Eruers. 5) Rubruquis p. 10. 9) Eben da p. 11. Cara Cosmos, lait de Jument. Über den Kumis S. Pallas, Bergmann, John Grave's Account of making Coumis in dem V. Bande der Archaeologia p. 178. Jahrig, von den Lebensmitteln der Mongolen, in der Answahl der Ablandlungen der okonomischen Gesellschaft zu Petersburg. In Wassal's viertem Buche im Abschnitte des Endes Kaidu's und der Folge Tschapar's kommen nebst dem Kumis noch zwey andere Getranke vor, die wie Wasser fliessen. Anmif u Mokni (Mim Kjef Nun Je) u Serme. 2) Rubruquis p. 71. Cerasine, soll Terasine heissen. 2) Stritter Bd. 111. p. 51.

Männer vor dem Herrn, die Weiber vor der Frau des Hauses. Alle in die Hände klatschend. Nachdem der Hausherr getrunken , schrie der Schenke wieder Ha! der Cythernspieler verstummte und nun tranken die Gäste, aber auf sehr ekelhaste Weise'). Festgelage waren immer mit Gesang, oder vielmehr mit Geheul begleitet '). Bey diesen Trinkgelagen wurden die Preiso der Tapferkoit (Ulusch) vertheilt 1). Dieso Trinkgolago, welche an die Aristoia der Griechen erinnern, leben noch in den kalmückischen Uerrus fort i). Sie beriethen sich. wie die alten Deutschen, beym Weine 5). Die grösste Ehre ward dem Gaste erwiesen, wenn ihm der Rückgrat des Thieres zugesendet wurde, Nach dem Genusso der Speison und der Getränke ist bey einem barbarischen asiatischen Volke der Weiber zu erwähnen, der schicklichste Ort; über so viehisch die Mongolen in so vielen undern Stücken, so bowiesen sie den Frauen höhere Achtung, als so manche hochgebildeto asiatische Tyrannen, die sie in Hareme verschliessen. Sie verdienten diese Achtung durch Ihro Arbeitsamkeit und Treue, oder eigneten sich die Tugenden an, eben weil sie freyer und mehr genehtet, als die in den Hürden der Haremo verschlossenen Opfer der Sinnlichkeit. Sie vorfertigten nile Arten von Geräthe, Kleidern, Zelten, Reitzeng und Wägen, melkten die Kübe, bereiteten den Kumis 6), die Butter und die gotrocknete saure Milch, welche Kurut hiess?). Sie waren keusch, und erlaubten sich selbst im Taumel der Feste keino unnnständigen Worto "). Der Mann kauste seine Weiber, der Zahl unch nach Celieben und ohne Rücksicht auf Verwandtschaft (Mutter, Schwestern und Tanten ausgenommen), und die Witwen heiratheten nur selten 9); aber der Sohn nahm nach dem Tode des Vaters alle Weiber desselben (seine eigene Mutter ausgenommen) als seine Frauen. Sie glaubten, dass jeder Mann in jenem Leben seino Frauen wiederfindo; desshalb erwarteren die Witwen die Rückkehr zu ihrem Gemable.

<sup>1)</sup> Rubruquis bey Bergeron p. 10. 2) Vinc. Bellovacensis p. 1112. 3) The Ulush or prize of valour. Babur's memoirs. London, 1826, p. 33. 4) Bergmann's Nomadische Streifereyen I. Bd. S. 60. 5) Wassaf im Beginne des Abschnittes der Thronbesteigung Mengu-Kaan's Bl. 352. 6) In Wassaf, im Abschnitte der Beschreibung Moghans, kommt nebst Kumis auch der sehwarzo Kumis vor: Kamif u Karakumif. 7) Bey Rubruquis p. 13 Gruit, Im Ferheng Schuuri Kurut, das franzosische Cronte; die Butter hiess Apra. Rubruquis Csp. XI. Bergeron p. 22. 4) Plan Garpin bey Bergeron p. 36. 2) Plan Garpin p. 16. Rubruquis p. 17, bey Bergeron.

und die Söhne, welche sich die Gemahlinnen des Vaters aneigneten, hatten aus kindlicher Ehrfurcht nichts dagegen, dass diese nach dem Tode wieder zum Vater zurückkehrten.

Die Beschäftigung der Männer war Krieg oder die Übung ,  $J_{H}$ zu selbem in seinem Vorspiele, der Jagd, oder die Verfortigung von Wassen '). Ihre grossen Treihjagden sind aus der Geschichte Tschengif - Chan's und Timur's ') bekannt. Der. persische Geschichtschreiber Wassaf beschroibt eine solche Treibjagd aus einer späteren Zeit, nähmlich die Abaka-Chan's, nach dem Gebrauche der Mongolen augestellt: "Ihn Heor »bildete nach dem Gebrauche der Mongolen einen Treibkreis. »Alle Bestien und Thiere vom ganzen Reviere wurden in den »Kreis zusammengedrängt und derselbe allmähilg verengt. »Der Hehm selbst mit einigen seiner Vertrauten trieb selbe ann, und betrat als Jäger die Spur des grossen Jägers Bek-\*ramgjur. In einem Augenblicko hatten die Löwen der Jagd »das Feld von den Bestien rein gemacht und sie alle am Fuss »des Gebirges zusammengebracht« 1). Zwanzigtnusend Treiber und fünstausend Hüther waren die Jägerey des Kann's 4), und Thiere der Jagd waren nicht Hirsche und Hasen, sondern Ghaselen, wilde Esel und Steinböcke 5). Sie jagten mit Falken und Habichton Reiher und Kranicho d). Ihro Wassen: Holmo, Harnischo, Schilde, Bogen und Pfeil, selten Schwert und Keulo 7). Die ersten selten aus Holz und Eisen, meistens aus dem festesten Leder von Büsseln und anderen Thieren, nur der obere Theil des Helmes war von Stahl. Der Harnisch bestand aus vier Theilen: dem Vorderwamms, Hinterwamms, dem Schulterstücke, den Schlenen für Arme und Schenkel"). Gekrümmte Lanzen dienten ihnen, Reiter aus dem Sattel zu heben. In Ihrem Köcher führten sie nebst den Pfeilen Feilen, um jene mit diesen beständig zu zweyschneidiger Spitze zu

¹) Plan Carpiu p. 38, ³) Petits de la Groix L. IV. p. 43. Die Beschreibung chinesischer Jagden bey Marcus Paulus L. H. p. 16 u. 19. Du Halde IV. Bd. p. 35; neu-mongolische in Pallas Saumdung historischer Nachrichten unter den Mongoleu I. Bd. 8, 483, ³) Wassai (Bl. 57) im ersteu Buche in der Geschichte des Sturzes der Barmekiden. ³) Marci Pauli L. II.-p. 18, ¹) Artak. Rubruquis p. 11 bey Bergeron. ³) Die Kranichwarter leben nach der Zeit Bajefid's I. im osmanischen Reiche fort. 7) Marci Pauli L. I. p. 51. ¹) Rubruquis p. 31 bey Bergeron. Wassaf in dem letzten historischen Abschnitte des V. Buches erwähnt der Schlachtrüstung der Pferde, welche auf mongolisch Dischirasan Fakulghu hiess. Eben da der Vortrah Monkalai. Nuchtrab Kedschgjah, der rechte Flugel Beraunkar und der linke Flugel Dischewaun-kar; die Freywilligen hiessen Turandschi.

schärfen. Ihre Pfeile waren von dreyerley Gattung, die für dan Wassenspiel, wenn sie die Pferde tummelten (das arabischtürkinche Duchirid), andere für die Vogeljagd und andere für den Kriegt die letzten über zwey Schuh inng '). Vortreffliche Bogenschützen '), den Feind im Flichen durchpfeilend, wie die Parther bei Horaz 3). Silber, Gold, Perlen und Edelsteine galten ihnen nicht mehr als Staub. "Bey ihnen, « sagt der byzantinische Geschichtschreiber 4), sind keine feyerlischen Spiele, keine ehrsüchtigen Schauspiele, keine Berathsuchingungen über nautische, trierarchische und ädilische "Warden, sondern was dieses betrifft, horrscht tiefe Ruhe, sund ein Leben, das aller Ausregung ledig.« Es war ihr Brauch, während des Pferdrennens und Pfeilschiessens, wenn sie siegten, die Hände auszustrecken und mit lauter Stimme Mordio! zu schroyen 5). Im Kriege sandten sie leichte Reiteroy voraus, die weder sengte noch brennte, weder plünderto noch mordeto, sondern bloss verwundete und verkrüppelte, um den Schrocken vor dem folgenden licere zu mehren. Die Flüsse übersetzten slo in ledernen Körben, worein die Wassen und Kieider gelegt, und die an den Schweif der Pferde gebunden wurden, während das Pferd durch einen vorausschwimmenden Mann geleitet ward. Im ersten Anfallo schoss jeder drey bis vier Pfeile ab, wenn sie aber den Feind nicht im ersten Anfaile brachen, zogen sie sich auf grosse Entfernung zurück, und lauerten dem vorüberziehenden in Verstecken auf. Oft sotzten sie Soldaten aus Lumpen gefertigt auf Pferdo, die slo im Überflusse hatten, um den Feind über ihre wirkliche Stärke zu täuschen. Sie flohen, so viel

<sup>1)</sup> Rubruquis p. 51 und bey du Halde Bd. 1V. p. 36. 2) Orpelian in S. Martin Mémoires L. 1. p. 119. Plan Carpin. Corneri Chronicon bey Eccard Bd. 11. p. 819. 2) Cum enim fugam simulant retrorsum sugitus mittere docti. Corner bey Eccard Bd. 11. p. 975. 3) Nicephorus Gregoras Tom. 1. p. 47—20 und in Stritter p. 1021. 3) Ajini Moghol basched der sijakl sebak we esnai murahene we munathele ki tschun ghalib u safir kerdend dest efschanden we be awafi bulend lafft mordio güften, d. i. der Gebrauch der Mongolen ist bey Wettennen und während des Pfeilschiessens um die Wette, dass sie, wenn sie siegen, die Hand ausbreiten und mit lauter Stimme: Mordio! schreyen. Zu dieser höchst merkwurdigen, eine vor dem bisher ganz unbekannten mongolischen Gebrauch schildernden, Stelle bemerkt Hr. Schmidt am Rande, was folgt: "Gott bewahre! da stammten sie ja von den Franzogen, und diese von ihnen ab, denn die Transrhenaner fluchen ja auch: "Mort Dien!" Wahrlich eine schöne Probe von der Kritik IIrn. Schmidt'a, und einem solchen Kritiker war Linnen den fünf Monathen, welche die Akademie sich als Termm zur Fallung ihres Urtheiles gesetzt, dasselbe allem ubertragen!!!

sie konnten, das Gefecht von Mann gegen Mann, und suchton nur im Fluge zu verwinden und zu tödten. In den Belagorungen ängstigten sle die Städte mit Naphihageschessen '). durch Abschneidung des Wassers oder Überschweimung der Umgegend, durch Laufgrüben und Minen. Sie sieherten den Belagerten Leben und Eigenthum zu, hielten aber fast nio Wort, und wonn sie die Bevölkerung einer eroberten Sindt nicht durch allgemeinen Mord vertilgten, so schonten sie doch nie der Reichen und Grossen. Die im Kriege Gefangenen tödtoten sie nile, bis nuf die Handworker, die sie als Selavon mit sich schleppten. Der Mord der Gofangouen war regelmässig eingerichtet, indem sie dieselben den Hundertern zuthollton, deren jedem die Schinchtung der Schingen obling. Nach jo geschlachtetem Zehntausend wurde ein Leichnam mit dem Kopfe zur Erde, die Füsse in der Höhe, als Trophae aufgerichtet. Bey den Begräbnissen ihrer Fürsten wurden ihre Beyschläferinnen und Gefangenen geschlachtet, wie sehen der Fürst der Türken, Terxanthos, gestingene Hunnen zu dem Grabo seines Vaters schlachtete '). Ihr Begrähnissort wurde geheim gehalten, aber den der Vornehmen bezeichneten stelnerne Denkmahle oder Häuser der Todten3). Ein Hengst, eine Stute und ein Füllen wurden dem Todten ins Grab mitgegeben. damit er im andern Leben sogleich beritten sey, und dass es ihm an Stutenmilch nicht fehle. Ein anderes Pferd ward zum Todtenmahle geschlachtet und die Haut ausgestopst über dem Grabe aufgestellt 1). Alles Hausgeräthe des Versterbenen ward im Feuer gereiniget 5). Ober dem Zelte eines Kranken ward ein Zeichen ausgesteckt, dass Niemand sich demselben naho, als der Krankenwärter 6). Die Stelle der Ärzte und Priester vertraten die Wahrsager und Zauberer, die mit Beschwörungen Krankheiten herbeyriefen und bannten. Sie bestimmten die glücklichen und unglücklichen Tago, und rettoton, wie bey so vielen anderen barbarischen Völkern, in Sonnen- und Mondesfinsternissen durch Beckengeton und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Mit Menschenfett, das Rubruquis S. 55 als einen Bestandtheil ihres griechischen Feuers augibt. <sup>2</sup>) Gorner bey Eccard Bd. H. p. 975. Vinc. Bellovacensis p. 1213 und 1214. Plan Carpin p. 50 bey Bergeron. <sup>3</sup>) Stritter Bd. 111. p. 60. Dochia corum lingua cocant; vielleicht Dachme, das persische Grabmahl. <sup>4</sup>) Vinc. Bellovacensis de morte ac sepultura p. 1214. Rubruquis p. 18, bey Bergeron. <sup>5</sup>) Rubruquis p. 122. Marci Pauli L. I. p. 58. <sup>6</sup>) Rubruquis p. 19.

Trommelgetös Sonne und Mond vor dem sie zu verschlingen drohenden Drachen '). Ihro Reinigung geschah durch das Feuer und nicht durch das Wasser, denn sie wuschen sich nie, und glaubten sogar, dass ein Bad im Flusse den Wetterstrahl vom Himmel rufe '). Diesen fürchteten alle Mongolen über die Massen; nur die vom Stamme der Uriangkut beschworen denselben. Im fürchterlichsten Gewitter schmähten sie den Blitz und den Donner mit lautem Geheul. Sie assen nicht vom Fleische der durch den Blitz getödteten Thiere; sie forderten den Donner hernus, doch die undern Mongolen fürchteten sich vor demselben, sich in ihren Zelten verkriechend. Sie hielten den Wetterstrahl für einen feurigen Drachen, der, vom Himmel fallend, die Erdo mit seinem Schwanze schlage, sich in sich selbst zusammenwirbelnd Feuer ausspeye<sup>3</sup>). Das Fener ward nicht nur als Reinigungsmittel, sondern auch auf dem Herde, als Symbol des Familienlebens, hoch verehrt. Der jüngste Sohn des Hauses ward Utdschigin, d. i. der Feuersitzer, genannt i), well er nicht in den Krieg zog, sondern zu Hause blieb, um den Herd zu schützen. Auf ihn ging nach dem Tode des Vaters der Besitz des Herdes und der Heerden über 5). Die Söhne wurden nach dem Adel ihrer Mütter genehtet 6). Von ihren Gesetzen und der Jasa wird weiter unten zu reden der Ort seyn, hier nur noch Einiges über die bösen und guten Seiten ihres Charakters.

arakter.

Die Chronikenschreiber des Mittelalters haben nur Eine Stimme über Ihre Raubsucht, Grausamkeit, Gottlosigkeit, Treulosigkeit 7), Undankbarkeit, Grobheit 8), über ihren Schmutz,

<sup>&#</sup>x27;) Rubruquis p. 122. ') Reschideddin und Dschihanguscha. ') Reschideddin in den Stämmen der Mongolen, Artikel Uirangkut. ') Mit der letzten Probe der mongolischen Kritik Hrn. Schmidt's geht seine Unwissenheit im Türkischen, welche aus der folgenden, zum Worte Utdschigm am Rande bevgeschriebenen Note erhellt, Hand. in Hand: aChlehan heisst es, aund hat mit dem türkischen Ot sichts gemein." Hr. Schmidt glaubt also, diss Ot im Türkischen Feuer bedeute; er weiss nicht, dass Mt Pferd, Et Fleisch, H Hund, Ot Gras und nur Ut Feuer bedeute; die weiter unten folgenden Zuthaten, welche alle Utdschigin als den Feuerwärter erklären, sind Beweise genug für die wahre Übersetzung des Wortes, und das Ot Heu, liegt hier nur im Kopfe Hrn. Schmidt's. ') Audeit Moghol ki pusert kahterin Utdschigin mignjend. Reschideddin. ') Die mongolische Jusa erfordert, dass an die Stelle des Vaters der jüngste Sohn, dessen Mutter von hoherem Stamme, eingesetzt und bestätiget werde. Wassaf IV. Buch, Aufangs der Throubesteigung Mengu Kaan's. ') Vinc. Bellovacensis unter den Tit In: De superbia corum et impictate Cap. LXXIV.; de ipsorum cupiditate et avaritia Cap. LXXV.; de effraenatione corum et luvuria Cap. LXXVI.; de erndelitäte ipsorum et fallitia Cap. LXXVII. p. 1210—1212. ") De leur incicalité et ingratitude. Rubruquis p. 20.

Stolz, Blutdurst '). Hingegen verschweigen Reisende von billigerem Urtheile nicht ihre guten und lobenswürdigen Seiten. Der Kundschafter Chuarofinschalfs schilderte ihm die Mongolen, wie folgt: "Tschengif-Chan's Heere, zahlreich -wie Ameisen und Heuschrecken, sind alle streitbare Man-"ner, im Stande, den Löwen des Himmels in ihre Fangstri-\* "cko zu bringen, und mit ihren Lanzen dem Arkturus die seisue zu rauben. Sie lachen beym Feste und weinen in der »Schlacht, wie die Finger der Paust gedrungen und wie Han-»do fest in cionnder verschlungen, ihrem Padischah gehor-"sam, zu dessen Schutz sie Köcher und Bogen und Säbel sund Dolche nus Gold mit Edelsteinen besetzt wählen. In der "Schlacht fürchterlicher als Andere, kennen sie die Ruho "nicht. Sie verfertigen Wassen und Kleider mit eigenen Hänaden, und bedürsen weder im Kriego noch Frieden Etwas von "nussen einzuführen. Sie haben Schafe, Kühe, Pferde, Kasmehle, und begnügen sich mit Milch und Topfen und Kase. Ihre Pferde schlagen mit den Hufen die Erde. Sie essen adio ausgegrabenen Wurzeln und bedürfen daher weder Gras "noch Gerste. Kniend begrüssen sie den Aufgang und Untersang der Sonne. Unbekümmert um Erlaubtes oder Verbothe-»nes, essen sie sogar das Fleisch von Hunden und Schwel-»nen ohne Scheu. Sie fangen das Blut ihrer Pferde, denen slo "zur Ader lassen, in Geschirren auf und trinken dasselhe"). Alle Beschwerden der Jahreszeiten und Umstände, den Hunger, den Durst, die Kälte, die Hitze, ertrugen sie mit unverwüstlicher Geduld. Neid war ihnen fremd, und sie trauten den Verschwärzern nicht 3). "Es ist, « sagt Wassaf, "hey "den Mongolen solche Sitto, dass sie den Anschwärzer und Wortsammler nicht achten und ihm nicht tragen, dass, wenn "sie nuch aus der Angabe Nutzen ziehen oder einen Halsstar-"rigen bestrafen und sein Wort ins Ohr nehmen, sie, wenu »das Geschäfte geschlichtet und der Zweck der Augeberey "ausgerichtet ist, den Angeber wie einen zu schmutzigem "Gebrauche bestimmten Fetzen schätzen und in soin Wort "keinen Glauben setzen" 1). Der Geschichtschreiber der Or-

<sup>1)</sup> Naima I. S. 457. Die Stelle in der Gesch, des osman Reiches V. Bd. S. 86, in der Note. 3) Mirchand in dem Abschnitte von den Ursachen der Erschutterung des Reiches Sultan Chuarefuschah's. 3) Carpin S. 36, 37, 4) Wassaf Bl. 25, im Abschnitte von Hulagu's Schreiben an den Sultan Syrien's, im I. Buche.

pelianen gesteht ein, dass sie, wiewohl ohne Gett und Gesetze (sie hatten abor sowohl Gottesdienst als Gesetze), der Gerechtigkeit ergeben, gegen einander billig, vorzüglich abor ihren Vorgesetzten gehoranm'), dass slo nur durch das Übermass der Armuth und Dürstigkeit zu Räubern und Drängern geworden. Ihre Tapferkeit und Armsoligkeit wird durch Marco Polo '), ihre Wahrheitsliebe gegen ihre Oberen durch Rubruquis 1) bezeugt. Die beyden grössten Vorzüge ihres Charakters, die, nebst Tapferkeit und Starkmuth sie zu Welteroberern machten, war die Bereitwilligkeit gegenseitiger Hülfe in allen Umständen 4), und der blindesto Gehorsam gegen ihre Vorgesetzten 5), über weichen das Lob aller Geschichtschreiber einstimmig. Wir schliessen diese Charakterschilderung der Mongolen mit einer Stelle aus den Gedichten des persischen Dichters Kemal B. Ghajass, welcher die Parallele zwischen den Türken und Mongolen in folgenden Verson gibt:

Vergleiche nicht Mongolen mit den Türken,
Vernünstige halten nicht Mongolen gleich den Türken,
Im Damme Gog versperret waren die Mongolen,
Und nahmen dann in Anspruch Würd' und Stamm der Türken.
Sie scheuen Schändlichkeit, Gewalt und Uurecht nicht,
Auch Schändlichkeit, Gewalt und Unrecht üben Türken.
Ich zweise, ob in beyden Welten soy Ein Herr,
Ein Gott und Nährer nur der Perser und der Türken <sup>6</sup>).
O Herr! lass frühlich steis das Leben siessen hin,
Den Persern früh und spät, bey Tag und Nacht den Türken <sup>7</sup>).

mm der orgolen, Das ganze Geheimniss des nach Reschideddin von Abulghaft und allen andern arabischen, persischen, türkischen Geschichtschreibern augenscheinlich verfälschten Stammbaumes der Mongolen <sup>3</sup>), welcher dieselben mittelst des wun-

derbaren Auszuges aus dem Erzgebirge von Erkone Kun unmitteibar an die Abkömmlinge Oghuf-Chan's, d. i. an die Türken, anschliesst, ist in dem folgenden Distlehen der so eben angeführten des persischen Dichters enträthselt:

Im Damme Gog versperret waren die Mongolen, Und nahmen dann in Anspruch Würd' und Stamm der Türken ').

Als der vor Tschengif-Chan unbekannte Stamm der Mongolen durch ihn zum völkerbeherrschenden und ländererobernden erhoben worden, nahmen die Mongolon den Stamm und den Ruhm der Türken in Anspruch, so wie in der Folge, als die Mongolen als Welteroberer und Weitbeherrscher geadolt waren, die Türken den Nahmen ihrer Herrscher sich aneigneten und für Tataren galten, und nach dem gemeinen Sprachgebrauche in Russland noch heute dafür gelten '). So hiessen sich die Byzantiner Römer, wie noch heute die Neugricchen 3), und sowohl Klein-Asion als die europäische Türkey heisst dem Morgenländer noch boute Rum und Rumili. d. i. Romanien oder das Land der Römer. Nicht unwahrscheinlich ist daher die auf die Übereinstlmmung türkischer und chinesischer Sagen gegründete Vermuthung, dass Tschengif-Chan's Haus seibst ursprünglich ein türkisches gewesen 1), da die Türken alle nördlich von Chlua bls zum Balkalsee gelegene Länder besassen, und also gewiss Herron der Mongolen waren, welchen sie aus ihren Stämmen einen Herrscher gegeben haben mögen 3). Diese Vermuthung wird durch die fabelhaste Sago des Auszuges aus Erkene Kun seibst unterstützt. Erkeno heisst nach der Erklärung Abulghafi's ein Berggewölbe 6). Erkene Kun helsst daher das Berggewölbe

\*) Nest Moghol besto be Jedschudsch jaftend Derjaftest nisheit tochm a tebarl Turk.

Aus dem Diwane Keinal's, des Sohnes Ghajass, bey Dewletschah, unter diesem Dichter, \*) So selbst in Naumow's Schrift: Von den Verhältnissen der russischen Fürsten mit den Mongolen S. 11. \*) Jahrb. der Literatur Bd. LXVII. S. 9, 10. Anzeigeblatt Nr. 11., im Anhango. \*) Die ganze Widerlegung Hrn. Schmidt's der Wahrscheinlichkeit dieser, nicht von mit, sondern von Klaproth zuerst aufgestellten Vermuthung, besteht in Idem am Randa beygeschriebenen Ausrufe: aLin toller Einfall! und: an heilige Kritik! Der zweyte Ausruf Hrn. Schmidt's fallt hier von selbst auf seinen ersten zuruck. \*) Klaproth's Asia polyglotta S. 264 und Tableaux p. 114. \*) Erkenenun manataghnin kemeri timek balur Anninhu maanasi metin otkur demek olur, d. i. die Bedeutung von Erkene ist das Gewolbe nder der Gurtel des Beveges; die Bedeutung von Kun ist fest. Metin und Otkur heisst dasselbe; in zer Hist. Chatajae p. 56. Kemeri tund. Ganz labeh ist also die franzosische Ubersetzung: Irgena-vallen et kon roide hauteur!

der Kunen. Noch höheren Grad von Gowisshelt, dass die Sage von Erkeno Kun eine rein türkische, worin historische Wahrhelt verborgen liegt, gibt die Berechnung der Daten. Die drey and zwanzig Geschiechter von Tschengif-Chan bis zu Bürtetschine, dem ersten Stammherrn der Mongolen, nach dem Auszuge nus Erkene Kun, geben siebenhundert Jahre; werden diese von dem Geburtsjahre Tschengif-Chan's abgezogen, so fällt die Epocho des Auszuges gerade in die Hälfte des fünften Jahrhundertes, d. i. in die durch die chinesischen Geschichten genau bestimmte Zeit des Unterganges des grossen Reiches der Hionynu, d. i. der Kunen'). Ein Inhrhundert später erscheinen die Türken in den byzantinischen Goschichten am Altal. Zu derselben Zeit meldet die chinesische den Auszug derselben aus diesen Erzgebirgen, wo sie seit lange als Schmiede im Dienste der Chane der Dscheudschen gearbeitet hatten '). So gestaltet sich die von europäischen Geschichtschreibern mit Unrecht als blosses Mährehen verlachte alte Enge von dem mittelst Binschälgen und Feuer durch das Erzgebirge gebahaten Auswege und von dem binter dem Dammo Gog und Magog schmiedenden Volko zur reinen historischen Wahrheit. Endlich ist die Chereinstimmung mongolischer und fürkischer Geschichtsquellen in der Sago vom Wolfe höchst merkwürdig. Bürtetschine, der drey und zwanzigste Ahnherr Tschengif- ('han's, heisst der blaue Wolf'); die Sage von Wölfen undet sieh bey den Usiun 4) und bey den Thukiu 5), wo die Prinzen des Stammfürsten, wie Romulus, durch eino Wölfinn ernalten worden. Auch bey den Hiongnu steigt die Fürstinn vom Thurme, um Gemahlinn des himmlischen Wolfes zu werden 6), und der Wolf behält noch in der jüngsten tür-Lischen Geschichte sein altes Anschen bey den Osmanen, welche desselben Stammes, wie die Hiongnu und Thukiu, d. i. Türken.

<sup>&#</sup>x27;) Klaproth's Tableaux hist, de l'Asie p. 130, im Jabre 460. ') L'an 515. Dépuis long temps de kabitoient aux monts Altai où ils travailloient aux forges pour le service des Ahans des Geougen, auxquels ils étoient soumis, Deguignes Bd. I. L. IV. p. 350. ') Schmidt's Geschichte der Ostmongolen S. 355. Er bemerkt, dass Tschino nur eine verderbte Aussprache von Chiumu, d. i. Kunen; wenn das richtig, so traf in der alten Zeit die Bedeutung des Volksnahmens Aun mit der blauen Horde zusammen, wie spater, als sie den Nahmen der Polowzer fahrten, mit den Falben. ') Deguignes I. L. I. p. 56. Suhm zweifelt nicht, dass die Usiun Men gewesen. Abhandlung von den Ufen oder Polowzern hinter Scherer's Ubersetzung von Nestor S., 277. Vielleicht die Utier Herodot's. ') Vizalelou p. 11. ') Vizalelou p. 57, 145. Über die Vermengung der Mongolen mit Tataren S. Mailla Bd. V. p. 345, die Note.

Geschi Tschen Chai

Im zehnten Gliede nach Bürtetschine, d. 1. dem blauen Wolfe, dem ältesten Stammherrn Tschengif-Chan's, nach dem Auszugo ads Erkene Kun tritt Alango ') auf, welche, vom himmlischen Lichte geschwängert, die Mutter der Söhne des Lichton, deren Sohn Bufendscher, der zehnte Ahnherr Tachengif-Chan's '). Ohno uns bey den Lichtsöhnen aufzuhalten, welche nur leuchten, so lango die Geschichte dunkeit, thun wir historischer Ehrfurcht vor dem Nahmon Tschongif-Chan's genug, wonn wir bis zu seinem Urgrossynter hinnussteigen, da solbst der Ahnencultus der chinesischen Kniser sich nicht fiber den Urgronnvater hinnuf erntreckt 1). Der Urgronnvater Tachongif-Chan's war Kubita, Nachfolgor seines Vators Kabal-Chan's, welcher glücklich kriegte wider den sinesischen Kniser, um das Blut seines Bruders Ogin Jerkak zu rüchen, welcher, auf einen Esel gebunden, umgebracht worden. Grund genug zur fürchterlichen Racho des Vertilgungskrieges, den der Urnesso Tschengis wider die Interen und wider die Dynnstie der goldenen Chane in China führte. Seiner Tapferkeit und anderer Herrschertugenden willen ward ihm der Ehrentitel Behadir 4), d. l. der Tapfere, beygelegt, welcher noch heute in den Ehrentiteln indischer Fürston und im russischen Worto Bogatür fortlebt, Bartan Chan oder Jardimdschi Behadir 5). d. i. der wackere Helfer, hinterliess neun und zwanzig Söhno, deren ültester Jesukai dio alten Feindo seines Ilnusos, die weissen Tataren 6), schlug, und zwey Herrscher derselben, Temudschin und Akbuka, gefangen nahm. Als dieselben im Jurte Jesukai's ankamen?), genas Jesukai's Gemahlinn Ulun Ike 1) zu Dilun Buldak 9) von einem Knaben, der mit einer Hand voll geronnenen Blutes zur Welt kam. Zum

<sup>\*)</sup> Nach der Stammtasel bey Mouradjea die neunte; es sehlt aber bey ihm zwischen Busendscher und Boka der bey Saetsen angegebene Chalitschi Raghatur. Herhelot schreibt Alancova; er schreibt aber auch Cabjak statt Kiptschak. Angin oder Engin statt Indschu., Cangian statt Kechatu, Schohna statt Schihne. Silencai statt Schinga. Jaraligh statt Lerikh, Igur statt Uighur., Jenghicunt statt Jenikent. Caracoran statt Karakorum; richtig aber Boga oder Buga six Stier, wosser Hr. Sch. immer die mongolische Aussprache Böke annimmt. \*) Vizdelon p. 152 u. 126. \*) Platt's Volker der Mandschurry Bd. H. S. 764. \*) Schrersfeddin, Mokaddome. \*) Jardimischi ist türkisch und heisst der Helser, Behadir ist persisch und heisst der Tapfere; Hr. Schmidt, welcher nur mongolisch versteht, hemerkt am Rando mit Bleystist: Bardamtschi Batür., d. i. der stolze oder prahlhaste Furst oder Held. \*) Je-son-khai desit les blancs entierement. Vizdelom p. 418. \*) Im Jurte Kelluran, welches der ursprüngliche Tschengis-Chan's. Mirchund. \*) Binaketi neunt sie Ulu Futschin. \*) Hr. Sch. beneckt, os heisse deluhn buldak, Milzhügel, oder Hügelkette in Milzgestalt.

ewigen Andenken des über die Tataren ersochtenen Sieges ward der Kanho, der unter dem Wahrzeichen oines Blutverglessers das Tageslicht orblickt hatte, nach dem Nahmen des gefangenen tatarischen Herrschers Temudschin benannt '). Temudschin war also keines Schmiedes Sohn, wie schon der grosse Reischeschreiber Ibn Batuta übel berichtet ward '), und wie noch der Mongolo heute in der Steppe vom Berge Darchan, d. i. der Schmied, fabelt, der so heissen soll, weil dort Tschengif als Schmied das Eisen gehämmert 3). Die doppelte Vorbedeutung ging in die höchste Erfüllung. Der Knabe, zum Manne gereist, überschwemmte die Welt mit Blut, und wie mit Temudschin's, des Tataren, Gefangenschaft, ihre Herrschaft unterging, so begann mit Temudschin, dem Sohne Jesukai's, die der Mongolen. Der Tag seiner Geburt war der zwanzigste Silkido des fünfhundert neun und vierzigsten Jan. 1133). Jahres der Hidschret, d. l. der sochs und zwanzigste Jänner des Jahres tausend einhundert fünf und fünfzig 4), im Jahro des Schweines, d. i. im letzten des zwölfjährigen mongolischen Thiercyklus. Die chinesischen Geschichtschreiber geben die Geburt desselben um sieben Jahre später an; sie verdienen hierin aber keinen Glauben, nicht nur weil der Wesir Dschuweini, der Weffr Hulagu's, und Reschideddin, welchen alle Quellen mongolischer Geschichte zu Gebothe standen, einstimmig den Tag und das Jahr der Hidschret wie oben angeben, sondern auch weil, wenn Tschongif-Chan, der im Jahre tausend zweyhundert sieben und zwanzig gestorben.5), nur vier und sechzig (wie die Chinesen wollen), und nicht zwcy und siebzig (wie die persischen Quellen nach den mongolischen angeben) Jahro alt gowesen wäre, die Thatsache i),

iilk. 549.

<sup>&#</sup>x27;) Mirchmand, Chnandemir, das Mokaddemo Scherefeddin's.') Travels of the Batuta. London, 1829. I. Theil p. 87. ') Timkovski I. Theil. Wiener Ausgaby S. 228. Hr. Schmidt schreibt mit mehr als alongolischer Stirne am Rande hinzu: alledichtung von Timkowsky," während die Sage, dass Tschen-gif-Chan ursprunglich ein Schmied gewesen, doch eine, im ganzen Morgen-lande nicht von den Moslimen, sondern von den Mongolen selbst verbreitete lande nicht von den Moslimen, sondern von den Mongolen selbst verbreitete Sage; sehr naturlich, da das am Neujahrstage zum Andenken des Anzzuges aus Erkenekune jahrlich gefeyerte Schmiedefest die nächste Veranlassung dazu gab. Die Cyklopennatur Hrn. Schmiedt's sollte vielmehr froh seyn, sich wenigstens durch seinen Nahmen nach der mongolischen Volkssage an Tichengt' (den Gowaltigen) als gewaltiger Kritiker auzuschliessen. 4) Mischund. Sonderbar genug werden im Nikon H. Bd. S. 151 i. J. 1159, dem Geburtsjahre Temudschin's, die Polowzer zum ersten Mahle aus Verwirtung Taturen genannt. 5) Reschideddin, Dschihanguscha, und nach demselben Mirchund, Chuandemir, Binaketi, Ghaffari und d'Ohsson p. 256. 5) Hiezu bemerkt der mongolische Schmied, Hr. Schmidt: aköstliche Logik! wer verburgt denn die Thatsache von Schwein zu Schwein! Die um-

dass er im Jahro des Schwelnes geberen und gesterben, sich keineswegs bewähren könnte, da nur zwey und siehzig und nicht vior und sechzig sich mit zwölf rein dividiren insst '). Jesukai hatto von Temudschin's Mutter noch droy Söhno: Kadschiun, Utdschigin und Dschudschi Kasar '), d. 1. der Löwo 3), von seiner Stärko und Tapferkeit so benannt; ein Stiefbruder Temudschin's war Bilkuti, in spätern Jahren dessen treuer Wassengenosso 4). Temudschin war droyzelin Jahro ait, als sein Vater Jesukai starb. Als bald nach Jesukai's Todo auch dessen älterer Bruder, der weise Sugu Dschudschin (Dschudschin heisst klug und vernünstig) gestorben, dessen Sohn Karatschar Nujan ebenfalls minderjährig, wandte sleh der Stamm der Mongolen dem der Taidschuten zu. Utdschigin war der jüngste, und folglich nach der alten Satzung der Mongolen der Herr des Feuers, d. i. des Herdes 5).

Die Geschichte Tschengif-Chan's, des mongolischen Wolt- Tema eroberers, hat mit der Mohammed's, des Propheton der Moslimen, das gemein, dass von Beyden vor ihrem vierzigsten Jahre kaum ein Paar Begebenheiten bekannt und der Zeit nach historisch bestimmt sind; erst von ihrem vierzigsten Jahro an (welches das Prophetenalter der Morgenländer) sind ihre Thaten von Jahr zu Jahr auf das genauesto verzeichnet 6). Dio sieben und zwanzig Jahre, welche von dem Tode Jesukai's, des Vaters Temudschin's, bis zu des Letzten Auftreten als Feldherr seines Volkes, verflossen, wurden in Mühseligkeiten der Erniedrigung und zum Theil der Selnverey durchgebracht. Noch im Jahro seines Todes hatte Jesukai seinen dreyzehnjährigen Sohn Temudschin mit Burte Fudschin, der Tochter

atändliche Antwort auf diese köstliche Bemerkung findet sieh im Aubange bey ständliche Antwort auf diese köstliche Bemerkung findet sich im Aubange bey der ausüberlichen Widerlegung der ehronologischen Erthumer II:n. Schmidt's, wo es sich schon zeigen wird, wer das Schwein dem Schweine verburgt.

1) Jahrbucher der Literatur LXVII. Bd. S. 17. Klaproth's Asia polyglotta S. 256.

2) Bey Reschideddin heisst der älteste Bruder Temudschin's (\* idschlastat Oldschu\*, der letzte bey Reschideddin Bl. 70 Uthakin\*, durch Schreibfehler.

2) Manai kazar sibaa. Mirchuand.

4) Scherefeddin, Mokademe.

5) Temuke Utdschigin. Temuke nam est we Utdschigin Chudawendi atesch\*, d. i. Temuke Utdschigin. Temuke ist der Nahme und Utdschigin heisst der Herr des Feuers.

5) Reschideddin ordnet die Geschichte Tschengif-Chan's sehr zweckmassig und lichtvoll in neun Abtheilungen: 1) seine Kindheit bis in sein dreyzehntes Jahr.

2) von seinem dreyzehntes Jahr.

3) von seinem vierzigsten bis zum neun und vierzigsten, d. i. seiner Thron-besteigung;

4) von seinem neun und vierzigsten bis zum seehs und funfzigbesteigung; 4) von seinem neun und vierzigsten bis zum sechs und funfzig-sten, China's Eroberung; 5) von seinem sechs und funfzigsten bis zu seinem drey und sechzigsten, der siehenjahrige Eroberungskrieg im Osten; 6) von seinem drey und sechzigsten bis zu seinem Tode; 7) chronologische Uebersicht; 8) die Jasa seiner Gesetzgebung; 9) seine Familie.

des Fürsten der Kungirat, verchlicht '). Auf dem Rückwege von der Werbung starb Jesukai (nach mongolischen Quellen). von den Tnidschuten vergistet'). Diesen selen die Stiesbrüder Temudschin's 3) und der Rest des Stammes der Kajat zu. Ulun Ike, die Mutter Temudschin's, sass selbst zu Pferd, und nahm den Rossschweif in die Hand i), um die Feinde abzuwehren. Der persönliche hestigste Feind Temudschin's war Dschamuka Sadschan, einer der Nirunen (Lichtsöhne), Fürst des Stammes Dschuirat. Dschudschi Termele, ein mit dem Hause Temudschin's in Freundschaft verbundener Dschelaire. hatto einen Verwandten Dschamuka's getödtet 5). Um den Tod zu rächen, verbändeto sich Dschamuka mit den Taidschuten und wiegelte die Stämme Inkuras und Kurlas von den Derlegin, und die Stämme Urut und Nujakin von den Nirunen wider Temudschin auf "). Von Jargutai, beygennnnt Kereltuk, d. i. dem Gehässigen, dem Herrscher der Taldschuten, gefangen, ward Temudschin mit dem Halsblocke belastet, dessen Gewicht ihm die Schultern wund drückte; ein altes Weib erbarmte sich seiner und legto ihm Filz unter, um die Leiden des Druckes zu mildern. Er ersah die Gelegenheit, sich zu flüchten, und barg sich in oinem Sumpfe, wo er mit dem Blocke untertauchte, nur die Nase über dem Wasser hielt, um zu athmen. Surghan Schire 7), vom Stamme Suldus, mit dessen Söhnen Temudschin besteundet, sah die Naso im Wasser, und beschloss ihn zu retten. Er führte die Verfolger von der Spur ab und verbarg ihn in seinem Zeite unter einem Haufen Wolle. Die Verfolger kamen und stachen mit spitzigen Eisen hinein, dieselbe zu durchsuchen. Temudschin ward empfindlich verwundet, aber da er den Schmerz verbiss, ward er gerettet "). Die Tochter Schiro's entfernte die Verfolger, indem sie über solcho zwecklose Quälerey in grosser Hitze weinte 9). Temudschin bewies sich in der Folge dankbar gegen seinen Retter, dessen Abkömmling im fünsten Gliede der

¹) In Schmidt's Geschichte S. 65 heisst derselbe Dai Szetzen. Den Nahmen Kunkivat schreiht Hr. Sch. Chongkivad; wir halten uns in der Schreihweise an Reschieleddin, Dschnweini, Binaketi, Ghaffari, Leri, Wassaf, Mirchnand, Chuandemir und Munedschimbaschi. ¹) Schmidt S. 67. ²) Bey Schmidt heissen die drev Brüder Temudschin's Chaszar, Chadschikin, Uitsüken, die zwey Stiefbrüder Bekter und Begetei. Schmidt S. 63. ³) Tagh, von den Chinesen entlehnt; Abel Remnsat Recherches I. Bd. p. 303. D'Ohsson p. 31. ²) Reschideddin Bl. 67. ³) Eben da Bl. 68. ¬) Bey Schmidt S. 67: Torghan Schara. ²) Binaketi. ²) Schmidt S. 69.

Emir Techoban, der Gründer einer mongolischen Dynastie dieses Nahmens '). Aus der Solaverey befreyt, vermählte sieh Temudschin siebzehnjährig mit der droyzehnjährigen Burto Fudschin, soiner ihm schon in ihrem neunten Jahre verlobten Braut'). Ein anderesmahl retteten ihn zwey treue Wassengeführten, Burgutschi und Burgul, aus den Händen der Taldschuten, indem er, von zwölf Pfeilschüssen verwundet, besinnungslos dahin fiel. Burgul warf Schnee auf feuererhitzto Steine und hielt den Verwundeten über den Dampf, um dessen Hals von geronnenem Blute zu leeren, Burgudschi hielt die ganze Nacht seinen Mantel über Temudschin ausgestreckt. um von ihm das Schneegestöber abzuwehren 3). Dankbar ernanato sie Temudschin in der Folge, als er im Besitze der Herrschaft, zu Turchanen, d. l. Freyhorren, indem slo, von allen Abgaben und Strafen befreyt, freyen Eintritt zum Herrscher hatten 4). Ein andermahl, von den Kriegern des ihm chensalls wie die obigen sechs Stämme seindlichen der Merkiten gefangen, wurde er, da es noch nicht blutige Sitte unter den Mongolen war, die Gefangenen zu tödten, gegen geringes Lösegeld seiner Familie zurückgegeben b).

Die erste grosse Wassenthat Tomudschin's wider das Tomudreyssigtausend Mann starke Heer der Taldschuten und der Migmit ihnen verbündeten Stämme geschah zu Talan Baldschusch am Kerulan, im Passe zwischen zwey Hügelreihen "). Tomudschin sammelte die Krieger seines Stammes, der Kerait, sammt denen der ihm besteundeten aus den Stämmen der Kerait, Dschelzir, Hedekin, der Derligin und Nirun, die er in Hunderte und Tausende abtheilte. Je sausend bildeten einen

¹) Tschoban, Sohn Melik's, Sohn Tuden's, Sohn Sadun Najan's Dschlanghan's, Sohn Surghan Schire's, Binsketi Bl. 127. ¹) Schmidt S. 69; sher die Jahrazahl falsch, wie fast aller Daten Saeten's; nicht i. J. 1128, sondern 1172 ward Temudschin siehzehn Jahre alt. Hr. Sch. hemerkt hiezu am Rande: «Der Verfasser kennt die mongolische Sitte nicht, die dem Lebens-alter sogleich ein Jahr zuzahlt. Ein Kind, ein Kalb, ein Fullen ist unmitgelen, übrigens ist die falsche Angabe Saeten's hier nicht um Ein Jahr, sondern um sechs Jahre gefehlt, nahmlich 1178 statt 1172. ¹) Reschideddin und nach demselben Dschuweini S. 33; bey Schmidt S. 69, ohne diesen mit andern Umständen. ⁴) Die Tarchan sehen hey den Tücken im sechsten Jahrelmuderte in Menander's Gesandtschaftsberichten bey Stritter Bd. 111. p. 53 Tάρχαν; suf mongolisch heisst Darchan ein Schmied. Timkowski's Reise, Wiener Ausgabe S. 328. ¹) Reschideddin und nach demselben d'Ohsson p. 31. ¹) In dem Exemplare Reschideddin's in der k. k. Hofbibliothek Alaut und Turant. «Die Bedeutung von Ajuran ist Ring, und in vorigen Tagen, wann sein Stamm auf seinen Platz kam, gab das Volk ihren Grossen einen Ring, «welcher in der Mitte gleich dem Mittelpuncte und desshalb Gjurgjan hiess.»

Kreis oder Ring, Gjuran genannt; der Befehlshaber, welcher sich im Mittelpuncte des Kreises besand, war Gjurgjan, d. i. der Mittelpunct, genannt'). Diess sind die Ringe der Avaren, deren Jornandes erwähnt. Diess ist der Ursprung der Ehrentitel grosser Herrscher Gjurgjan, unter welchem endlich Timur verherrlicht ward. Temudschin musterte dreyzehn solcho Kreise. Die Schlacht ward zu Talan Baldschusch geliefert, die Gesangenen in zwey und siebzig Kesseln gesotten, eine barbarische Grausninkeit, die noch drey Jahrhunderto später Schah Ismail erneuerte, indem er die Anhänger des Empörers Scheitanoghti, d. i. des Teufelssohnes, in Kessel siedenden Wassers werfen liess '). Die Stämme Urdut und Burdut unterwarfen sich sammt den Dschuirat, die Ihre Jurten nun in der Nähe derer Temudschin's außehlugen 3). Nur Dschamuka Sadschan 4), der Fürst der Dschuirat, blieb, trotz geheuchelter Freundschaft, immerfort der Feind Temudschin's. Die Macht der Taidschuten ward gebrochen, und ihre Anhänger gingen zu Temudschin über, so der Sulduse Dschilaugan Behadir, der Sohn Surghan Schire's, welchem Temudschin seine Rettung aus dem Sumpfe verdankte, und Dschebe Nujan, der Taidschute, der Anführer des ersten mongolischen Streifzuges in Kiptschak, so Schirketu Bukan, das Haupt des Stammes Barin, und Dschudschi Dschawerka, das Haupt der Dulangkit, eines Zweiges der Dschelair. Bey einem grossen Feste, welches Temudschin seiner Mutter Ulun Ike, seinen Brüdern Dschudschi Kasar, Utaschigin und Bilkuti gab 5), fund sich nuch Sedscha Bigi, das Haupt des Hauses Jurkin, eines Zweiges der Kajat, mit seinen beyden Müttern, seiner wah-

<sup>\*)</sup> Reschideddin in der Erzählung der Schlacht der Kreise (welche dieselben mit den Ringen der Avaren). Der Unterschied zwischen Kjurkjun, dem Ringherrn, und Gjurgjan, dem Titel der durch Verschwägerung dem Rerrscherbause verwandten Farsten, liegt nicht nur in dem Ajef und dem Gjef, son lern auch in dem H'af, indem Gjurgjan gewöhnlich ohne dasselbe geschrieben w'rd. \*) Gesch, des osman, Reiches Bd. I. S. 560, \*) Bl. 68 bey Reschideddin umständlich mit den Nahmen der Anführer. \*) Nach Hrn. Sch. Szetsen, so auch Dischirat statt Dischirat und Tschiloghon Haghatur statt Dischilaukan Behadir. \*) 1) Ulun 1ke, die Mutter Temudschin's, mit den ihrigen; 2) Temudschin mit seinen Söhnen und ihren Mannern; 3) die Familie Kadschuli's, ein Zweig der Kerait mit den He-likin; 4) die Söhne Surkudu Nujan und der Budat aus den Nurin; 5) die Sohne Serkukin's aus den Dischelairen; 6) die Söhne Utukschuku's aus den Kajat; 7) die Brüder Temudschin's; 8) die Söhne Munkudu's and die Oheime Temudschin's; 9) die Vettern Temudschin's; 10) Dischndschi, der Sohn Kuwilai's, der Oheim Temudschin's; 11) Altan, der Sohn Kuwilai's; 12) Daki Behadir, aus dem Stamme der Kunkirat; 13) die Sohne Discherke Lenkum's.

ron und Stiefmutter, ein; diese hiess seine kleine, jone seine grosse Mutter. Die letzte fand sich beleidigt, weil Sijudscher, das Haupt der Bawerdschi, d. i. der bowährten Truchsesse Temudschlu's, die Stutenmilch ihr nicht der Ersten vorgesetzt; sie schlug ihn desshalb, doch Temudschin und seine Mutter dissimulirten; als aber bald hierauf auch Bilkuti. der Bruder Temudschin's, von Einem aus dem Stamme Kankin') in der Schulter verwundet ward, kam es zwischen den Knechten Temudschin's und Sedscha Bigi's zum Handgemenge. Die beyden Frauen wurden gefangen, hernach zwar wieder frey gelassen, aber Sedscha Bigi mit dem ganzen Stammo Jurkin trennte sich desshalb von Temudschin '). In dieser Zeit erschien ein chinosischer Tschingsung, d. i. Stantsminister 3), um empörto Taidschuten zu bezähmen. Temudschin, welcher ihm hierin helfendo Hand both, schlug die Taldschut und tödtete ihren Anführer 4). Der chinesische Stantsminister verlich ihm dafür den Ehrentitel Dechautkuri, d.i. Grossfürst, und zugleich dem Stammhaupto der Kerait den Ehrentitol Owang-Chan, d. i. der Fürst Eines Landes 5). Diesen Titol haben Missionare als Joannes missverstanden, und Owang-Chan, der Fürst der Kerait, ist der Priester Joannes des Mittelalters in Asien "). Er hiess eigentlich Toghril, und lag im Kriege mit seinem Bruder?), wider welchen er Temudschin's Halfe anrief. Dieser, nachdem er die Jurkin für ihre Weigerung, ihm wider die Taldschuten zu helfen, und für neue Feindsoligkeiten gozüchtigt, ihren Jurt verheert, ihre Fürsten Sedscha Bigi und Taidschu in die Flucht gesprengt, verglich die streitenden Brüder, und Owang-Chan lebte in gutem Einvernehmen mit seinem Bruder Hakembo, bis dieser später sich zu Tajanik-Chan, dem Herrn der Naiman, wnudte, wie weiter unten erzählet werden wird. Die Fabel eines nehtjährigen Aufenthaltes Temudschin's am Hofo Owang - Chan's und einer Liebschaft mit dessen Tochter, welche die Eisersucht und Feindschaft Dschamuka's veranlasst haben soll, ist schon früher als vom türkischen Schriftsteller Ebul-Chair,

<sup>1)</sup> oder Benskin; es ist zweifelhaß geschrieben. 2) Reschideddin Bl. 70.
2) Reschideddin. 3) Im Exemplare Reschideddin's der k. k. Hofbibl.: Mutschin, nicht Temudschin, wie bey d'Obsson. 5) Padt chahl jek mulk. Reschideddin. 5) Die Stellen hieruber bey d'Obsson p. 36. 2) In meinem Exemplare Dichakimu, bey d'Obsson Hakembo, nach Hrn. Schmidt Hagambo.

auch von persischen aufgetischt, von den gründlichsten derselben nicht aufgenommen, und von dem kritischen Hafif Ebru als ein Mährchen verworfen worden ').

Temudschin war vierzig Jahre alt, als Owang-Chan, der

Weitere baten Temudschin's.

Fürst der Kernit und Tungknt, von seinem Bruder vertrieben, des Sohnes seines Freundes Jesukai Hülfe anrief. Er hatto 592 (1195). sich zu Kjurchan, dem Herrn von Karachatai, gestüchtet, weil sein Bruder Erge Kara mit Hülfe des Heeres der Naiman ihn vom väterlichen Throno vortrieben. Temudsehin eilte von den Ufern des Onan und Korulan ') dem Freundo seines Vaters und seinem eigenen zu Hülfe und setzt ihn wieder auf den Thron 3). Erge Kara und Temudschin tranken ewige Freundschaft, indem sie dieselbe beschwuren; noch heute trinkt der Perser und Türke den Eid, wie den Rauch des Tabaks 1). Im

593 (1196). folgenden Jahre schlug Temudschin die Merkiten 5) am Selengn, verheerte das Gebieth der Udut, eines Zweiges derselben, und theilte die Beute mit Owany-Chan 6). Dieser aber

591 (1197). zog im nächsten Jahre allein wider Toktai, den Herrn der Merkit, und führte mit grosser Beute zwey Söhne und Töchter desselben gefangen, ohno mit seinem Wassengesährten Temudschin zu theilen?). Nichts desto weniger stand Temudschin dem Owang-Chan abermahls im Feldzuge des nächsten Jahres wider Serischan, den Bruder Tajang-Chan's, des

595 (1198). Fürsten der Nalman, hülfreich bey, Tajang, zu Klültusch, d. i. um rothen Stein, geschlagen, Müchtete nach Kemkemdschiut im Lando der Kirgifen. Temudschin's Vorposten verfolgten den Feind, und fingen Jedl Toktuk, d. i. einen Fürsten der sieben Fahnen 8). Dschamuka Satschan, d. i. der Listigo, Temudschin's Feind, bewog durch soine Einstreuun-

<sup>1)</sup> Das Mahrchen bey Petis de la Groix p. 37; bey Chuandenir im Habiles-sijer, so auch im Mokaddeme des Saafername; sher im Tarichi Habderi Bl. 591 stj. meh der ersten Augabe des schtjahrigen Aufenthaltes Temudschin's am Itofe Owang-Chan's, dann aber die glaubwurdigere, mit Reschideddin übereinstimmende Erzahlung aus dem kritischen Geschichtschreiber Halif Ebru: "Diese Erzählung ist das Resultat der Prolegomena des Ssafername, aber aus der Geschichte Halif Ebru erhellt es sos u. s. w. ') Über die geographische Lage, Ritter's Asjen 1, S. 507, 509, 532. ') Reschideddin Bl. 75 und in der chronologischen Übersicht allda. ') Amt itzehmek tutun itschmek. ') Die vier Zweige der Merkit Udugut waren die Chas, Modon, Tudakalin und Oschun; d'Ohyson p. 42 spricht den Toktai Tocota sus; bey Roschideddin Bl. 77, ') In meinem Exemplare Mirchmad's ist Owang in Oreng Chan verschrieben; der Nahme seines Sohnes Temgun statt Sitgun, bey Rubrannis S. 33 Une Chan, bey Marco Polo Une Chanus, ') Reschideddin Bl. 76, Juli tekluk heisst auf persisch (turskisch) einer, der sieben Fahnen-hat. kisch) einer, der sieben Fahnen hat.

gen wider ihn den Owang-Chan, seine Truppen von denen Temudschin's zu tronnen; als aber der Bruder des kürsten der Naiman das Gebieth Owang's verheerte, und dieser abermahl Temudschin's Hülfe ansprach, gewährte er sie ihm, wie zuvor. Er sandte vier seiner Emire, welche die Beute den Nai- 596 (11 man abnahmen und dem Owang zurückstellten. Hierauf traten Temudschin und Owang zu Sari Kehr in Unterrodung zusammen. Owang hatto den Anschlag, sich Temudschin's zu bemächtigen; da dieser aber mit Bogen und Messer bewasnet zum Festo kam, gab Owang seinen Plan auf, und berieth mit Temudschin den gomeinsamen Feldzug wider die Taidschut. In der Ebeuo von Onan wurden die Taidschut geschlagen: ihr Fürst Jarkutni fiel von der Hand Tschilnukan's, des Sohnes Surghan Schire's, welcher Temudschin aus dem Sumpfe gerettet. Der mächtige Stamm der Saldschiut verbündete sich mit denen der Kinkin, Durban, Kunkurat, Tatar durch den fürehterlichen Eid eines Hippo-Tauro-Krio-Trago-Kynobolions; Pferd, Stier, Widder, Bock, Hund wurden zugleich mit dem Schwure geschlachtet, dass dem Bundesbrüchigen dessgleichen widerschre. Einige Jahre früher hatte Temudschin durch einen Gesandten in verbiumten Redensarten, wie diess der Brauch mongolischer Gesandtschaften, um die Freundschaft der Saldschlut angesucht: sie hatten denselben aber unvorblumt mit Spott und Schimpf zurückgesendet, indem sie ihm die blutigen Eingewelde einen Schafen um dan Gericht nehlugen '). Die fünf Stämme, die bey dem Blute der fünf Thiere sich Treue geschworen, wurden am See Bujur geschlagen und zerstreut '). Die am Ufer des Flusses Kem, d. i. des Jenisci, versammelten Stämme der Kunkurat, Inkiras, Ku- 597 (12 rulus, Kigin hatten dem Dachamuka den Titol Gjurgjan, d. l. der grosse Fürst, beygelegt, und den Bund mit dem Elde beschworen: dass der Bundesbrüchige wie die Erde weggeschwemmt werde, die sie mit ihren Füssen in den Fluss stiessen, dass er wie die Zweige des Baumes falle, die sie mit ihren Schwertern abhieben. Temudschin schlug den Dschamuka zu Jedi Kjurkan3). Im folgenden Jahre zog Temudschin 598 (12 wider zwey tatarische Stämmo zu Feldo 4). Er hatte mit sei-

<sup>1)</sup> Reschideddin Bl. 77 sq. 2) Reschideddin, Mailla IX. p. 21 u. f. D'Olesson p. 46. 2) Reschideddin Bl. 78 sq. 4) Oldschi Tatar, Technyhan Tatar, Reschideddin i. J. 659.

nem Votter Kodscher'), dem Bohno Tekun Talschi's, mit seinem ()heim Oldschi, und mit Ollan, dom Hohno Kublla-Chan's (seines Gross-Oheims), mit seinem Bruder Dschudschl Kasar ausgemacht, dass sie nicht Beute machen, sondern nur den Felud verfolgen sollten. Als sjo ihr Wort brachen und Temudschin ihnen darüber seine Unxustiedenholt bezeigte. trenuten slo sich von ihm in Unfrieden, und trugen in der Folgo das Ibrige bey, the mit Owang zu ontzwegen. Für list aber verfolgten Owang und Temudschin noch mit vereinten Wassen den Bruder des Fürsten der Naiman bis an die grosse Manier, welche China von Mogholistan trennt '). In diesem Jahro solito dio Doppelheirath zwischen der Tochter Singun's, des Sohnes Owang-Chan's, und Dschudschi, dom Alteston Sohno Temudschin's, und hinwieder die der Tochter Dschudschi's 1) mit dem Sohne Singun, Statt Anden; weil sie nicht Statt fund, hetzto Singun seinen Vater Owang wider Tomudschin auf. Temudschin schlug einige Emire der Interen. Taidschuten und ihrer Verbündoten, nahmontlich den der Taidschuten, Alak Odu, welcher, wie Dschamuka Natschan, der Fürst der Dechadscherat, wie Sedschabegi, der Fürst der Burkin, eines Zweiges der Kajat, und wie Dschudschl Kasar, der Bruder Temudschin's, einer der fünf Nobenbuhler um die Oberherrschaft der Mongolen 4).

chlacht am Quelle Balelschune. 599 (1202).

Durch die Ränke Dschamuka's trat Owang-Chan nun als offener Feind wider Temudschin auf 5). Von ihrem Plan in Kenntniss gesetzt, zog sich Temudschin an den Queli Baldschune zurück, dessen schlammiges Wasser kaum für die Gefährten seiner Flucht und ihre Thiere genügte. Dort (rank er mit seinen Getreuen aus dem schlammigen Wasser des Quelles den Bund der Treue, und sie hiessen sofort die Baldschmier, was für sie ein Ehrentitel, wie der der Moha-

Then's, teblen in den von d'Obssen und Schmidt gegebenen Statumtalelu Tachenzife-than's, feblen in den von d'Obssen und Schmidt gegebenen Statumtalelu Tachenzife-than's, ") eller feste Maney, welche zwischen China und Mosgholistan gezogen," Beschield im. ") Es begehrte die Tochte Dachulacht's für seinen Schm." Reschield im. ") Reschield im Bl. 74 If Blosson S. 45, der aber den Schmidt laten S. 45, der aber den Schmidt laten die entropasseinen Chrimo einerschaft von den Tataren, as Martinus Poslamus p. 475 und die Chemicon Citzense im Stensis Resim dermanensum Schmidter Bl. E. p. 1857; aanno 1202 Tatari em meorchus ex Indica monagnius eigenzi \* sten die Englishe, welche dieselben schos in diesem Jahra in der Loin erscheinen lasst, int irrig, die Venezianen siedelten sels erst in diesem Jahra zu Lasson an Berrentors Memoire p. 11.

aschirin. d. i. der Auswanderer, welche Mohammed auf seiner Auswanderung (Ilidschret) begieltet hatten. Die swey Hirton, welche den Plan Owang - Chan's vorrathen hatten, Kischlik und Badai, wurden zu Tarchanen, d. i. zu Freyherron, und nicht nur auf Lebenszeit, wie dieses sonst gewöhnlich, sondern bis in's nounte Glied crannat '). An der Spitze cines Heeros von fünsthnibtnusend Mann snudto Temudschin an Owang-Chan und dessen Sohn Singun Frieden vorsuchende Bothschaft, indem er demselben alle seine geleisteten Dienste und Ansprüche auf dessen Dankbarkeit zu Gemüthe führte; dessgleichen an die von ihm abtrännigen, bey Owang sich befindenden Alieder seiner Familie, seine Vettern Kodscher, Oltan und Dschamuka. Die letzten hatten sich wider Owang verschworen, um sieh der Herrschaft zu bemächtigen, aber the Complett ward verrathen. Owang überfiel sio. Kodscher und Oltan Aüchteten zu den Tataren Nalman: der Bruder Temudschin's, Kasar, war von Keraiten gepländert worden, welche ihm sogar Weiber und Kinder geraubt. Tomudschin grundeto auf diesen Vorfall eine Kriegslist, um Owang-Chan vor seiner Annäherung sieher zu machen. Er sandto swoy der Diener des Bruders, welche Owang als solcho kannto, an denselben, um in Dschudschi Kasar's Nahmen Owang-Chan's Milde und Beystand anzustehen. Dieser sandto ihm zwey Bothen, mit einem gefüllten Ochsenhorn. denn es war tatarischer Gebrauch, Eide mit getrunkenem Bluto zu versiegeln. Temudschin bediente sich der beyden Bothen als Wegweiser, und überstel den Owang-Chan. Er ward geschlagen und erschlagen; sein Sohn Singun flüchtete unch Tibet 2). Mit dem Sturze Owang-Chan's und der Unterjochung der Taidschuten war die Macht der Tataren und ihrer Bundesgenossen gebrochen, und in diesem Jahre des Schweines des 599 (1 zwölfjährigen mongolischen Cyklus, welches seit seiner Geburt zum vierten Mahle wiedergekehrt 3), nahm er bey einer öffentlichen Volksversammlung den Titol Tachengif, d. i. der Gewaltige, an, weichen ihm Buttanri, der Sohn Itschke's.

ñ

<sup>1)</sup> Reschideddin, Mirchuand, Chuandemir in Grigoriew's Übersetzung S. 16, mit der Note. 2) Reschideddin Dschihanguscha Bl. 59. 2) Das Jahr des Schweines begann im Dschemaful-ewwel 595 (Marz 1199), in diesem Jahre ward ihm der Nahme Tschengif beygelegt. Tschengif bedeudet dasselbe als Ajurchan (Rüngherr), d. i. grosser und starker Padischah.

des zweyten Gemahls der Mutter Temudschin's, und folglich dessen Stiefbruder, aus himmlischer Eingebung beygelegt hatto '). Nicht lange währte die Dankbarkeit des Betitelten für den Titelgeber und dessen Vater, Temudschin's eigenen Stiefinter seit dessen dreyzelmtem Jahro '). Als bey einer Versammlung Minklik Itschko den Ton angeben zu wollen sich vermass, schlug denselben Dschudschi Kasar, der Bruder Tschengif-Chan's, auf dessen Befehl todt 3). So waren die Brüder itzt Mörder ihres Stiefbruders, nachdem sie in ihrer Jugend den Bruder nus derselben Mutter Bekta todt goschlagen 1). "The seyd," hatte die Mutter ihnen damahls gosagt, "wie der Wolf, der seine Weichen selbst zerfleischt, "wie der Raubvogel, der auf seinen Schatten stösst, wie ein »grosser Fisch, der sich mit dem Schwanze selbst schlägt.« Eine Lehre, in der schon der Same der von Tschengis-Chan auf seinem Sterbebette seinen Söhnen als Grundlage 'ihrer Stärko empfohlenen Familieneinigkeit liegt. Wassaf erzählt die Benennung Tschengif-Chan's durch Buttanri auf folgendo Weise: "Ein gewisser Buttanri, von Geburt ein Kanghate, kam "weissgekleidet, auf einem weissen Pferdo, auf die Höho seines Hügels geritten, wo er zum Himmel bethete und sag-

<sup>&#</sup>x27;) D'Obsson verlegt die Umänderung des Nahmens Temudschin's in dasselbe Jahr, mit der Aufpflanzung der neun weissen Rosselweife, welche Reschideddin ehenfalls erst um drey Jahre spater meldet; aber in der chronologischen Ubersicht, zu Ende der Regierung Tschengif-Ghan's, trennt er die beyden Begebenheiten genau, und setzt die Benennung Temudschin's, von welcher Viele den Beginn seiner Herrschaft datiren, ins Jahr des Schweines 599. aDie Astronomen und einige Geschichtschreiher haben den Anfang seiner Herrschaft von diesem Jahre angesetzt, und auf diese Weise verlor aer im Jahre des Schweines seinen Vater, ward im Jahre des Schweines abdischah, und starh im Jahre des Schweines. Reschideddin in der chronologischen Übersicht. Er stimmt hierin ganz mit dem Dschihanguscha überein, welches gleich nach der Begebenheit am Quell Buddschune und der Ernennung der Tarchane die Umanderung des Nahmens Temudschin i. J. 599 (1202) erzahlt. Nach diesen beyden ältesten Quellen setzt Hadschi Ghalfa in den chronologischen Tafeln den Beginn der Herrschaft Tschengif-Ghan's in dasselbe Jahr. Es ist also keine Ursache vorhanden, von der Augabe der ültesten Quellen hierin abzuweichen. Wassaf bestimmt das Jahr der Thronhesteigung Tschengif-Chan's nach chinesischen Quellen in der folgenden Stelle: aNach der Rechnung der Chinesen, welche die Jahre nach Cyklen avon sechzig zahlen, und diesen Gyklen dreyerley Nahmen geben, deren avon sechzig zahlen, und diesen Gyklen dreyerley Nahmen geben, deren avon sechzig zahlen, und diesen Gyklen der Gyklus Dichunkwen und ader dritte der Cyklus Chawen heisst, sind vom Anfange der Schipfung der awelt bis auf das Jahr, wo Tschengif-Chan den Thron der Herrschaft bestieg, 8863 Hen, jedes Hen zu zehntausend Jahren gerechnet, verflossen, aund von dem nicht vollendeten Hen, nahmlich von dem Stöt, 9679 Jahre, evo dass das 9680, das Jahr seiner Herrschaft war. Sie heissen es in ihrer apprache Kuni Chani, nahmlich das letzte Jahr des Gyklus Dschunkwen.\*
\*) Abulghafi S. 33. Originalext, Kasaner Ausgabe.

to: Ich lasse innerer Offenbarung freyen Lauf und sproche, "mir selbst entäussert, mit Gott. Tschongif-Chan sog sich szurück und sagto, or sollo dio Offenbarung ihm bringon. "Jener angto: Ich bin von Gott geanndt, die Herrschaft ist son nun an dein und ich habe dieh Tschengif ') gennunt. "Die Bedeutung von Tscheng ist fest; das Wort Tscheng ward "alsdann in Tschengif, welches die Form des Plurals ist, sumgewandelt und ihm als Nahme boygeiegt, so, dass er sfortan Techengif genannt ward. Dieser Buttanri vermählte seich dann mit der Mutter Techongif-Chan's, und sagto: Du »musst eine Fahnenstange mit neun Kugeln machen lassen. "und darauf die Fahne der Herrschaft aufpflanzen. Man sagt »nuch, dass zu dieser Zeit Tschengif durch zwanzig Nächto "im Schlafe eine Stimme gehört, weiche sprach:

"Die Welt ist dein, geh, nimm sie ein!"

Im folgenden Jahre bekriegte er die Naiman 1), die am Fellen Flusso Altai gelagert, von Resten der Merkit und Keralt, von der die den Stämmen der Uirat, Dschadscherat, Durban, Kikin und 600 (E Saldschut vorstärkt. Sie wurden geschlagen. Tatakun, der ulghurische Kanzler Tajang's, des Fürsten der Naiman, gefangen genommen, wurde mit Achtung behandelt; er erhielt den Befehl, mit dem goldenen Siegel Tschengif-Chan's Befehle zu unterfertigen, und Tschengif-Chan's Söhne in der Schrift und in den Gesetzen der Ulghuren zu unterrichten 3). Dschudschl Kasar, der Bruder Tschengli-Chan's, erhielt zum Lohne seiner in der Schlacht bewiesenen Tanferkeit allein den Vorrang vor allen Gliedern der Familie für alle künftigen Zeiten. Die Stämme Tatar, Durban, Kikin, Saldschut unterwarfen sich dem Sieger, nur die Merkit flohen. Gjutschluk, der Sohn Tajang's, und Tokta, der Fürst der Merkit, suchten bei Buiruk, dem Bruder Tajang's, Zustucht. Temudschin schlug die Zweige des Stammes Merkit einen durch den andern <sup>4</sup>). Dschamuka flot in Temudschin's Hände, der ihn selbst des Lebens nicht berauben wollte, well er mit ihm bereits den

<sup>1)</sup> Hr. Schmidt schreibt an den Rand: "Tsching, unerschütterlich," die wahre Aussprache ist aber Tschengif und nicht Tschingif; ao im Siehenmeer H. Bd. S. 44d. Z. Tschengif: Be fethi ewwel we sukjun Aun we kessti gjaff parsi. 2) Vizdelou p. 15. 2) Reschideddin, d'Ohsson p. 62. 4) I dujut — Merkit—Onhous — Modoun — Tuda Culin — Ojoun Mouradjes d'Ousson p. 64. Vizdelou p. 450. son p. 61. Vizdelou p. 150.

Eid getrunken; er übergab denselben seinem Nossen Ilischidai, der denselben bald in Stücke zerreissen liess '). Nun
wurden die Tataren vertilgt. Dschudschl, welcher auf Bitte
seiner Gemahlinn, einer Tatarinn, von den tausend, die or
dem Säbel überliesern sollte, die Hälste gerettet, verstel darob
in des Vaters Ungnade. Nach der Vertilgung der Tataren und
nach einem Feldzuge wider Tangut, das die Chinesen Ilia,
die Mongolen Kaschin unnuten, berief Tschengis-Chan ein
wellen des Onnn, we die grosse Standarte von neun weissen
Rossschweisen auf neun Stusen, die sich über einander erhoben, ausgerichtet war '). So bestieg Tschengis, d. i. der Gewaltige, in seinem ein und fünszigsten Jahre den Thron als
Herrscher der unterjochten Stämme seines Volkes und der
Tataren unter dem Titel Tschengis-Kaan ').

schengifun's Feld-Euge.

03 (1206).

Nachdem Tschengif in Gegenwart von hundert Stämmen den Titel des Gewaltigen angenommen, verlegte er seine Rosidenz nach Karakorum, der alten, zwischen der Tula, Orgon und Selinga gelegenen Stadt Hoeihe 4). Die erste Aufforderung zur Unterwürfigkeit erging an Ulaksch 5), den Herrn der Unkut, d. i. des fürkischen Stammes, welchem die Huth der grossen chinesischen Mauer anvertrauet war 0). Der Aufforderung ward Folge geleistet?). Hierauf ward Buiruk-Chan, der flüchtige Bruder Tnjanik-Chan's, des Herrn der Naiman, verfolgt, am Ulugtag, d. i. am Saume der westlichen Fortsetzung der Gebirgskette des Aitni, erreicht und geschlagen. Sein Nesse, Gutschluk, soh in das noch ununterjochto, vom Irtisch bewässerte Land der Merkit 1). Wider den Herrn denselben, Toktai, sandte Tschengif ein Heer und eines wider die Merkit Uwar, welche hinter den Mauern den Schlonnen Kuru Kiptschak, an dem Ufer der Selinga, Nicherheit fanden 9). Tschengif siel zum zweyten Mahle in Kaschin oder Tangut

<sup>3)</sup> Reschideddin, Artikel Dichnirat. D'Olisson p. 65. 3) Tukt sefidt nühpaje, d. i. der weisse, auf neun Stufen stehende Rossschweif, welchen Hr. Sehm, aus Ssetsen S.71 als die neungipflige Fahne übersetzt; nühpaje heisst aber nicht neungipflig, sondern neunstufig, desshalb heisst so der Himmel und in den Moscheen das Minber, zu welchem neun Stufen, Iberhant Kutil. 3) Tickenzif jaani Padischaki monafem. Bonaketi. 4) Remusat. Mémoires aur les rapports des princes chrétiens avec les Empereurs Mogols. Mém. de l'Academie L. VI. p. 379, et Mém. sur la situation et la ville de Karokorum. 3) Alagof, Scheckauge. 3) Abulghafi in der franz. Übers, p. 119. Reschideddin üb. 83. fehlt bey d'Obsson, 3) Reschideddin und nach demselben d'Olisson p. 72. 2) Reschideddin Bl. 84, fehlt bey d'Olisson.

cin'); Boiruk-Chan, der Fürst des Restes der Nalman, wur- 603 (17 do geschlagen und somit die Unterjechung derselben vollendet '). Durch Gesandtschast wurde der Fürst der Kirgifen, Urus Inal, zum Gehorsam aufgefodert, und lolstete mit solnem Volko der Aufforderung Folgo 3), Tschengif nog wider 605 (14 Tokta und Gjutschluk am Irtisch; der Stamm der Uirat, dem er auf dem Zuge begegnete, unterwarf sieh ihm. Tokta fiel in der Schlacht am Kem., d. l. am Jenisch. Seine Söhne und Brüder flüchteten ins Land der Uighuren und Gjutschluk zu Gjurchan, dem Herrn von Karachatal, d. l. der zwischen dem Lando der Uighuren und Chornsan gelegenen kleinen Bucharcy 4). Tangut wurde zum dritten Mahlo mit Krieg überzogen und erobert 5). Die Uighuren, deren sabelhaste Sage ihres Ursprungs augenscheinlich den Charakter indischer Mythe trägt 6), deren Sprache aber rein türkisch?), waren ein schriftgebildetes Volk, in dessen Wissenschaften Tschengif seine Söhne durch den in der Schlacht wider die Naiman gefangenen Kanzler unterrichten liess, Ihr orster Eroberer Buku hatte an den Usern des Orion die Stadt Ordubaligh, d. i. die Lagerballey, auf der Stelle, wo sieh jetzt Karakorum, die Residenz Tschengif-Chan's, erhob, und im Westen die Stadt Belasghun gebaut; unter seinem Sohne erhob sich Pischbaligh, d. i. die Vorderballey oder Pe-thing. Sie wurden in der Folge von den Kirgisen und Chatanen besiegt und waren itzt dem Herrn von Karachatal steuerpflichtig. Die Uighuren hatten den Statthalter des Fürsten von Karachatai erschlagen, und ihr Fürst Bordjuk Idikut (die jedweiligen Fürsten der Ulghuren hiessen Idikut 8), wie die der Kirgisen Inal, die von Turkistan Gjurchane), kam der Einladung Tschengif-Chan's, sich ihm zu unterwerfen, auf halbem Wege entge- 607 (1: gen. Im folgenden Jahre empfing Tschengif-Chan am Ufer des

<sup>\*)</sup> Reschideddin Bl. 81 sq. Mailla Bd. IX. p. 42. D'Obsson p. 72. \*) Nouv. journ. Asiat. Bd. IX. p. 145. Remusat, die falschen Daten Ssetsen's berichtigend, mit Bezug auf Klaproth's examen des extraits d'une histoire des Mongols. Journ. As. 11. Bd. p. 145. Asia Polyglotta S. 258. \*) Reschideddin Bl. 85. D'Obsson p. 73. \*) D'Obsson p. 73. \*) D'Obsson p. 73. \*) Reschideddin Bl. 85. Remusat im VI. Bande der Mém. de l'Institut p. 399. \*) Dechihanguscha, und aus demedben im Asiatic Journal und in Schmidt's Würdigung und Abfertigung S. 51. \*) Klappath's Albandhous üben Sussaha and Salaido der Lichargan. Reclin ') Klaproth's Abhandlung über Sprache und Schrift der Uigharen; Berlin 1812; und in den Mémoires relatifs à l'Asie p. 301 u.f. Schmidt's Würdigung und Abfertigung. \*) Den Nahmen Idikut verstümmeln die Chinesen in Ituhu, so wie den der Uighar in Venkul (Oncoucoul). Gaubil p. 13; in Ritter's Asien I. p. 341, 346; nach Klaproth's Observations critiques p. 331.

Kerulan die persönliche Huldigung des Idikut der Uighuren'), des Inal der Kirgisen, und Arslan-Chan's, des Herrn des fürkischen Stammes der Karlik. Idikut bath um Annahme an Kindesstatt, und Tschengif-Chan verlobte ihm seine Tochter Il Alli, die ihm eine Beyschläferinn gebar. Seine fünf andern Tächter') hatte ihm, so wie seine vier Sähne, Ogotai, Dschudschi, Tschngatni und Tuli, scine Gemahlinn Burte Fudschin, das Weib seiner Jugend, geboren, welche, selbst nachdem er die Zahl seiner Weiber bis fünshundert vermehrt hatte, die Herrschering des Frauengemaches blieb. Aus diesem Halbtausend nennt die Goschichte nur vier 3) andere, nühmlich: Kulan Chatun, die Tochter Tairusun's, des Hauptes des Stammes der Ohaf Merkit; die zwey Tatarinnen Jesukat und Jesulun, und des chinesischen Kaisers, Altanchan, Tochter. Die erste gebar ihm den Sohn Kulkan, die zweyte den Sohn Utschaur, welcher, wie zwey andere Söhne von Beyschläferinnen 1), noch bey des Vaters Lebzeiten starb. Der Sohn Kulkan's erhielt eine Beschlishnberschaft von sechstausend Mann, des ietzten Enkel ward aber unter Kubilei-Chan ob Einverständniss mit dem Prinzen Kaidu sammt seiner Familie hingerichtet 5).

hinevischer Krieg. 307 (1210),

Im fünsten Jahre nach seiner Thronbesteigung erhielt Tschengis-Chan durch Bothschast die Kunde der Thronbestelgung des neuen chinesischen Kaisers Tschong-hei aus der Dynastie der Altanchane, d. i. der goldenen Kalser, welche China seit zwey Jahrhunderten beherrschten. Der Bothschaster soderte den Gewaltigen der Gewaltigen auf, kniend seinem Herrn zu huldigen. Tschengis wandte sich gegen Süden, spie in die Lust und sagte: "China's Herr neunt sich den Sohn "des Himmels, und ist nicht einmahl ein Mensch." Tschengis verbändete sich mit dem Fürsten der Chitanen, den natürlichen Felnden der Chinesen. Auf dem Berge Jen ward ein weisses Pferd und ein schwarzer Ochs geopsert; die Gesand-

¹) i. J. 606 (1209), hey Abulferadsch p. 253. Idkub statt Idikut; Mémoires de S. Martia I. p. 269. ¹) Kotschin (Fiolschin) hegi, Tschitschegan, Alukat, Tamalan, Altalan. ¹) Anlan, Isukat, Kundschu, Jesulan. ⁴) Dschurdschetai und Urdschighai; meh dem Stammbaum in Reschideddin. ⁵) Reschideddin im Abschuitte von den Frauen und Söhnen Tschengif- Chau's. Kulkan's Sohn Kodschu, sein Enkel Ordui, sein Urenkel Abukan, unter Kubilai hingerichtet. Vizdelou p. 142 spricht von sieben und dreyssig Kaiserinnen-Gemahlinnen Tschengif- Chau's. Kulkan heisst bey Gaubil p. 52 Kolickien, den Utschaur nennt er Ouloutche, so auch Vizdelou p. 126.

ten brachen einen Pfeil, das Gesteht gegen Norden gekehrt; es schwur der des Chitanon, dem Horrschor der Mongolon unterthänig zu soyn, der Trebengif-Chan's, dass sein Horr den der Chitanen wider den Herrscher der Kin, d. i. der Goldenen, unterstützen wolle '). Tschengif brach im Frühling 600 zur Eroberung von China auf, nachdem er zwoytausend Mann zum Schutze seiner Lager zurückgelassen, sein Heer in Abthellungen von zehn, hundert, tausend und zehntausend Mann geregelt, und zum Himmel gesieht, dass ihm Gott beystehen moge zur Rache des von den Altanen, d. i. den Goldenen, vergossenen Blutes seines Urahaes und seiner Uraheime Hembokai') und Jerkak. Den rechten Flügei besehligte Tachepo Nujan und der linko stand unter dem Besehle der droy älterten Söhne Tschengif-Chan's. Der jüngste, Tuli, focht an seines Vaters Seite, im Mittelpuncte. Den Durchbruch durch die grosso Mauer erleichterte dem Tschepo Nujan die Verrätherey Alnkuschtekin's, des Herrn des zur Huth der Maner bestellten türkischen Stammes der Ungkut. Nach der Einnahme der Rosidenzen Suon-hon-fu und Siking lagerte Tschengif wieder jenseits der grossen Mauer, in der Nühe der chinesischen Gränze 3). Altan - Chan's Macht war durch innere Unruhen, 60 durch den Angriff der Hin, durch das Ausreissen seiner Heero geschwächt. Aus den Ausreissern bildete Tschengif sochs und vierzig Brigaden, mit denen er sein Heer verstärkte und dieses vierfach thelite. Ein Heer blieb als beobachtendes nördlich von Tschantu stehen, das zweyte führten die drey filtesten Söhne nach Schensi, mit dem dritten bemächtigte sich Dschudschi Kasar Po-tscho-li's, mit dem vierten drangen Tschengif und Tuli bis Schantong vor. Mehr als neunzig Städte wurden verheert. Der Friede wurde geschlossen mit der Hand der Tochter Altan's, einem Tribut von Seldo, Silber, fünfhundert Knaben und Mädehen. Die Gefangenen, deren Zahl ungeheuer, wurden erwürgt. Utubi (Altan-Chan) übertrug seine Residenz nach Nanking, am Ufer des gelben 61

<sup>&#</sup>x27;) Mailla Bd. IX. p. 50. D'Obsson p. 89. ') Le sang des mes oncles Bercan et Hembocai ist unrichtig , ihr Bruder Bortan, welchen Altan-Chan mit Schimpf hinrichten liess, war der Grossvater, und nicht der Vater Tachengif-Ghan's. Die von Altan-Chan hingerichteten Hembokai und Ogin Jerkak waren die Brüder Bortan's, des Urgrossvaters Tachengif-Ghan's. Scherefeddin, Mokaddeme. Hembokai und Jerkak waren also die Urohemo Tschengif-Ghan's. ') D'Obsson p. 92. Nach Gaubit, Mailla, Vizdelou.

Flusses '). Kino Emporung in Tschantu veranjassto die Sen-

dung eines neuen mongolischen Heeres und die Zerstörung der Stadt. Zu Ende desselben Jahres sandte er den Feldherrn Samuka mit einem Heere von zehntausend Mann wider die neue Residenz Altan-Chan's. Er ward zwar in der Näho derselben zurückgeschlagen, aber Altan bath um Frieden, indem er, auf den Kaisertitel verzichtend, sich als Vasallen Tschengif-Chan's erklärte. Der Prinz Jelu-Liuku brachte die Huldigung in's Lager, die Register von sechsmahlhunderttausend steuerbaren Familien, und neunzig, mit Geschenken beladene Wagen, die sieben Tage lang unter offenem Himmel nusgesetzt wurden, als Huldigung des Dankes für die 13 (1216). Götter "). Nach fünfjährigem chinosischen Kriego in die väterliche Horde zurückgekehrt, sandte Tschengif den Subutal wider die drey Söhne Toktal's 3), des letzten Fürsten der Merkit. Dem jüngsten der drey gesangenen Söhne wollte Dschudschi das Leben schenken, weil er ein trefflicher Schützo, aber Tschengif missbilligto solcho Milde; der letzto Zweig des Herrscherhauses der Merkit wurde hingerichtet, und Dschudschl erhielt den Austrag, die empörten Kirgisen zu bändigen. Burgul zähmte die empörten Tumat. Mukoli, (1217), der mongolische Feldherr, welcher China im Zaume hielt, ward mit dem Ehrentitel eines Kwa-wang, d. i. Landesfürsten, beehrt, und erhielt goldenes Siegel 4). Zum vierten Mahlo zog Tschengif nach Hin (Tangut), einen Aufstand dort zu dämpfen, wandte sieh dann nach Karachatai, dessen Thron Gjutschluk, der Sohn des letzten Herrschers der Nahman, vom Bultan Chuarefin's unterstätzt, dem rochtmässigen Herra, seinem Schwiegervater, entrissen. Tschope Nujan, der Jisute, welchem Tschengif das von jenom als gefangenem Foindo vorwirkle Leben geschenkt, und dann Beschlshaberstellen anvertraut hatte, proclamirte in Karachatai die Freyheit aller

<sup>&#</sup>x27;) Im Reschideddin, in der chronologischen Übersicht i. J. 608 (1211). Be schehri Jamkink (Schreibfehler für Namkink, d. i. Nanking) be tscherkt Chatoi ber kjenari Karamuran, d. i. zur Stadt Nanking im Osten China's, am Ufer des gelben Flusses. ') Mailla IX. p. 44—75. Gaubil p. 13—29. Mirchand, Chinademir, Ghallari, Haideri, Reschideddin, d'Obisson p. 106. Ganz verkehrt und unsimig ist Svetsen's Chronologie, welcher den Tschengif schon in seinem drey und dreyssigaten Jahre (1194) China erobern (S. 83), dann aber, um die Chronologie auszugleichen, ihn volle achtzehn Jahre ruben lasst (S. 97)!! weil er von dem Feldzuge wider Chuarefin und Persien gar nichts weiss. ') Die Byzantiner kennen ihn als Tuctaines. Stritter III. 1696 i. J. 1107. ') D'Obsson p. 109.

Religionen. Die Einwohner ermordeten die Besatzungen Giatschluk's, verfolgten ihn und hieben ihm in Bodarchan's Gobirgen den Kopf ab. Am Flüsschen Konduja') erhob sich das Denkmahl des über Gjutschluk - Chan erfochtenen Sieges mit mongolischer, d. i. uighurischer Schrift, als Talisman wider die Elie (Elohim?) oder gestägelten Dämone am Flusse Konduja '). Tschepe sandte seinem Herrn Tschengif-Chan, der Ihn hatto warnen lassen, auf seinen Sieg nicht zu stolz zu seyn, tausend Pferde mit weissem Maule, weil er vormahls ein solches, dem Tschengif gehöriges, von Burghul gerittenes durchpfeilt hatto 3). Tschengif-Chan war nun auch Herr von Karachatal, in dessen wehlbevölkerten Städten Kaschghar, Jarkend, Choten, Kunstsleiss und Handel blühten. Er war der Nachbar Mohammed's, des Schah's von Chuarefin, des machtigsten Herrschers im mittleren und wostlichen Asien, dessen Macht und Reichthum eine glänzende Lockspeise für tatarischo Raubvögel.

Solt einem Jahrhunderte war das Reich der Chuaremschahe als ein unabhängiges, auf den Trümmern seldschukischer Herrschaft in Persien gegründet. Die Wichtigkeit dieses Reiches und die Grösse seiner Beherrscher, besonders
der beyden letzten, ist würdiger Gegenstand einer besondern
Geschichte, auf welche aber die kurze Übersicht der Herrschaft Tschengif-Chan's verzichten muss 4). In dem letzten
Jahre des zwölften Jahrhundertes christlicher Zeitrechnung nam
war der verletzte Herrscher dieser Dynastie, Mohammed Trkesch gesterben, der erste Sultan, welcher den Kanuf seiner
Zeite mit dem Halbmond verzierte, und kurz vor seinem Tode die Assassinen aus einem ihrer festesten Schlösser, Arslanguschai (Löweneröffner), auch Alamut (Adlernest) zu-

<sup>\*)</sup> Hier stand im Texte zuvor am Ural, wozu Hr. Schmidt am Rando hemerkt: "Welche grässliche Verwirrung! wo ist in meiner Abhandlung avom Ural die Rede?" Ich eitirte das Morgenblatt, wo es heisst: "Dem Berg-gGadettencorps wurde vor einiger Zeit aus den Bergwerken des Ural ein "Denkmahl aus der altesten Zeit der mongolischen Herrschaft zugeschickt." Ware mir Hen, Schmidt's Abhandlung zugeschickt worden, so hatte ich den Inhalt derselben richtiger gekannt; in den Verhandlungen der Akademio erschien sie erst ein Jahr spater, und der Band dieser Verhandlungen kam erst nach der Einsendung der Preisschrift nach Wien. ") Bericht über die in der k. k. Akademie gelesene Abhandlung im Morgenblatte Nr. 120, 1833, und im Auslande, 17. August 1832. ") Reschideddin unter dem Artikel Jimt. D'Ohsson p. 119. ") Reichen Stoff dazu liefern die besonderen Geschichten Chuarefin's, besonders das auf der kön, Bibliothek zu Paris befindliche, Siret Sultan Dschelaleddin Mankhurni's, und die kleinere Halfte des ersten Theiles des Dschihauguschai.

rückgedrängt hatto, und desson Ruhm durch seinen Hofdichter Reschid Watwat, dem Boilong der persischen Dichtkunst, verherrlichet ward '). Sein Sohn Alaeddin Mohammed unterwarf sich die von Karachatai abhängigen Fürsten von Samarkand und Buchara, croberte Farjab, Balch und ganz Cho-B (1207). rasan '), Kerman, Mafenderan, und kehrte endlich slegreich aus Kiptschak zurück. Von den Chatajern (Chitanen) gefangen, aber glücklich der Gesangenschast entronnen, liess er seine nächsten Nachbarn, den Herrscher von Turkistan und den Chan der Nalman, sieh unter einander aufreiben, und croberto einen Theil Turkistan's bis Ufkend. Er nannto sich nun in seinen Titeln, wie die Chalifen: Gottes Schatton auf Erden, überliess sich aber grossen Ausschwolfungen und befleckto seinen Ruhm durch die Hinrichtung Medschdeddin's von Bagdad, eines frommen Scheichs, dessen Blut nach dem einstimmigen Glauben moslimischer Geschichtschreiber die Rache des Himmels durch die Mongolen auf sein Haupt rief. Von den Thoren Bagdad's, wo der Chalife Nassir vor den siegreichen Wassen Aineddin's zitterte, vorscheuchten ihn der (1217). Schnee und die Kurden. Er übertrug die Verwaltung seines weiten Reiches seinen vier Söhnen. Rokneddin stand an der Spitze des persischen Irak, Ghajasseddin verwaltete die Länder Kerman, Kosch und Mekran, Mohammed Mankburni, d.i. der Stumpfinsigo 3), war im Besitzo von Ghafnin, Bamian und Ghur, dem jüngsten, Oflakschah, dem Statthniter Chunrefuis, Chorasan's und Masenderan's, war durch die Vorliebo Turkjan Chatun's, der Mutter des Schah's, die Nachfolge in der Herrschaft bestimmt 4). Die Mutter Alneddin's und seines jüngsten Sohnes waren beyde aus dem Stamme der Bajaut, einem Zweige des türkischen, der Kankli; die Heere Chuarefinschah's bestanden aus Türken dieses Stammes und aus Turkmanen oder Chusen. Sie waren der Fürsting ihres Stam-

<sup>\*)</sup> Geschichte der persischen Redekünste S. 119 und Deguignes L. IV. p. 261, wo aber falsch Rachidi für Reschid. \*) Dschihanguschai. Reschideddin. Petit de la Groix p. 130 und Reschideddin setzen in dieses Jahr einen Feldzug Tschengif-Chan's nach Kiptschak. Fethi Mafenderan dest dad we Kerman musachchar gescht we ef ghafai Kiptschak kjamjab muradschaat kerd. Reschideddin p. 86. In Abulfeda IV. p. 225 nichts von dem Zuge nach Kiptschak. \*) Die Noghaien werden auch die Mankat, d. i. die Stumpfiassen, genannt. Schlatter's Bruchstucke aus einigen Reisen nach dem sudlichen Russland, St. Gallen und Bern, 1836, S. 76. Elsen da S. 89. \*) D'Ohsson p. 138, wo Ghajasseddin in Ghiet-ud-din verstummelt ist.

mes ergeben, welche durch sle ihren Sohn und das Reich beherrschte, eine grosse und staatskinge Frau. Bie hatte siebon Stantssocretare, und in ihrem Nahmenszuge waren die Worte verschlungen: Schützerinn der Welt und der Glau- . bens, Chudawendi Deckikan, d. i. Herrinn der Welt '). Tachengif war nach China's Eroberung stark genug, sich mit Chuarchuschah zu messen. Eine Gesandtschaft von drey Moslimen both die Hand zu friedlichem und freundschaftlichem Verkehr, welcher von Chuarefinschah, dem die Kunde von der Zahl mongolischer Heere Schou einflösste, angenommen ward; aber die erste Karawane von fünfthalbhundert moslimischen Knusseuten. Unterthanen Tschengls-Chan's, wurde zu Otrar von Ghabirchan, dem Statthalter Chuarefinschah's, auf dessen Beschi gemordet. Droy Tago und droy Nachte riof Tschengif in der Kinöde auf einem Berge den Beystand des Himmels an, zur gerechten Rache dieses Blutbades durch grösseres. Der Bothschafter Baghr, welchon Tschengif-Chan mit zwoy Mongolen an Chuarefinschah sandte, um Genugthuung zu begehren, wurde ebenfalls getödtet; die zwey Mongolon kamen mit gesengtem Barto zurück. Tschengif, nachdem er seinen Felnd Giutschluk ') vertilgt und die Merkit noch einmahl auf's Haupt geschlagen 3), versammelte einen Landing der Stämme, auf welchem der Krieg wider Chunrefusehah beschlossen ward, und zog wider Chuarefa aus. Das sechshundert fünszehnte Jahr d. H., das zwölshundert achtzehnte n. Chr. Geb. ist das, in welchem sowohl moslimi- 615 (121 sche als christliche Geschichtschreiber das Austreten Tschengif-Chan's und die Erscheinung der Mongolen am Oxus melden, und in welchem die von den Astrologen auf eine Weltüberschwemmung gedeutete Vereinigung der sieben Planeten 1) in Einem Himmelszeichen durch die Sündsluth der Mon-

8 Zeichen 24° Mars 3110 Mercur ĸ **3**2° Sonne ĸ 11 Japiter Venus 10

<sup>1)</sup> D'Obeson p. 142 und das Dschillanguscha nach der Geschielte Mescharibet-tedscharub, d. i. die Trankorte der Erfahrung, welches die Fort-setzung der Geschichte *Tedscharubol-umem*, d. i. die Erfahrungen der Volker, von Beihaki. <sup>2</sup>) Mirchuand, Chuandemir und nach denselben Petit de la Groix p. 148. <sup>3</sup>) thre Herrschaft latte schon i. J. 603 (1206) geendet. In-kitaai dewleti ahkjami Merkit 603. Mirchuand in dem Abschnitte vor der Erwahnung der Frauen und Sölme Tschengif-Ghan's. <sup>4</sup>) Die Vereinigung Non siehen Planeten wird auch im Geburtsjahre Tschengif- Ghan's angege-ben, welche nur beyläufig war. Am 6. Januer 1155 standen

golen'), wie das Wort des arabischen Dichters in Erfüllung ging:

> Sie sogen über eb'ne Länder hin . Heuschrecken gleich, die über Stoppeln zieh'n, Dem Messer gleich, das grünen Bart abschert, Wie Sichel, die durch gelbe Saaten führt ').

thresper M.

Die Sündsuth von Gräueln, womit die Mongolon Chuaintluder. refm und Chorasan überschwemmten, verschlang die gelehrtesten und grössten Männer ihrer Zelt, welche in den Blutvespern von Samarkand, Buchara und den Städten Chorasan's, ein Opfer des Schwertes flelen; nur einigen Wenigen gelang es, durch die Flucht sich nach dem Westen zu retten, und in ihren bis auf uns gekommenen Schriften der Nachwelt ein Gemählde der Drangsal ihrer Zeit zu hinterlassen; wir wollen deren nur zwey erwähnen, und das Zeugniss über den Einbruch und die Verheerungen der Mongolen aus ihrem eigenen Munde vernehmen; der eine derselben ist der grosso mystische Scheich Nedschmeddin Daje, d. i. die Amme, der Versasser der Sternwarte der Gottesdiener 3), der erste, welcher ein grosses mystisches Werk persisch schrieb, indem früher selbst die persischen Mystiker, einige unbedeutende Abhandlungen ausgenommen, nur arabisch geschrieben hatten; er war ein Jünger des Scheichs Nedschmeddin el-Kubra, d. i. das Gestirn der Religion die Grösse, welcher in Chorasan, ein Opfer der Mongolen, siel '). Sein Jünger Nedschmeddin von Rei, beygenannt die Amme, erzählt im zweyten Abschnitte des ersten Buches des obgedachten Werkes seino · Auswanderung mit den folgenden Worten: "In den Monathen 17 (1220). »des Jahres sechshundert siehzehn (eintausend zweyhundert "zwanzig) bemächtigte sich das Heer der verworsenen Tata-»ren (Gott wolle sie erniedrigen und verderben!) jener Län-»der; die Unruh, das Verderben, das Morden, das Schlep-

<sup>2)</sup> Hadschi Chalfa's chronologische Tafeln i. J. 615. Über den Planeten-Tradeni Giana's chronologische Lasen L. J. 613. Uner den Planetenserein Dewletschah, dann Geschichte der Assassinen S. 255. 2) In Hadschi
Chalfa's chronol. Tafeln der arabische Text S. 78, auf die Mongolen und
Tschengif-Chan's Erscheinung angewendet. Zu fruh setzt Naruszewicz IV. Bd.
S. 196 die Erscheinung der Mongolen schon in's Jahr 1212, als Stenerpflichtige Wildimit's. Die Mongolen, von denen Mstislaw, Furst von Kiew, in
diesem Jahre gefangen ward, waren Turken. Noch schlimmer wird von pohlischen Geschiehtschraft 4) In J. 618 (1221): seine Lebensbersberseinung in Decha-3) Mirfradol-ibad. 4) Im J 613 (1221); seine Lebensbeschreibung in Dschami dic 151.

pen in die Sclavercy, das Zerstören, das Brennen dieser »Versluchten war vordem in keinem Lande des linglaubens soder des Islams geschen und erhöret worden, und kann nur "dem verglichen werden, welches der Prophet als ein Zeichen "des jüngsten Tages angegeben, als er gesagt; die Stunde "des Gerichtes wird nicht kommen, bis dass ihr nicht kam-»pfet mit Türken, die klein von Augen, roth im Gesichte. »patschnasig, und deren Gesichter gleich mit Fell überzogenen »Schilden; « dann fuhr er weiter fort, »wird vieles Harschen ') seyn; was bedeutet, fragten ihn die Genossen, das Harschen ? »Er antwortete: Todtschlag! Todtschlag! Diess sah der Pro-»phet sechshundert Jahre voraus. Konnte des Todtschlags »wohl mehr seyn, da in der einzigen Stadt Rei, wo diener »Schwache geboren und erzogen ward, die ganze, auf fünfmahlhunderttausend gerechnete Bevölkerung, theils erschla-»gen, theils in die Schwerey geschleppt ward? Das Verder-»ben, das diese Versuchten über den Islam und die Mosli-»men brachten, lässt sich gar nicht in Ausdrücken fasson, »und ist in der Welt zu bekannt, als dass es weiterer Er-"örterung Noth thäte. Eben so kingt der grosse Reisende und Geograph, Ibn Jakut, der Verfasser des grossen geographischen Wörterbuches, in einem von Ibn Chalikjan in der vollen Ansdehnung von droy Folioblättern erhaltenen rhetorischen Sendschreiben, das er aus Mossul im Jahre sechshundert sichzehn (eintausend zweyhundert zwanzig) an den Westr Dechemaleddin ') gerichtet; nach den langen Complimenten in Prose und Versen fährt Ibn Jakut in der Erzählung seines Aufenthaltes in Chorasan und zu Merw folgender Masson fort: »Bis dass in Chorasan begann, was dort entstanden »von Verwüstung und Weh durch der Tataren zerstörende »Banden, bey Gott! vormahls war diess ein blühendes Land, »welches im vollen Flore stand, wo in den Gärten die Vögel »sangen und sich auf den Ästen schwankend schwangen, wo »nur die Flüsse weinten und die Blumen sieh lachend verein-»ten, wo die sansten Winde hauchten von Blüthen, die Louchsten des Klima herrlich glühten; aber zu meiner Zeit waren adioso herrlichen Gartonräume und diese stattlichen Bäume

<sup>1)</sup> Herdsch, 2) Ebil Hasan Ali Den Ibrahim Den Abdolwahid etchscheibani et-Temimi Ben Scheiban Ben Saalebt Ben Akjahet.

-von Winden durchslossen und vom Weine der Wolken besgossen, die Wiesen hatten sich Schatten gestehlen und von aden Blumen konnte man sich Perlen hohlen; dort nahten sich, ohne dass man sich ihnen nahen durste, die Freunde »des Umarmenden, ohne umarmt zu werden (die Liebenden); »dort leuchteten aus den Schatten die Anemonen, und Streistigkeiten der Freundo waren sogleich zerronnen; die Be-»gierden wurden unter die Liebenden getheilt und die Kran-»ken wurden durch die Lust geheilt, der Wein tröpselte hold, "und er schien dem Anschauenden wie das reinste Gold, die »Chamomillen waren zerrissen, wie Wangen, welche der »Liebende gebissen, Gott lohne der Anmuth ihrer Vögel, die »so leicht zu fangen, der Schönheit ihrer Kamehle, in deren »Weichen Jungen hangen; das Ganze ein Muster von para-»diesischen Gärten, worin Alles, was je die Seelen begehrsten, worin alle Güter der Welt und das Treffliche nie fehlt, »wo die Imame vorausgehen mit Beyspiel im Islame, sie, de-»ren Wissenschaften die Welt eingeschrieben, und deren Treff-"lichkeiten die Stütze der Religion geblieben, deren Oriento »die Wissenschaft der Zeit und deren Occidente nichts als »Trefflichkeit, an deren Eigenschasten die guten Sitten hassten, deren Knaben und Männer, deren Jünglinge Helden, "deren Greise Santone, deren löbliche Elgenschaften klar und "deren Ruhmbeweise offenbar; was aber das Seltsamste, ist, "dass der Sultan, Herrscher dieses Landes, sich diesen Gosfahren entzogen und zu sich selbst gesagt: fliche, sonst »bist du um deine Rettung betrogen! Er liess sich durch sei-»ne Schaaren leiten, und glaubte, er sey entblösst von Män-»nern, welche streiten. Wie viel hat er nicht verlassen an »Gärten und Quellen, an Schätzen und herrlichen Stellen! »Aber die Gnade, deren sie genossen, ward verderbt, Gott »der Herr hat sie an Gerechte, statt an Lasterhaste vererbt, »die er dankbar gefunden und goduidig zu allen Stunden; er "sandte ihnen Martyrer die gerochten, die grössten, und hob "sie zu den Stufen der Auserwählten, der Besten. Vielleicht »(wie der Koron spricht) habt ihr wider Willen ein Ding, das seuch gut, wahrlich Gott weiss es, und ihr wisst es nicht; »da kamen die Ungläubigen und Gottlosen und zerstörten, »und es herrschten die Stumpfen und empörten, da erwachston die Pallaste, zerbröckelt und zerrieben, und in diesen "Wohnorten waren nur Raben und Nachteulen geblieben, die Schnuf sangen Antiphonen unter den Golstern, welche im "bösen Schwaden wohnen, die Menschen entfremdeten sich adiesen Zonen, wir sahen darinnen nur Dämonen; wir sind Gottes und kehren zu Ihm zurück.«

Tschengif-Chan, nachdem er jenseits des Sihun oder Muthad Jaxartes in Mawerainnehr, d. i. Transoxana, angelangt war, Transoxa welches nördlich vom Sihun, südlich vom Dschihun (Oxus) begränzt wird, theilte seine Macht in vier Heere, Das erste liens er vor Otrar, unter seiner Söhne Tschagatal und Ogotal Befehl; das zweyte, von seinem zweyten Sohne Dschudschi beschligte, schlug rechts die Strasso anch Dechend, das dritte die nach Binaket ein; er selbst zog mit dem Mittelpuncto wider Buchara. Nach fünsmonathlicher Belagerung siel Otrar und ward geschleift. Dem Ghabir-Chan wurde nach Tschengif-Chan's Befehl geschmolzenes Silber in die Ohren und Augen gegossen, um den Mord der Knusteute zu rächen. Ssighnak, am Ufer des Sihun, vor welchem Dschudschi stand, büsste siebentägigen Widerstand mit seiner Einwohner Gemetzel. Kr nahm U/kend, Barchalkend, Schas, Dschend ein. Zehntausend l'ighuren, die unter Dschudschi's Befehle gefochten, erbielten Erlaubniss, nach Hauso zu kehren, und wurden durch zehntausend Turkmanen ersotzt. Das dritte Heer, von drey Feldhorren befehliget, eroberto Binaket. Die Besatzung. von den Bürgern getrennt, wurde niedergehnuen oder durchpfeilt, die Handwerksleute unter das mongolische Heer eingetheilt. Tschengif stand vor Bucharn. Die Besatzung von zwanzigtnusend Turkmanen suchte nach dem Widerstando einiger Tage ihr Heil in der Flucht. Tschengif ritt am nächsten Tage in die Stadt und in die Moschee. Als er hörte, das sey das Bethhaus der Moslimen, stieg er vom Pferde auf die Kanzel und ertheilte die Befuguiss zur allgemeinen Plünderung, mit den Worten: "Das Feld ist gemäht, gebt euron »Pferden zu fressen.« Alle Gräuel, welche die byzantinischen Geschichtschreiber von der Kroberung Constantinopol's durch die Franken melden, erneuten sich bey der Einnahmo Buchara's; die Korane wurden hier, wie dort die Messbücher, unter die Küsse der Pferde getreten, und die heiligen Behäl-

ter derselben dienten, wie dort die heiligen Kirchengofasse, zu Fresktrögen der Pferde; der Wein strömte in den Moscheen, die vom Gehoule mongolischer Lieder widertönten: die Imame und Chatibe, die Mucfin und Scheiche mussten als Stallknechte die niedrigsten Dienste verrichten. Ausser der Stadt liess sich Tschengif die reichsten Bewohner vorführen. Es waren ihrer zweyhundert achtzig, die er der Huth eben so vieler Mongolen übergab. Nachdem auch die Citadello gefallen und geschleift, die Besatzung niedergemetzelt war. erging der Beschl an alle Einwohner, die Stadt zu verlassen. Die Mongolen erhielten den Beschl, dieselben unter sich zu theilen. Es war ein allgemeines Rauben und Plündern, Schänden und Morden. Eben so berühmt als rednerisch erhaben ist der Vers, womit ein von Buchara's Gemetzel füchtiger Perser die Frage, was die Soldaten Tschengis-Chan's zu Buchara gothan, beautwortcto:

Blo kamen, gruben, braunten, schlugen, raubten, gingen ').

Vor den Mauern Samarkand's, in welchem ein Hoer von mehr als hunderttausend Persera und Türken, vereinigten sieh die vier Heere Tschengif-Chan's. Die Stadt hatte das Loos ihrer Schwester, mit welcher sie in den Gedichten und Geschichten fast immer zugleich genannt wird. Samarkand und Buchara, die beyden Augen der schönen Transoxana'), die beyden schönsten Edelsteine der Krone Chuarefinschah's. Nachdem sieh die Stadt ergeben, wurden dreyssigtausend Knakli, welchen die Mongolen glauben gemacht, dass sie von ihnen als Stammverwandte würden behandelt werden, geschoren und ihnen die Haare in Zöpfe gestechten, nach Sitte der Mongolen, um sie über ihr künstiges Schicksal zu be-

9) Berubut ist der Vers von Halif: Eger an Turkl Schirafi be dest aret dill mara De chall hindujesch libachschem Semerkand u Bucharara.

<sup>1)</sup> Amedend u kjendend u suchtend u kjuschtend u bürdend u restend, aus dem Fakhetel Fukcha Avabschah's, als ein Muster des erhahenen Styls in S. W. Jones de poest Asiaties p. 211. Die Übersetzung lautet fast besser auf russisch, als auf deutscht Pritchli, pogubil, soschli, ubill, rubill, uschli. Es ist zu wundern, dass Hr. Schmidt nicht such ubill und rubill und nicht und zoschli als Knuppelreime gehrandmarkt, oder wie anderswe, liebreich geurtheilt hat, dass mir diese Übersetzung von einem russischen Helser an die Hand gegeben worden soy; es hat sher diese russische Übersetzung des persischen Verses, eben so wenig Jemand anderer für mich gemacht, als meine deutschen Übersetzungen aus dem Russischen. Buchara's Eroberung in Reschideddin, Dschuweini, Mirchwand, Chuandemir, Ghasfari, Haideri.

ruhigen: in der Nacht wurden sie alle niedergemetzelt: ein Mord von Gefangenen, dessen sich so viele grosse Kroberer schuldig gemacht, wie Alexander und Carl der Grosse, Richard Löwenherz und Napoleon an Persern, Sachson, Syrern und Türken zu Ghnfin '), Worden, an der Aller '), Akka ') und Juffa 4), wie Murad der IV. an droywigtausend nach Bagdad's Eroberung gemordeten Persern. Droyssigtausend Handwerker Samarkand's wurden den Söhnen und Frauen Tschongif-Chan's zum Goschenko gemacht. Fünfzigtausend kauston ihr Leben los und durften in die erschöpfte Studt zurückkehren. Zwey der besten Feldherren Tschengis-Chan's, Tschope Nujan, der Jesute, und Subutal Behadir, der Ulrangute, wurden zur Verfolgung des flüchtigen Schahs von Chuarefin abgesendet, welcher Anfangs sich nach Ghafulu flüchten wollto, nach der Nachricht aber vom Falle Samarkand's und Buchara's sich nach Persien wandte.

Die beyden Heerenbtheilungen, welche Tschengif, die eine unter dem Beschle Tschepe's und Subutai's 5), die andere unter dem Beschle Tuli's, die Spuren Chunresnschah's zu verfolgen sandte, stelen wie der Biltz in Chorssen ein, dessen Hauptstädte Merw, Herat, Nischabur und Balch eben zo viele Stätten der Verheerung und des Mordes. Wenn auch die von den morgenländischen Geschichtschreibern auf fünf Millionen angegebene Zahi der Einwohner, welche in diesen vier letzten Städten ermordet worden soyn sollen, übertrieben 6), so war doch überail ein Würgen, Morden und Schlachten ohne Unterschied des Standes und Geschlechtes, ein allgemeines Plündern, Rauben und Ausleeren der Städte, eine gänzliche Verheerung, Verwüstung und Verödung des Lan-

<sup>&#</sup>x27;) Arrian, Nr. 2. Plutarch, in Alexandri vita 1X. ') Eginhardi Annal, I.

3) Wilken's Geschichte der Kreuzzuge, ') Das Augenzeugniss der Schadelsatätte vom Verfüsser der Geschichte des osman, Reiches Bd. IV. S. 257, Hier hat Hr. Frachn beygeschrichen: affice gibt sich der Verfüsser zu erkennen.

Wie so denn? wie erheilt dem aus dieser Stelle die Identität des Verfässers dieser Geschichte mit dem der osmanischen? Die Bemerkung ist also aus Missverstandniss oder Absieht falsch, und dennoch (da ansser dem Triumvicate keines von den 24 Mitgliedern der Gonferenz das Werk auch nur augeschen) galt diese Stelle als eine derer, worin sich der Verfässer selbst zu erkennen, gegeben haben sollte! und welche von dem Triumvirate wider ihn als eine Übertretung der akademischen Gesetze geltend gemacht wards dieses ist nicht summum jus, aber wild summa injuria. ') In meinem Exemplare des Dachihanguschni hejssen sie durchaus Jemo und Suntai. ') Mirchand. Chuandemir, S. die Übersetzung Grigoriew's S. 28, zu Morwschanan 1,300,000, zu Nischabur 1,747,000, zu Herst 1,600,000.

don. Die Auffolderung Tuchengis-Chan's in nighurischer Schrift Inutoto: Befelikhnber, Grosso und Gemeinel wisset, dass amir Gott die Herrschaft der Erde gegeben, vom Orient bis zum Occident. Wer sich unterwirft, wird verschonet bleiben. Webe denen, welche widerstehen! Sie werden erwürgt wer-"den mit ihren Weibern, Kindern und Schützlingen"). Die anderen Städte Chorasan's: Chabuschan, Tus, Isferain, Demauhan, Semnan hatten das Loos der vier Hauptstädte '). Alaeddin Chuarchuschah war indess auf seiner Flucht nach Irak und Luristan gekommen, dessen Fürst Hefarasb zu dessen Vertheidigung ein Heer der Stämme der Gebirgsbewohner von Lur, Schul, Fars und Schubankjare aufzubiethen bereit war; aber der Schah, den Antrag nicht annehmend, wandte sich nördlich, nachdem er in den Schlössern Karun und Sendschihan (das letzto nordöstlich von Kafwin) vergobens Zuflucht gesucht, flüchtete nach Gilan und Mafenderan. wo er bey Ablagiun, auf einer Insel des easpischen Meeres. Wide 617. nm Seitenstechen starb, nachdem er noch zuvor die Throncbr. 1221. folge von seinem jüngsten Sohne Oflagschah auf den ältesten, Dschelaleddin Mankburni, dor durch seine entschlosgene Tapferkeit am Indus die Bewunderung Tschengif-Chan's erregt hatto, übertragen, Ein in seinen Entschlüssen schwankendor,

/ 1221.

oft grausamer und ungerechter Fürst, aber ein Muster von wissenschaftlicher Bildung, Urbanität und blitzesschneller ul-achie Thätigkeit. Mit Beginn des Frühjahrs ging Tehengif über den Dschihun zurück, weil Dschelaleddin Mankburni ihm im Rücken den Krieg in Indien anzusachen bemüht war. Die Einwolmer von Balch wurden gezählt und niedergemetzelt, die von Talakan zum Theil in die Schwerey geschieppt. Solchem Loose zu entgehen, vertheidigten die Einwohner von Bamian lire Mauern; ein Pfeil streckte einen Sohn Tschagatai's, den geliebtesten der Enkel Tschengif-Chan's, darnieder. Diess war das Signal der schrecklichsten Blutrache; keines Menschen, keines Thieres Leben ward geschont, das Kind im Mutterleibe getödtet, die Stadt verödet und mit dem Nahmen der unglücklichen Stadt, Mobaligh, gebrandmarkt 1). Mo-

<sup>&#</sup>x27;) D'Ohmon p. 186. ') In Reschideddin umständlich die Eroberung und Verheerung der Stadte Chuar, Semuan, Rei, Kum, Hamdan, Kafwin, Meragha, Tebrif, Erbil, Mardin, Diarbekr. 3) Abulieradsch p. 293, d'Ohsson p. 278.

hammed Mankburni, der neue Schah von Chuarelle, war nach des Vaters Tode noch der mit dem Lande gielehnskutgen Hauptstadt, sonst noch Kjurkendech oder Dechardschanfie gonannt, gekommen, dann aber nach Chafts und an die Ultr des Sind gegangen, while the Trebengil-Chan selbst verfolgie. Weil ihn Tachengif lebendig fangen wollte, Mich er dort vierzehn Tage lang; endlich warf Dechelaleddin alle acine Schätze in's Wasser und sprang selbst nach '). Die Mon-Beforbei golen wollten ihn verfolgen, aber Tachengif-Chan, die Killenbeit der That bewundernd, verboth, ihn zu verfolgen, und sugte, zu rejnes Sühnen gewandt: "Von rolch einem Vater munsste solch ein Sohn kommen. Taucher suchten, was müglich, ren den versenkten Schätzen zu retten. Diese geschah im Monath Redscheb, den niebenten des monlimischen Mondishres, welcher den Moslimen langemein für die Zeit wunderberer und seltsamer Begebenheiten gilt, nach dem arabischen Eprichworte: . Im Medscheb ist Sellsames gang und güb'a ").

Nachdem Ogotai Ghalain erobert, deveca Handwerker Ardad weggeschleppt, den Rest seiner Einwohner niedergemetzelt und die Stadt verbrannt hatte, zog er durch die heisse Wüste (Germsir) nach Chorassa, Tachengif hingegen nach Kerman, an dessen Granzo er soluen Nohn Tschagatal zurück-Bers. Nachdem er sich aller Gefangenen, deren jede Familie zeha bis zwanzig in der Obbuth hatto, durch allgemeines Genetzel entledigt, setzte er seinen Marsch fort. Er überwinterte in der Gegend von Samarkand und sandte einen Gesandten nach Kiptschak, um seinen Sohn Dschudschi zu berufen'). Diesem hatte er nach der Einnahme von Dochend die Oberherrschaft des östlichen Kiptschak, d. L. des am nordästlichen Ufer des schwarzen Meeres gelegenen Landes, über-

<sup>\*)</sup> Almberseloch p. 212. \*) Pl Reducheb toes of adocheb. Almberseloch p. 211. Herzu bewerkt der Reimaulstecher, Hr. Nehmidt, am Raude: "Herzu seheb — gab," dieses als unrichtigen Beim rugend; nun bestet über Reim dicheb ginz und gar wie gab ; es ist ganz derselle lleim, wie in Schaller's allere und Leandere

Freellich in dem alten Bette Florest des Meer in Spirgeliglätte; eder wie in severa .Kunstlerne:

Frey durch Vermund, stark durch Geartze,
Durch Southmuth gross, and reich durch Schätze.
So viel für die Spruchfalsigkeit des Mongulen Hrn. Schmidt uber die Rich richtig deutscher Reine; nun frage ich aler, gesetzt, der Rein were un-richtig, ob es erhort, dergleichen als eine Ruge zum Beweggrund verdam-nenden Urtheiles eines historischen Werken, wie dieses, anzumerken? ?) Be istalfari pusert befurgtert Dichadache, Dichalanguschaf Bl. 47 u. 6.

tragen '), dessen Hauptstädte Ssighnak und Dschend. oder Finaket, erobert worden waren. Tschagatai und Ogotai waren an den See Karagöl gekommen, um der Schwanenjagd beyzuwohnen '). Sie sandten alle Wochen an Tschengif-Chan fünfzig Kamehiladungen von Wasservögeln. So war der Winter dahin gegangen. Im Frühjahre versammelte er seine Söhno zum Kurultai an den Ufern des Flusses von Dschend oder Binnket, we nuch Dschudschi aus Kiptschak mit zweytausend Schimmeln sich einfand, die er dem Vater zum Geschenke brachte, und ganze Heerden wilder Esel wie Schafe vor ilmen hergetrieben wurden 3). Tschengif wandte sich gegen Süden zurück. Seine drey Söhne Dschudschi, Tschagatai und Ogotai befehligte er wider Kjurkendsch, und Dschudschi foderte die Stadt als Herrscher von Kiptschak auf, dessen Herrschast ihm sein Vater übergeben i). Die Belagerung verlängerte sich durch den Zwist der Brüder Dschudschi und Tschagatai. Tschengif übertrug den Oberbefehl ausschliesslich an Ogotal, dessen Brüdern sein Missfallen bezeugend 5). Erst nach slebenmonathlicher Belagerung siel Kjurkendsch, und nach dem Falle desselben trenate sich Dschudschi von seinen Brüdern, indem er den Weg nach Kiptschak nahm, wo er bis zu seinem Todo verblieb. Nach Kjurkendsch waren auch die andern Städte Chuarefin's, Kat, Farebr und Samachschar gefallen "), das letzte durch einen der grössten Philologen (Samachschari) für immer verherrlicht. Am See von Karngöl waren Tschengif-Chan und seine vier Söhne das letzte Mahl mit ihrem Vater versammelt gewesen. Dieser war von dort nach Indien, Dschudschi nach Kintschak zurückgezogen; die beyden Heerführer Tschepe Nujan und Subutal Behadir erbathen sich die Erlaubniss, nach Persien's Eroberung durch das elserne Thor in's westliche Kiptschak einzudringen, und über die nördlichen Gestade des caspischen Meeres an die Ufer des Oxus zurückzukehren; ein kühner Plan, welchen aber vor hundert Jahren Nusitagir Ili, der Fürst von Karachatai, ausgeführt?), und welchen hundert achtzig Jahre später Timur

<sup>\*)</sup> Petis de la Croix p. 497. \*) Kuku heisst Schwan, «Tschagatai und "Ogotai kamen, um die Schwanenjagd zu schauen, nach Karagöl.» Dschihanguscha Bl. 43. \*) «Und sie brachten aus Descht Kiptschak Heerden von «wilden Eschn, wie Schafe.» Dschihanguscha Bl. 43. \*) D'Ohsson p. 202. \*) Petis de la Croix p. 321, nach Mirchuand. \*) Petis de la Croix p. 326. Abulfeda p. 447 und 293. \*) Deguignes L. I. S. 204.

zum dritten Mahle glücklich ausführen sollte. Vor Kiptschak's Eroberung musste aber Persien, wenn nicht unterjocht, doch erobert und siegreich durchzogen werden. In zwey Jahron durchstäupten und durchsengten die Renner und Brenner Tachepo Nujan's und Subutal's das persische Irak; Arran und Aferbeidschan, Georgien und Schirwan wurden an Gütern und Menschen erschöpft. Der See von Merngha war das Ziel ihrer Feldzüge im Westen, die Hauptstadt Rei wurde bis in ihre Grundsesten zerstört, bis auf ein Paar Thürme, deren Festigkeit und alte kusische Inschristen die einzigen übrigen Merkmahle der alten Herrlichkeit der Stadt. Gendsche, die Hauptstadt von Arran, kaufte sich durch Brandschatzung los. Das dreyssigtausend Mann starke Heer, welches die georgische Königinn Rassudan, die Tochter der berühmten Tomar, aufgebothen, ergriff die Flucht, und überliess die südlichen Länder Georgien's der Wuth der Barbaren '). Unter den Hunderttausenden, welche bey dieser mongolischen Bürschjngd des Raubes und der Eroberung in Porsion bluteten, ist der befühinteste Nahme der des grossen mystischen Dichters Feridedin Attar, welcher bey dem Einfalle der Mongolen zu Schadbach, wo er von seinem neun und zwanzigsten bis in sein hundert vierzehntes Jahr gelebt, von einem Mongolen zusammengehauen ward. Schon hatto ein Mongole das Schwert aufgehoben, als ein anderer ihm mit den Worten in die Hand fiel: "Tödte diesen Greis nicht, ich will dir tausend Silber-»stücke für ihn geben.« - »Itüthe dich,« angte Attar, »den »Preis anzunchmen, du wirst bessero Käufer Anden. « Einigo Schritto weiter trug ihm ein Anderer einen Back Stroh für das Leben des Greisos an. »Verkauf mich, « sagto Attar, "donn mehr bin ich nicht werth." Da hieb ihn der Mongolo zusammen ').

Vor Allem sind in Betreff auf russische Geschichte 3) die Daten des Endes des letzten Landtages und des dreyjährigen

1) M. d'Ohsson. Apperçu des entreprises des Mogols en Armenie et en Georgie dans le XIII, siècle par Klaproth. Nouv. Journal Asiat. Sept. 1830 p. 193 setzt die erste Invasion zu spat erst ins J. 1726, da die Schlacht an der Kalka schon drey Jahre fruher. Ibn Esir ebenfalls um zwey Jahre zu spat. In den Auszügen aus Wachtung, in der Reise in den Knikasus und nach Georgien ist der ganze Mongoleneinfall mit Stillschweigen ubergangen.

2) Dewletschah in der Geschichte der pers. Redekünste S. 141, wo die Jahrazahl verdruckt, 719 statt 619. Die verschiedenen Augaben der russischen Annalisten alle aufgeführt in Frachn: De nummorum Bulgaricorum forte antiquissimo p. 120, mit Annahme einer doppelten Schlacht.

Z.

Stafer 619.

April 1222.

merkwürdig, weil durch dieselben das Jahr der Schlacht an der Kalka, worüber in den russischen Quellen so viele Verschiedenheit herrscht, ausser allen Zweifel gesotzt wird. Slo Rebinl-acher brachen im Frühjahre des Jahres sechshundert siebzehn (ein-Junius 1220 tausend zweyhundert zwanzig) mit dreyssigtausend Reitern auf, und waren auf ihrem Zuge nach Herat im Rebiul-achir. d. i. im Junius desselben Jahres, nach Balch gekommen '). Zwoy Jahre hernneh hatten sie das äusserste Ziel ihres Eroberungszuges im Westen, nähmlich Merngha erreicht, das sie im Ssafer ') des Jahres sechshundert neunzehn, d. i. im April eintausend zweyhundert zwoy und zwanzig, zu belagern begannen. Da der ganze Zug nur drey Jahre dauerte 3), so konnte die Schlacht an der Kalka nur im folgenden Jahre, und zwar nicht am ein und dreyssigsten May, sondern am sechzehnten Junius (wenn, wie Tatischtschow,4) angibt, der Tag wirklich ein Freytag war) Statt gefunden haben 5). Die nähern Umstände der großen Niederlage Russland's an der Kalka, welche für dasselbe traurigere Folgen lintte, als die Niederlage bey Canna für Rom, sind aus den Quellen seiner Goschichte so allbekannt, dass hier die kürzeste Erwähnung derselben die beste, und nur das weniger Bekannte hier herausgehoben zu werden verdient. Tschepe Nujan und Subutai Behadir 6) begehrten vom Herrscher Schirwan's Wegweiser nach Derbend. Er gab ihnen zehn der Vornehmsten seines Hofes. Einem derselben liessen die mongolischen Heorsührer den Kopf abschlagen, zum warnenden Beyspiele der andern neun, denen gleiches Schicksal angedroht war, wenn sie das Heer irre leiteten. Dennoch geriethen sie, von denselben verführt, in Engpässo, wo sie, von Alanen, Jasen, Polowzern und den Bergvölkern des Kaukasus umringt, mit denselben

¹) Ende Rebiul-ewwel's d. J. 717 (Hälfte Junius 1317) kamen über den Fluss nach Balch. Scherefname, Reschideddin. ²) Im Ssafer des Jahres 719 (April 1319) brachen zur Eroberung Meragha's auf. Mirchusnd. ¹) Be sch sal reftend u geschtend baf, d. i. in drey Jahren gingen und kamen sie zurück. ¹) Bd. 111. S. 410. ¹) Im Jahre 1273 (Sountagsbuchstabe E) fiel der 16. Junius auf einem Montag, i. J. 1223 aber (Sountagsbuchstabe A) an einem Freytag. ¹) Bey Schtscherbatow heissen sie Giubje, und Swida oder Zena Aojan und Sudai Bojadur; bey Karansin Sudai Bahdur und Tschepnowian; in der georgischen Geschichte Sapda-Bahadur (Nouv. Journ. Asiat. Sept. 1833, p. 179). Im Wassaf ein besonderer Abschnitt, mit dem Titel: Sikri Bischebe we Subtedai we asari kahri ischan. Bl. 347. Rebiul-ewwel 617; in Abulghafi, orient. Text S. 29, irrig Tschine Nujan. Abulghafi, orient. Text S. 29, irrig Tschine Nujan.

harten Kampf zu bestehen hatten. Durch List gewannen die mongolischen Heerführer die der Polowzer, Jury Kontschakowitsch und Daniel Kotjakowitsch. Indem sie dieselben als Stammgenossen auffodorten, ihre bisherigen Verbündeten su verlasson und sieh wider dieselben zu wenden. Sie bezahlten ihro Leichtgläubigkeit mit dem Leben '). Die Polowzer wurden von den Mongolen bis an den Wall der Polowzer, an das assow'sche Meer und bis in die Krim verfolgt, wo die Mongolen Sudak eroberten '), und nachdem sie sleben ') Völker an den Ufern des assowischen Meeres unterjocht, sich nördlich gegen Russland wandton, Kotjak 4), der Fürst der Polowzer, suchto Hülfe bey Mstislaw von Halitsch, seinem Schwiegerenter. Diener eben no inpfero nin klugo Fürst stollte den zu Klew im Rathe versammelten Fürsten von Tschernigow, Kiew, Volhynien und Nowgorod die Nothwendigkeit vor, den Polowzern Hülfe zu leisten, um nicht, wenn diese besiegt soyn würden, ein sieheres Opfer der Mongolen zu fallon. Der Kürst der Polowzer, Batu, liess sieh taufen b). Das russische Heer stand am Dajepr bey Sarub, als zohn Gesandte der Mongolen erschienen, um die russischen Fürsten von der den Polowzern zu leistenden Hülfe abzuwenden. wie sie früher diese von der Unterstützung der Alanen abgeredet. »Nicht in euer Land, « angten sie, »sind wir einge-"fallen, sondern in das der Polowzer, um diese unsere Scia-»ven und Stallknechte zu züchtigen.« Mit Hintansetzung der Heiligkeit des Völkerrechtes wurden die Gesandten getödtet. Siebzehn Tage hernach, als das russische Heer zu Oleschje, an den Ufern des Dojepr stand, erschienen abermahls Gesandte der Mongolen, welche, durch die Polowzer von dem Mordo der Ersten unterrichtet, die Schuld des Krieges, den sie ankündeten, von sich weg auf die Russen wälzten i). Der Fürst der Polowzer und Mstislaw Mstislawitsch wollten auch diese erschlagen, aber der Grossfürst hielt sie davon ab und liess die Gesandten unversehrt ziehen 7).

¹) Die Chinesen verstümmeln den Nahmen Kontschak oder Kotjak in Khotoje. Klapenth Mem. Bd. 111. ²) "Sie kamen nach der Stadt Sudak, und «nach Eroberung derselben brachen sie gegen Aifdschak auf.» Mirchuand. Chuandemir. Abulfeda 1V. S. Martin II. Bd. p. 267. ³) Karamsin neunt die Jasen Abafinzen, Kaffogen (Tscherkessen); in der Nikon'schen Chronik B. II. S. 319 Jasi, Obafo, Aasagi, d. i. Abafon und Keschen. ⁴) So in der Nikon'schen Chr., bey Karamsin Kotjan. ⁵) In der Nikon'schen Chr. Batü; bey Karamsin Bastü. °) Nikon, Tatischtschew, Schtscherbatow, Karamsin. ₹) Tatischtschew Bd. 111. S. 436.

ucht an Kalka.

Zu Olesch hatten sich mit dem Heere des russischen Volkes Truppen der Bouten, Kankli, Wiholzer und Galizianer ') vereint. Mstislaw Romanowitsch, Wladimir Rurikowitsch und die Theilfürsten von Tschernigow führten die Bewohner von Kiew, Smolensk, Putiwl, Kursk und Trubtschewsk. Am rechten Ufer des Dniehr lagerte das russische Heer. Mstislaw Mstislawitsch setzte mit zehntausend Pferden über den Dniepr und schlug die Tataren, deren Anführer Hamaben, erst unter den Kurghauen, d. i. den Grabhügeln der Polowzer, sich flüchtete, dann von den Seinen unter die Erdo verborgen, von den Polowzern entdeckt und mit Erlaubniss des Matislaw crachlagen ward '). Stolz auf diesen ersten Erfolg, setzte das ganzo russische Heer über den Dnjepr und zog neun Tago bis an den Fluss Kalka (itzt Kaleza, in der Statthalterschaft Ekaterinoslaw, nicht ferne von Mariopol). Nachdem Mstislaw von Halitsch sein Heer am linken Ufer der Kalka aufgestellt, befahl er Jarum, dem Befehlshaber der Polowzer, und Daniel, mit der russischen Leibwache vorzurücken. Daniel und Oleg von Kursk warfen sich in die dichtesten Haufen der Feinde; aber die feigen Polowzer, von dem Aufall der Mongolen geworfen, brachen die Reihen und brachten selbst das entfernte Lager in Unordnung, wo die beyden Mstislawe von Kiew und Tschernigow noch nicht zur Schlacht bereit, weil der von Halltsch, um den Ruhm des Sieges nicht mit ihnen zu theilen, ihnen von der begonnenen Schlacht nicht Kunde gegeben. Die Mongolen verfolgten das flichende russische Heor. Sechs Fürsten, siebzig der tapfersten Ritter wurden getädtet; von Kiow allein waren zehntausend gefallen; kaum der zehnte Theil des Heeres wurde gerettet. Die Russen wurden von ihren eigenen Verbündeten, den Polowzern, geplündert und getödtet. Unterdessen stand Mstislaw Romanowitsch von Kiew noch am Ufer der Kalka, in einem befestigten Lager; drey Tage lang kämpsten die Mongolen ohne Erfolg, und bothen zuletzt freyen Abzug gegen Lösegeld an; aber der Wolwode der Prodnik (leichten Truppen) des mongolischen Vortrabs verrieth die Fürsten seines Vol-

<sup>1)</sup> Tatischtschew Bd. 111. S. 463 Bantil, Gangalil, Bügoltzil, Galitschane. In der Nikon'schen Chr. 11. S. 459 Bantil, Gangalil, Wigaltzil, Galitschane. Schtschorbotow 11. S. 514 Bantil, Gangalil, Wugaltzil, 1) Tatischstehw Bd. 411. S. 437.

kes, und überlieserte Matislaw nebst seinen beyden Schwägern gebunden in die Hände der Mongolen, in deren Diensten er stand. Die Mongolen, über den tapfern Widerstand ergrimmt, hieben die Russen nieder, erstickten die drey Fürsten unter Bretern und hielten auf ihren Leichen ein Siegesmahl, wie ein halbes Jahrtausend srüher Abdallah, der Abbassido, der Vertilger der Beni Omejo, auf den röchelnden Leichen ihrer Fürsten die Tasei decken liess '). Ein grauses Wahrzeichen der Mongolenherrschaft, die von nun an durch zwey Jahrhunderte Fürsten und Volk unter dem Drucke der Tyranney ersticken, und Russland's Scibstständigkeit als cinen Leichnam niederschweren sollte. Zwölf Tage lang ') hatten die Mongolen die Russen durch verstellten Rückzug gelockt, bis sle sich unvermuthet umwandten und siehen Tago lang den Kampf durchkämpften, der die Grundlage ihrer Herrschaft in Russland 3). Nachdem sie die Russen beslegt. wandten sich die Mongolen ins Land der Bulgaren 1), und traten durch das Land der Saksin 5), d. i. längs der Achtuba, an deren Ufern sich später Serai erhob, ihren Rückweg an "). Nach dreyjähriger?) Abwesenheit, in welcher Subutai Behadir und Tschepe Nujan Persien und Kiptschak erobernd, den Umkreis des caspischen Meeres gemacht, kehrten sie in das Ordu des Herrschers zurück.

Dachudachi war, wie oben gesagt worden, unmittelbar Länder un nach der Eroberung von Kjurkendsch, wo der Vater, mit Ihm unzustieden, dem jüngeren Sohne Tschagatal den Oberbetehl übergeben hatte, nach Kiptschak gegangen 1), und hatte den

theil'.

<sup>9</sup>) Abulfeda Bd. H. S. 493. <sup>9</sup>) "Zwölf Tage lang verfolgten sie dieselben, "auf einmahl wandten sich die Mongolen um, und lielen auf dieselben und auf einnahl wandten sich die Mongolen um, und fielen auf dieselben und stodteten vieles Volk, ehe sie sich wieder gesammelt, und schlugen sich eine Woche lang." Reschideddin auf der k. k. Hofbibl. Bl. 110. 2) In Gaubil ist nach chinesischen Quellen das Jahr des Auszuges um zwey Jahre zu spat angegeben, indem Tachepe erst i. J. 1213 auszieht. Unter den Nahmen der kiptachakischen Stadte Aenel, Teche, Onancha, Helin scheint Teche aus Terki verstummelt zu seyn. Gaubil p. 40. In der georg. Chronik gar um drey Jahre zu spat, erst i. J. 1226. Nouv. Journ. Assat. Sept. 1833, p. 197. 3) Die Chafaren bestanden damahls nicht mehr. S. Martin Bd. 11. p. 266, wohl aber die Polowzer oder Kumanen. Rubruquis bey Bergeron p. 42. 3) Saksin bey Bakui. Notices et Extraits Bd. 11. p. 536. Bey Wassaf, wo er von der Erbauung der Residenz Batu's im Lande Ssaksin spricht, und im Fortsetzer Nestor's, Petersburg 1784, S. 18. Saksini. 3) Schebi chenfalls i. J. 620 (1223). Im J. 621 (1224) melden Ihn Ketir und Schebi den Ruckzug der Mongolen aus Kiptachak. Remusat i. J. 1721. Mein, Bd. VI. p. 403; im Baronius Nr. 17 ad annum 1221 das Schreiben des Konigs von Georgien an den Papst um Hulfe wider die Tataren. 1) aln drey Jahren gingen sie und kamen awieder n Schereinsme zu Endø des Abschmites dieser Expedition. 3) Petit de la Groix p. 453. de la Groix p. 453.

Untilohen Theil den Landon, d. l. die Untileh und nördlich vom easpischen Meero gelegenen Länder, erobert. Kiptschak war von dem grossen Reiche des Vaters, welches derselbe bey seinem Leben unter seine vier Söhne vertheilt, das Erbtheil Dschudschi's. Wassaf crwähnt dieser Austheilung in folgenden such- und reimgetreu übersetzten Worten, in dem Abschnitte: Von den Ursnehen der Bewilderung zwischen Hu-Ingn - Chan und Berke (dem Herrscher in Kiptschak). "Zur »Zeit, als der weiterobernde Padischah Tschengif-Chan allo »Könige und Länder der Welt beherrschte und besass, und "dieselben seinen vier Söhnen Tuschi (Dschudschi)"), Tschasgatal. Ogotal und Tuli vertheilte und zumass, als er die >Orte und Horte auf allen vier Seiten bestimmte, wie es sei-»nem Schnrishmo gut däuchto, und seinem durchdringenden "Genius ziemto (die umständliche Theilung der Länder und »Gebiethe ist in der Geschichte Dschihanguschni's ausführlich »beschrieben), wurden dem Tschagatai die Stationen und Resgionen von den Gränzen der uighurischen Pässo bis nach »Samarkand und Bochara zugetheilt, und sein gewöhnlicher "Aufenthalt war in der Nachbarschaft von Almaligh; Ogotal, »welchen der Vater noch bey seinen Lebzeiten zum Nachfol-»ger bestimmt hatto, residirto an den Gränzen von Ismii und »Kobak, welches der Chauschaft Thron und der Nabel des »Reichen; Tull besass die Jurte, welche an die Ogotal's sties-»sen. Von Kialik und Chuarefin, von den äussersten Gränzen »Saksin's und Bulghar's bis an die Gränzpässe von Derbend sund Baku war Alles auf den Nahmen des altesten Sohnes »Tuschi geschrieben. Hinter Derbend, welches insgemein das »eiserne Thor heisst, war das Winterquartier seiner Heere "). Wie die Länder waren auch die obersten Ämter des Reiches und des Hofes unter seine vier Sohne getheilt. Dschudschi, der älteste, begleitete als Oberstjägermeister die erste Würde des Hofes und des Reiches, weil die Jagd nicht nur als Vergnügen, sondern auch als Kriegsübung das wichtigsto der Reichsgeschäfte. Die ganzo Gesotzgebung und das Gorichtswesen war in den Händen Tschngatai's, Ogotal stand

<sup>1)</sup> Dschudschi hiess auch der älteste Sohn Tschagatai's, welchen Haithon CXX. Jochi primogenitum Hoccata nennt. 2) Wassaf Bl. 29; eben so Mirchuand, Chuandemir, nach dem Dschihanguscha.

an dor Spitzo dos Rathos und des Hauses, als der oberste Anwalt describen '); das Heer abor unter dem Befehle Tuli's, des jüngsten, der, well alle Detalls des Kriegswesens auf ihm lasteten, den Beynahmen Noker, d. i. der Diener, führte'). Er hiers aber auch vorzugsweise der Grosse oder Einzige Pring 3) (Jeke Nujan). Tell heisst auf mongolisch Spiegel. Ala der jüngate den Hausen hiens er auch Utdachigin, d. I. der Herdeitzer, weil unch mongolischer Bitto die Huth dos Hauses dem längsten zukam. Ausser diesen vier Höhnen. welche ihm alle vier die grosse Frau Burte Futschin gehar. hatte er von derselben noch fünf Töchter und vier andere Söhno von andern Frauen und Beyschläferinnen 4). Einigkeit unter sich war das Vermächtniss, das er ihnen durch schlichten Befehl und Apologo einschärfte, durch die Apologe vom Pfoilbandel, das im Ganzen unaberwindlich, im Einzelnen loicht zerbrochlich, und von den beyden Schlangen, der elnen, die viele Köpfe und Einen Schweif, und der andern, die Einen Kopf und viele Schweife hatte, von denen diese leicht sich rettete, jene, die zu Grunde ging, weil jeder Kopf in ein anderes Loch wollto 5). Seiner Gesetzgebung wird, schieklicher für den Zweck dieses Werkes, welches keine Biographie Tscheugif-Chau's, sondern die Geschichte der Mongolenherrschaft in Kiptschak, im fünften Buche Erwähnung geschehen, wo auf Einen Blick übersehen werden kann, was alte mongolische Sitte, was Tschengif-Chanisches Gesetz und was spätere Einrichtung des Hofes.

stirb

Während Tschepe Nujan und Subutal Persion unterjochten, führte Tschengif-Chan's Feldherr, Mukolt, den Krieg in China fort. Die Mongolen machten grosse Fortschritte in den Landschaften Schan-fi, Pe-tsche-H und Schan-ton i). Utubu war gestorben, und sein Sohn suchte den Frieden. Tschengif 621 (12) gewährte ihm denselben und brach zu Ende des folgenden 622 (124 Jahres gegen Tangut auf, um demselben das abgeschüttelte Joch des Gehorsams wieder aufzuzwängen?). Sochs Mona-

<sup>1)</sup> Lord High-Steward 2) Mirchand S. 115, Anfangs des Abschnittes Sikrt Tult Hen Tschengif-Chan. 2) Reschideddin, Dschaweini, und nach denselben d'Obsson p. 317. 4) S. den Stammbaum im Anlange in Vizdelout p. 126; mangelhaft nach chinesischen Quellen. 2) Diese Fabel, welche La Fontaine dem Tschausche des Sultans gegen einen kaiserlichen Gesandten in den Mund legt, ist also weit älter, inden sie Mirchand aus dem Munde Tschengif-Chan's erzählt. 4) D'Obsson p. 278. 7) Scherefname; Mirchand; Chuandemir; d'Obsson p. 282.

the vor seinem Tode war Dschudschi in Kiptschak gestorben.

624

Tschengif hatte denselben zu wiederhohlten Mahlen zu sieh geladen, aber Dschudschi sich mit Krankheit entschuldigt. Schon hatto Tschengif seinen Söhnen Ogotal und Tschagatal den Befehl abgesnudt, den Bruder mit Gewalt zur Pflicht Lindlichen Gehorsams zurückzustihren, als er die Nachricht seines Todes, und zugleich die Überzeugung erhielt, dass die Entschuldigung der Krankheit keine leere Ausslucht gowesen '). Die Annäherung seines Todes fühlend, berief Tschongif-Chan seine Söhne Ogotai, Tschagatai und Tuli an's Sterbelager, ernaunte den ersten zum Nachfolger in der Herr-. schaft, empfahl dieselben dem weisen Rathe Kaatschar Nujan's und ihnen selbst Familieneinigkeit als die Grundlage des Ramafan Bestandes ihrer Herrschaft. Er starb in Tangut, im letzten Aug. 1227. Jahre des mongolischen zwölfjährigen Thiercyklus 2) im Jahre des Schweines, in dem er vor zwey und siebzig Jahren geboren, vor vier und zwanzig Jahren als oberster Herrscher der Mongolen den Thron bestiegen hatte. Sein Grab ward mit dem Blute erschlingener Schwen getränkt und verborgen gehalten in den Wäldern von Burhan Kaldun, der nachmahilgen Grabstätte mongolischer Kniser 3). Als Unmensch, Tyrann, Beherrscher eines säulschen Volkes wohl werth, dass Geburt, Thronbesteigung und sein Tod zusammenstel im Jahre des Schweins i). Dschudschi, der alteste Sohn Tschengif-Chan's, ward demselbon in den gefahrvollen Tagen seiner Jugend, als er noch im beständigen Kampfe mit seinen Feinden, den Taidschut und Merkiten, lag, geboren. Eine Streifpartey der letzten hatto Temudschin's Gemahlinn, Burto Futschin, geraubt, und dem Chan der Kerait, dem Gönner und Schützer Temudschin's, ausgeliefert, welcher nach der Entbindung das Kind dem Vater sandto. Dieser nannte es Dschu-

¹) Mirchuand; Chuandemir; d'Olsson p. 273. Die Rochtfertigung Dachudschi's S. Gesch. Haider's im Anhange Nr. V. ³) Dachihanguschai. Scherefname. Wassaf Bl. 350; bey Gaubil p. 51 irrig erst 66 Jahre alt; bey S. Martin ist der 4. Rumafan falsch angegeben als der 1. September. ³) Ritter's Asien S. 237, 482, 504, 513. Reschideddin S. 34. Mirchuand. Chuandemir. In Hyakinth's Gesch. der vier ersten Chane des Hauses Tschengif - Chan's (S. 148) irrig im Sept. 1227. §) Reschideddin in der chronologischen Übersicht. «Das Schweinjahe im Ssafer d. J. 624 (Febr. 1227).» Reschideddin, Von seiner Geburt an (1151) zwey und siebzig Jahre; nur nach der Angabe der persischen Geschichtschreiber geht die obige Berechnung des Schweinjahres aus, da Geschichtschreiber geht die obige Berechnung des Schweinjahres aus, da nur 72 durch 12 theilbar, nicht 61; im Lubbet-tewarich ist als Monath augegeben Ramafan, das Jahr aber 621 (1224); nach der Quelle des Gufide und Mokaddeme im Jahre wie oben.

dachi, d. i. den Gast oder unerwarteten Ankömmling '). Von früher Jugend an war er der treue Begleiter seines Vaters in Leid und Froud '), immor im Streito mit seinen beyden Brudorn, Ogotal und Techagatal, doch in gutom Kinvernehmen mit dem jängsten, Tull 1). Die beyden ersten nannten ihn das Hurenkind, und wollten ihm den gemeinschaftlichen Vator streitig machen, vermuthlich weil die Schwangerschaft seiner Mutter, als sie von den Merkiten geraubt ward, nicht ganz ausgemacht war, und weil selbst Temudschin ihn als den uncrwarteten Abkömmling bozelchnete 1). Er war Vator von begläufig vierzig Söhnen 5), deren vierzehn im Stammbaum Reschideddin's mit ihren Nachkommon nahmentlich aufgeführt sind. Mehrmahl zog seine Milde des Vaters Unguade auf sich, als er seiner Frau, einer Tatarian, zu Liebe, die Itälste der ihm zur Niedermetzelung Übergebenen verschonte, als er dem Sohne Knidar's wegen seiner Geschicklichkeit im Pfeilschiessen das Leben schenken wollte 6). In seiner Jugend hätte or sich mit Beikutemisch, der Tochter IInkombo's, des Bruders Owang-Chan's, vermählen sollen, deron Schwester Abika Tschongif-Chan's Gemahlian, die or aber später, von einem Traumo hiezu gemahm, an einen Edlen der Urut, der bei ihm in jener Nacht die Leibwache hatte. verschenkte 7). Die dritte Schwester, Sijurkukteni, ward die Gemahlina Tuli's, Mutter seiner vier ersten Söhne. Die Vercitiung der Verlobung Dschudschi's war eine der Hauptursachen des Ausbruches der Feindschaft zwischen Owang-Chan und Temudschin, Zwoy Töchter Dschudschi's wurden nach einander mit dem Herron Choten's und dessen Sohno Ssighnak Tekin vermählt "). Des Zwistes mit seinen Brüdern bey der Belagerung von Kjurkendsch, seines Zuges nach Klutschak und seines Wiedererscheinens bey der grossen Jagd von Sa-

<sup>&#</sup>x27;) D'Obsson p. 276, usch Reschideddin, Mirchuand, Scherefname. \*) "Er «war sein vaterlicher Gefahrte und Begleiter in Freud und Leid, die Stutze «seines Heeres; immer war zwischen ihm und seinen Brudern Tschagatal «und Ogotai Streit und Zank.» Reschideddin. \*) "Zwischen ihm und Tuli, «und den beyderseitigen Hausern (Urukt dachanibein) ward immer der «Weg der Eintracht und des guten Einvernehmens beschritten.» \*) In diesem Sinne war Dschudschi also ein Schimpfwort, wie des italienische Ciuccio, das vielleicht daher seinen Ursprang hat. \*) Ora tschehet ferfend hude, d. i. er hatte vierzig Sohne. \*) Mirchuand Bl. 37. \*) Reschideddin Bl. 63. \*) Wassaf im Abschnitte des IV. Buches: "Erwahnung Kingligh's und Almabigh's. \*\* II'e tochteri Dschudschi be hukml tefwidsch! Sijurgamischi juft puseresch Ssaghnuktekin,

markand, ist schon oben erwähnt werden '). Diesa ist die Summe der in den persischen Geschichtsqueilen über Dachtdschi, den ersten, aber noch nicht unabhängigen mengelischen Herrscher in Kiptschak verhandenen Kunden.

<sup>2)</sup> Über die Zeit des Todes Dschudschi's herrscht Verschiedenheit in den Angaben der Geschichtschreiber, indem nach dem Laddet-tawasich dasselbe schon i. J. 622 (1225) gestochen seyn sollta, nach dem Mokaddema Scherrfeblin's von Jeff aber und dem Gufide nur sechs Monathe von forleggif-Chan. S. Übers, des Lubbet-tewarich in Busching's Magazin Ed. XVII. S. 163; in Neili's Commentar zu Wassaf unter Tuschi falsch eitest i. J. 144 (1230).

## Drittes Buch.

## Batu's und seiner swey ersten Nachfolger Regierung.

## 1. Batu.

Tschengif-Chan, tief betrübt durch die Nachricht des Todes Dschudschi's, und um so tiefer, als er denselben unschuldig in seinem Geiste des Ungehorsams geziehen hatte, sandte seinen Bruder Utdschigin, d. i. den Feuer- oder Herdhüther (so genannt, weil er der jüngste der Söhne Jesukai's), um den zweyten Sohn Dschudschi's, Batu, nuf den Polster der Chanschaft des Uluses zu erheben. Batu war zwar nicht der älteste, sondern der zweytgeborne der vlerzig Söhne Dachudschi's, aber sein alterer Bruder Orda '), der in hohem Anschon und mit Batu in den Verhältnissen trouer Bruderliebo stand, hatte nicht nur nichts wider die Thronbesteigung Batu's einzuwenden, sondern verwendete sich selbst dafür, ihm die Nachfolge des Vaters zu verschassen 2). Bey Lebzeiten desselben war der Befehl des Heeres von Kintschak unter die beyden ältesten getheilt, indem Eine Orda (d. l. Hordo oder Cohorte) von Orda, die andere von Batu befehliget ward. Orda und drey seiner Brüder 3), welche mit ihm den Befehl der einen Hälfte des Heeres führten, hiessen die Prinzen der linken Hand 4), die unter Batu stehenden, die der rechten Hand. Als die Söhne Batu's schon durch sechzig Jahre im Besitze der Herrschaft des Uluses, wurde in den Befehlen und Diplomen, welche der Gross-Chan Mengu-Kaan bey seiner Thronbesteigung ausgehen liess, der Nahmo Orda's vor dom Batu's gesetzt, weil jener der filtero b). Der Ulus Batu's theilte sich später in zwey Theile, in die weisse Horde (Akorda) und in die blaue Horde (Kokorda), die Nachkömmlinge Tutukan's, des zweyten Sohnes Batu's; beyde Linion

Die 1 Hora H'erti Gola

<sup>1)</sup> Seine Mutter Oturkan (Olserkan?) die Konguratiun. Dschudschin ordisine dik. Das türkische Orta der Janitscharen-Regimenter. 2) II e. a. he padischahii Batu rufi bud we idschlasi o he dschai peder kerd. Reschideddin 4) Tokta Timur, Singkur, Siklum. 4) Schehfadegjani tschep. 5) Egertschikaimakum Dschudschi Chan piweri diawim Batu bude der jerligha ki Mengku Chan dschiheti ahkjami jasa nuwischte nami Orda mukaddem daschte.

herrschten nach der Regierung Batu's auf dem Throne von Kiptschak, Das Lager der in Kiptschak stehenden Horde hiess das goldone (Serin oder Sira Ordu). Das edelste der Metalle stand von jeher boy den Türken, am Altai und in Kiptschak, schon lange vor dem Austreten der Mongolen im höchsten Anschen. Der goldreiche Berg bewährt seinen alten Nahmen ') noch bis auf den heutigen Tag durch den Reichthum seiner Goldgruben. Des Luxus im Golde der alten türkischen Herrscher am Altai ist schon oben erwähnt worden '). Wie vormahls Disabul, der Chan der Türken, am Altal auf , goldenem Thronbett von goldenen Gefüssen umgeben 3), sass Batu auf vergoldetem, und vor ihm standen goldene Tassen i). Am Kaukasus hiess der Herrscher der Alanen nicht anders als der Herr des goldenen Thrones, und schon bey den Griechen hiess die Krim nicht anders als der goldene Chersones. Der Nahme von Kiptschak hiess bey den Chinesen Kintscha, was freylich bloss eine Verstümmelung vom türkischen Kiptschak, aber doch auf Gold hindeutet 5), und selbst die rothen Haare") der Einwohner konnten, wie anderswo die Zähne, für golden gelten. Das Staatssiegel war ein goldenes?) und das Stantsarchiv, aus welchem Reschideddin die Quellen seiner Geschichte sammelte, hiess das goldene Register 8). Wie noch heute bey den Siamesen Alles von den goldenen Füssen der Majestät abhängt, so wurde bey den Mongolen dem goldenen Gesichte des Padischah vorgetragen. "Dieser »Ausdruck (golden), « sngt Reschideddin, »ist bey den Mon-"golen üblich, denn sie pflegen, wenn sie den Padischah "geschen, zu sagen: Ich habe das geldene Antlitz des Pa-"dischah geschaut 9), und: Er hat es in seinem goldenen »Sinne vernommen« 1°).

<sup>&#</sup>x27;) Is sedes suas habebat in monte Ektel; valet autem Ektel aurum. Menander hey Stritter p. 62. ') Stritter Bd. III. p. 65. ') Sedebat autem ipse Disabulus in lecto, qui totus ex auro, et in medio conclusis erant urnae, aquaminaria, vasa pura et dolia aurea. Stritter p. 52. ') Batou étoit assis sur un haut siège ou trône de la grandeur d'un lit, tout doré; à l'entrée du tente étoit un hanc, sur lequel de grandes tasses d'or. Rubruquis p. 43. ') Kintsche, Goldzahne. ') Les Kintscha ent les yeux bleux et les chevaux ronx. Mailla Bd. IX. p. 222 und Gauhil's Note über die Kintche oder Goldzahne. ') S. oben bey der Gefangennehmung des Uighuren-Secretars. ') Altan Defter. ') H'e chofsufsen in ibaret nefdi Moghol mostaamel est tschi andet darend ki Padischahr diden mignjend rui ferin Padischah didem we bederum ferin fehm kerd. Beschideddin im Abschnitte der Kangurat. '') Die Farbe des Goldes hat noch hente das Chadak, d. i. der gelbe Schleyer der mongolischen Götzenbilder. Bergmann Bd. I. S. 71. Timkowski Bd. I. S. 113 der Wiener Duodez-Ausgabe.

Batu war mit seinen Lagera und seinem Hause dem Bej- Ogotal w getal Utdschigin entgegengegangen, und nach drey Tagon hatte die feyerliche Huldigung Statt. Der grosse Rossschweif wurde ausgepflanzt und dem Batu der Becher (mit Stutonmilch gefüllt) zum Trinken gereicht, worauf Batu denselben dem Huldigenden reichte '). Kaum war Batu als Herrscher von Kiptschak installirt, als die Nachricht vom Tode Tschengif-Chan's cintraf. Belgetai Utdschigin cilto sogleich in's grosse Lager zurück, wo erst achtzehn Monathe hernach der grosse Landtag zur Huldigung des grossen Kaans Statt fand. Im Frühlinge ') versammelten sich dort die Söhne aus Reblal-au Kiptschak: Batu mit zwölf seiner Brüder (den dreyzehnten und Pebr. 12 jüngsten, Tokatimur, liess er zurück, um in seiner Abwesenheit die Zügel der Herrschaft von Kiptschak zu führen 1); Tschagatai mit seinen Söhnen und Enkeln kam von den Ufern des Ili, Ogotal von denen des Imil, Utdschigin, der Bruder Tschengif-Chan's, von der Granze der Tschurtsche. Tuli (auch Utdschigin, weil er der jungste der Sohne Tschengif-Chan's, wie jener der jüngste von dessen Brüdern) aber, der seit Tschengis-Chan's Tode die Zügel der Regierung geführt. empfing die Brüder und Nessen zur Wahl des neuen Kaans. Vicle waren geneigt, ihre Stimme dem Tuli zu geben, aber auf des weisen Wesirs Jelutschutsal Bitto bemühte sich Tull selbst, alle Stimmen für Ogotai zu vereinen, damit des Vaters letzter Wille erfüllet werde. Ogotal's Bescheidenheit weigerte sich Anfangs, aber nach vierzigtägiger Berathung wurde er am ein und vierzigsten, als dem von den Wahrsagern und Sterndeutern für gunstig erklärten Tage, zum Chan der Chane, zum Kann und Mollkjan-Kann ausgerusen 4). Er wurde auf den zum Zeichen der Weltherrsehaft nach den vier Himmelsgegenden mit vier Polstern belegten Thron gesetzt. Tschagatai nahm ihn boy der rechten, der Oheim Ut-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Abulghafi, Text-Ausgabe S. 97. <sup>2</sup>) Le 22. de la 8. lune 1229, nach Gaubil p. 55; nach Reschideddin im Rebiul-ewwel; so auch S. Martin Bd. H. p. 261. <sup>3</sup>) Abulghafi Text-Ausgabe S. 97; boy d'Ohsson p. 328 erscheint unter den Sohnen Dschudschi's Boka Timur doppelt irrig, erstens weil Dschudschi keinen Sohn Nahmens Hoka Timur hatte, zweytens weil Toka in Kiptschik als Regent zurückblieb; auch steht im Dschilhanguschai Tokatimur unter den genannten Brudern. <sup>4</sup>) Knan u Moilkjan-Kaan. Dschilhanguschai Bl. 55. Hr. Schmidt fragt in einer Randnote «Was ist das für ein Ding? Wenn er es nicht weiss, so lerne er aus dem Dschilhanguscha, dass Moilkjan (Mim, Waf, Je, Lam, Kjef, Elif, Nun) ein Titel des Gross-Chans wer, wie Kaan. Kaun.

dschigin boy der linken Hand '). Tuli reichte ihm den Bocher. worauf Alle mit blossem Kopfe und den Gürtel über die Schulter geworfen dreymahl, kniebeugend, ihm als ihrem Herra huldigten '). Ausser dem Zelte beugten die Grossen siebenmahl das Knio 1). Der neue Knan verliess das Zelt, um mit der ganzen Versammlung dreymahl kniebougend die Sonne anzubethen. Der Schwur der Huldigung lautete: »Wir schwören, dass, so lang von Deiner Nachkommenschaft ein Stück Fleisch übrig, das, ins Gras geworfen, den Ochsen davon an fressen, und, ins Fett gelegt, den Hund dasselbo zu berühren hindern würde, wir keinen Gross-Chan aus anderm -Geschlechte auf den Thron setzen werden« 1). Pestgelage heschlossen die Feyerlichkeit. Zur Rechten des Herrschers sassen die Prinzen, zu seiner Linken die Prinzessinnen. Schöne Selaven und Selavinnen eredenzten die Speisen und Getränke 5). Ogotai, nachdem er die Abstufungen der Amter und die Ceremonien des Hofes, worüber Tschengif-Chan's Gesetzgehung, die Jasa, nichts verfügt, geregelt hatte i), ernanate die Feidherren dreger Hoere, deren Auszug auf dem Landingo berchlossen worden war; das erste von dreyssigtausend Mann, unter dem Befehle des Nujan Tschermaghun. um in Persien die sich dort wieder erhebende Macht des Schahs von Chuaresn zu zerstören; das zweyte, ebensalls von dreyssigtausend Mann, von Göktai und Suntai?) befehtiget, sollto von der Seito Kiptschak's, Saksin's und Bulgar's, d. l. auf der Nordselte des enspischen Meeres und an der Wolga, die von Dschudschi noch nicht eroborten Länder unterjochen "). Ogotal scibst, von Tull und Batu begieltet, unternahm die gänzliche Eroberung Chlna's. Subutai Behadir, welcher mit Tschepe Nujan vor sieben Jahren Persion und Kiptschak crobernd durchzogen, belagerte nun Nankin, die Hauptstadt des chinesischen Reiches im Süden, Hundert Katapulten schlouderten Mühlsteine wider die Wälle, von de-

Bar Hebraeus Otchin und Schagatal p. 807.
 Dschihanguschal, Reschideddin, Rav Hebraeus p. 807, nach ihnen d'Obsson p. 327 und Rehm 111. Bd., zweyte Abth. S. 193.
 Bar Hebraeus p. 802.
 Dechihanguschal; d'Obsson p. 327; Bar Hebraeus,
 D'Obsson p. 328.
 Wassaf Bl. 450, im Abschnitte Chalimeti hali Tschengif-Chan nenni Suntai mit Batu als zwey Solme Dschudschi's. Priserant Dschudschi her du Batu we Suntai ef-fsahral Kifdschak; gleich darmf; Kuktul we Suntai Anwin ba si hefar suwar be dschanibi Kifdschak u Saksin u Bulgar.
 Dschihanguschal; d'Obsson p. 530 nach demselben.

ren Vertheidigern die mongolischen Belagerer mit Blitz und Donner aus Feuergeschossen und mit Feuerlanzon erstaunt und geängstiget wurden. Die Gräuel der Eroberung Nankin's wurden durch des weisen Jelutschutsal Massregeln gemildert. Mit dem Tode Tschingling's erlosch die Dynastie der Kine, d. i. der Goldenen, nachdem dieselbe unter neun Fürsten hundert zweymahl neun Jahre gedauert '). Nach dreyjährigem Feldzuge kehrto Ogotal mit seinen Brüdern durch die grosse Mauer zurück. Tuli both mit grossmüthiger Aufopferung soines Lebens dassolbe dem Himmel für die Erhaltung des kranken Bruders Ogotal an, und sein Opfer ward angenommen. Nur vierzig Jahro alt, starb er hey der Rückkehr in die Heimath am Gebirge, das die Quellen der Tula von denen des Onnn trennt ').

Das Heer von dreyssigtausend Mann, welches im Reichstago der Thronbesteigung Ogotai's unter des Prinzon Suntai Befehl nach Kiptschak befehligt worden, während der Vnter Batu den Gross-Kann auf dem chinesischen Feldzuge begleiteto, war zunächst gegen die Ssaksin und Bulgaren, die an der untern und obern Wolga sassen, gerichtet. Noch im sol- 626 (122 ben Jahro melden die russischen Geschichtsqueilen, dass sieh die Sanksin und Polowzer aus dem niedern Lande zu den Bulgaren vor den Tataren gestüchtet, und von den Tataren unwelt des Jaik geschlagen worden 3); aber schon drey Jahro früher, und droy Jahro nach der Schlacht an der Kalka, lastete das Joch der Tataren auf der Stadt Bulghar, wie dieses die alte Grab-Inschrift aus diesem Jahre bezeugt, in welcher dieses Jahr das Jahr der Unterdrückung helsst 1). Die Bulgaren von Kafan, durch die Tataren, welche der Reichsaunalist unrichtig Ismailiten neunt, gedrängt, bathen den Grossfürsten Jury Wsewolodowitsch um Frieden 5). Im folgenden Jahre überschwemmten die Tataren abermahls Chuarefm, Per-

Fridan Willer A Uchak

sien und Syrien "). Zwey Jahre später überwinterte das tata- 929 (123;

<sup>1)</sup> D'Olisson p. 315. 1) Derselbe p. 316. 2) In der Palitzanischen Chronik S. 19 CAKCHN, in Rubraquis p. 54 Naszes, Karamsin Bd. 111., Note 355, Original - Ausgabe. 3) Inscriptions de Bolghari, Nouv. Journ. As. Bd. VIII., p. 485 und 486. 3) Zarstwen. Letopis S. 413 und 114. Die Geschichte Aksak Temir's spricht nur von dem Enfalle der Tataren unter Timur. Indariaa urbis origo atque fata, Frachnii Rostokensis; Fundgruben des Orients V. Bd. p. 205. 3) Hoc anno (1230) repetebant Tartari Moslemicas in terras invasiones, Abulfeda Bd. 1V. p. 369; Bar Hebrseus B. II. p. 506. Die Tataren zu Szaida und Malatia, in Aferbeidschan und in Kurdistan zu Schehrfor; bey Schehi i. J. 618 (1230) die Tataren in Chuarefin; hey Aeropolita bey

rische Heer in der Nähe von Bulgar'). In dem Jahre des Unterganges der Dynastio der Altanohano ') in China, zog in Russland der Fürst von Smolensk, Isaslaw Mstislawitsch, von 631 (1231) Kiew mit den Polowzern, welche den Fürsten Wladimir Ru-632 (1235), rikowitsch mit sich nahmen 3). Im Frühling des folgenden Jahres hielt Ogotal grossen Reichstag in der von ihm zur Residenz neu erbauten Stadt Karakorum. Ogotal wollte sich selbst an die Spitze des Heeres stellen, das die mongolischen Wasten siegreich durch Kiptschak nach Russland tragen sollte; auf die ihm hierüber gemachten Vorstellungen überliess er den Oberbefehl dieses Hoeres solnem Nessen Batu, dem Herrscher in Kiptschak. Auf diesem Reichstage ward beschlossen, dass die Eigenthümer der Heerden Eines vom Hundert, die Feldbauer den Zehent ihres Ertrages geben sollten. Der Ertrag dieser Anslagen wurde zum Unterhalt der Därstigen vorwendet, und zur schnelleren Beförderung der Stantsbothen wurden Posten durch das ganzo Reich errichtet 4). Die Beschishaber des unter Batu's Oberbeschi den Norden und Westen mit Eroberung bedrohenden Heeres waren seine drey Brüder Orda, Scheiban und Tangut, von denen die beyden ersten Stammväter mehrerer nach ihnen genannten mongolischen Dynastien. Orda, der Stammvater der weissen Horde, Scheiban, der Stammvater der drey Dynastien der Scheibanen, der frühesten in Sibirien, der mittleren in Transoxana und der spätesten in Chuarefin, deren berühmtester Fürst Abulghafi, der Geschichtschreiber seines Volkes. Von dem Uluse Tschagatai's beschligten sein Sohn Paidar (der Peta der europäischen Geschichtschreiber) und sein Enkel Buri, von dem Uluse Ogotni's Gujuk und Kadan die Böhne, und Kjulkjan '), der Bruder Ogotal's, von dem Ulusé Tull's soine Söhne Mengu und Bedschak Abtheilungen des Hoeros 6).

Stritter Bd. 111. p. 1031: «Tocharorum natio, in Musulmanos invadens, proclio acum illis dimicat ac fugat;» abor noch nicht in Ungarn und Pohlon, wie die alten Chroniken Martini Poloni (1230 gens. Tartarorum Ungariam et Poloniam intrat p. 377) und Thomas Ehendorfer's Chronik (bey Petz Script. Austr. 11. Bd. p. 720) zu fruh in diesem und dem folgenden Jahre melden. 1231: «Hac temopestate Mangi, qui et Tartari vocabantur, cum quinque centenis millibus einvasere Hungariam, quos Bela praefatus bello petiit juxta flumen Savo.»

') Wosk. Chronik Bd. 11. p. 192; Nikon'sche Chr. Bd. 11. S. 368, 370; Zeplin und Fraehn de nummorum Bulgharicorum forte antiquissimo p. 46.
') Tachuestwen. Letopis p. 123. ') Vizdelou i. J. 1234; Klaproth, tableau p. 90 et 91. ') Dschihanguschai und nach demselben d'Ohsson p. 349. ') Hr. Schmidt corrigirt die Schreibweise in Gujuk Gulgan Müngke Büdschik. ') Dschihanguschai, Reschideddin und nach denselben d'Ohsson p. 380. Mokaddeme Bl. 69.

Den Vortrab des Heeres subrte Subutal, der Eroberer Persien's, welcher zuerst durch die Pässe von Derbend in Kiptschak eingedrungen, und nach der Schlacht an der Kalka auf der östlichen Seite des enspischen Meeres nach Hause gezogen, und im letzten chinesischen Feldzuge Nanking erobert hatte. Während Tschermaghun, der Foldherr des nach Persien bestimmten Hoeres, Georgion und Armenien verheerte, und die georgische Königinn Rustudan vergebens auf die vom Papst Gregor dem IX. wider die Mongolen gebethene Hüfe harrto '), orschien Batu an der Spitze von dreymahlhunderttausend Mann an der Wolga, vor der grossen Sindt der Bulgaren, und legte dieselbe in Asche '). Sie drangen durch dichte Wälder in das Gebieth von Rinfan vor, und sandten ein mit Scher- oder Wahrungerkraft begabtes Weib 3), das die russischen Chroniken eine Zauberinn nennen, als Abgesandten an die russischen Fürsten von Rjafan 1). Diese (Jury, Oleg und Roman) und die Fürsten von Pronsk und Murom gingen den Mongolen bis Woronesch entgegen. Die Gesandten der Mongolen bothen Frieden gegen den zehnten Theil aller Habo: "The mogt es nehmen, wenn keiner mehr von uns »am Leben, « war der Fürsten hochherzige Antwort 5). Auf dem Wege nach Rjafan verheerten sie Pronsk, Bjelyorod, Ischeslawez und tödteten die Bewohner ohne Schonung "). Vor Rinfan augelangt, umgaben sie die Stadt mit Pfühlen und führten Erdwälle auf, um die Mauern zu beherrschen. Am sechsten Tago sanken Rjafan's Mauern und Gebäude unter 22. Sche den Mauerbrechern und den Flammen in Schutt und Ascho. 21. Dec. Der Fürst, seine Gemahlinn, die Bojaren und Welmoschen, Priester und Nonnen fielen ohne Unterschied, ein Opfer ihrer Würglust, Frauen wurden die Brüste abgeschaftten, Mün-

<sup>&#</sup>x27;) Das Schreiben Gregor's IX. an Rousodan in Odericus Raynaldus I. J. 1224, und Remusat mémoire sur les rapports des Princes chreitens avec le grand empire des Mongols in den Mém. de l'Institut Royal de France VI. p. 405. ') Nestor's Fortsetz. S. 21; Nowgorod'sche Chronik S. 155; Tatischeschew, Schischerbatow, Karamain i. J. 1227; Naruscewicz. Bd. IV. S. 183 und 196 meint nach Pray, die Tataren seyen in diesem Jahre nach Siehenburgen gekommen, wovon aber bey Katons keine Spur; in Goltscheri res gestae in Eccard's Scriptores Bd. II. p. 2231 heisst es i. J. 1235; stertia jans airruptione invadunt Europam? mit der alten, von den russischen Annalisten beglaubigten Sage der Herkunft der Tataren nach der Angabo des Kirchenvaters Methodius: allos Truscenses et Imailitus quidam automnunt, de qui-1) Das Schreiben Gregor's IX. an Rousodan in Odericus Rayualdus i. J. vaters Methodius: allos Trascenses et Ismailius quidam autumnant, de qui-abus scribit Methodius.» in der Stepanaja Kniga und Tulischtschew u. A. aus der eleutherischen Wuste. 3) Petressa nennt sie Levesque Bd. 11. p. 70. 4) Tscharstwen, Letopiss p. 128. Karamsin. 5) Nikou'sche Chr. Bd. 11. S. 3i 1. 6) Karamsin nach der Nikou'schen Chr. und nach dem Fortsotzer Nestor's

nern die Galle aus den Eingeweiden gerissen, Andere wurden geschunden, Andere mit Nadein, zwischen die Nägel und das Fleisch gesteckt, gefoltert. Klosterfrauen wurden in den Kirchen, Jungfrauen vor ihren Müttern und Brüdern geschändet '). Kein Augo blieb offen, die geschlossenen zu beweinen '). Spätere Chroniken erzählen die tragische Geschichte des Todes Eupraxia's, der Gemahlinn Theodor's, des Sohnes Jury's, des Grossfürsten von Rjafan, deren Schönhelt zu schauen den Batu gelüstet, und der den Gemahl, der sich dessen entschuldigte, desshalb getödtet, worauf die schöne Fürstinn durch einen Sprung ihr Loben geendet haben soli'), Die unter dem Nahmen Saras, d. l. der Tödtung, bekannte Stelle und die berühmte Kirche Nicolaus Sarasky, an der Stelle erbaut, wo der tapfere Eupati Kolowrat von Tschernigow auf den Gräbern Theodor's, des Sohnes des Grossfürsten Jury, seiner zärtlichen Gattinn Eupraxia und ihres Sohnes, drey steinerne Kreuze errichtet haben soil, sind unverwersliche Zeugen, wenn nicht historischer Wahrheit, doch alter Volksange 4).

Moskawa dimir.

Bey der Einnahme Kolomna's an der Oka erhielt Kitelkian. Brand. Blut-tead zu Wla- der Oheim Batu's, eine Wunde, an der er starb 5). Er war der Sohn der Prinzessinn Kulan, der Tochter Tairesuu's, des Hauptes der Ochan oder Auchan, eines Zweiges des müchtigen Stammes der Merkit. Tschengif hatte dieselbe nach der Beslegung ihres Volkes zur Gattinn genommen, und in Kjulkjan erbten die kriegerischen Tugenden des mütterlichen und väterlichen Stammes bis auf ans dritte Geschlecht fort. Nach Kjulkjan's Tode erhielt sein Sohn Kaodscha den Besehl über sochstausond Mann, der auch in der Folge dessen Sohne Abukjan vom Gross-Chan Kubilai bestätiget ward; als aber Abukjan wider

<sup>&#</sup>x27;) Nikon'sche Chr. Bd. H. S. 372. \*) Die Chronik von Kostroma bey Karamsin, Note 359 S. 205 des 111. Theiles, Original-Ausgabe. 3) Karamsin Bd. 111. S. 278. 4) In Reschideddin sind die Nahmen der russischen Städte kaum erkennbar. Bjafan heisst Erjan; asie belagerten Rjafan durch drey Tage. In der Handschrift der Pariser Bibliothek, aus welcher d'Ohsson die Erzahlung dieses Feldzuges im Anhange gegeben, sind die Nahmen noch mehr verstmumelt, als in der Handschrift der k. k. Hofbibliothek zu Wien; dort heisst Rjafan Ban statt Erjan; die Verstmumelung des zweyten Erjan statt Bjafan liegt naher sis jene. Die Ordnung, in welcher die Belagerung und Eroberung der Stadte auf einsuler folgte, ist der beste Schlussel zur Entrathschung der Nahmen bey Reschideddin. 5) Reschideddin. «Sie nahmen adann die Stadt der Ika (an der Oka), wo Kjulkjan eine Wunde erhielt, su adann die Stadt der Ika (an der Oka), wo Kjulkjan eine Wunde erhielt, au eder er starb."

diesen die Partey Kaldu's ergriff. Ael er unter dem Schwerte den Henkers'), unrühmlicher als der Grossvater vor den Mauern Kolomna's, an dem Ufer der Oka, die, mehr als einmahl von mongolischem Blute geröthet, in der Geschichte der russisch-mongolischen Kriego keinen mindern Nahmen orhielt. als die Kalka. Der Tod Kjulkjan's wurde durch den des Fürsten Roman Ingorowitsch, Nessen des Jury von Hjasan, gerächt, welcher mit dem grössten Theile seiner Leihwache in der Nähe von Kolomna fiel '). Batu zog vor Moskau, dessen Brand (diessmahl nicht als Rettungsmittel auslimmend) nur in dem Bluto sämmtlicher Einwohner gelöscht ward 1). Windimir der II., Sohn Georg's, des Herrn von Wladimir, wurde gefaugen weggeführt. Georg lagerto mit droy Nessen am Flusso Sit 4). Am 10. Stafer zweyten Februar 5) erschienen die Mongolen vor Wladimir. 2. Kebr. Eine Reiterschar erschion am goldenen Thore mit dem jungen Fürsten Wladimir Gregorjewitsch, den sie zu Moskau gefangen. Während die Stadt von allen Seiten umzingelt ward, war ein Theil des Heeres nach Susdal gezogen, und hatte dort, wie es mongolischer Kriegsgebrauch, alle Einwohner niedergemetzelt, die Mönche und Nonnen ausgenommen, die in die Schwerey geschleppt wurden. Schon am vierten Tage der Er- 15. Sinfer scheinung vor Windimir wurden Sturmwerkzeuge und Lei- 7. Febr. tern bereit gehalten; in der folgenden Nacht die ganze Stadt mit Pfahlwerk umgeben. Am Fastnachtssonatago war der Carneval des Todes. Von allen Selten, ducch das goldene Thor, durch das cherno, durch das lybodische und das kolpaische brachen die Mongolen in die ungläckliche Stadt ein 6). Die Fürstinnen sammt vielen Bojaren und Volko, die sich in der Domkirche eingeschlossen, fanden ihren Tod in den Flammen

¹) Reschideddin im Abschnitte der Söhne und Frauen Tschengif-Chan's,
²) Karamsin, Schtscherbatow und Reschideddin. "Eroman (Roman), einer ader russischen Fursten, der mit einem Heere entgegen kam, ward geschlagen und erschlagen,» ²) "Sie nahmen auch die Stadt" (der Nahme unausgefullt) "sin funf Tagen, und todteten den Fürsten dieser Stadt, Nahmens I lautimur" (Wladimir). In der Handschrift der Pariser Bibliothek steht Sckjun, eine Verstummelung des Schreibers für Mekes (Mks), wie Moskau im Dschihanguschai geschrieben wird. Die Erzählung des russischen Feldzuges heindet sich auch im Wussaf. 4) Karamsin, Schtscherbatow nach den Quellen Zarstwen Letopiss S. 130. Nikon'scho Ghranik H. Bd. S. 372. Tatischtschew.
³) In der Nikon'schen Ghr. heisst es zwar am dritten, aber der angegebena Wochentag Dinstag zeigt, dass diess ein Fehler, indem (Sonntagsbuchstabe G) der zweyte und nicht der dritte Fehruar ein Dinstag; ehen so ist der Fastmechtssonntag der siehente, und nicht der achte Februar, wie bey Nikon.
²) Nikon'sche Chr. Bd. H. S. 375; bey Reschideddin: "Sie nahmen die Stadt ades grossen Georg (des Grossfürsten) nach achttagiger Belagerung ein."

oder in dem Schwerte der Mongelen, welche nach Sprengung der Thore den Kirchenraub mit dem Morde der Geslüchteten paarten, die Heiligenbilder und das Heiligthum der Zusuchtsstätte gleich entweihend. Die Fürsten Wsewoled und Mstis-Inw, die sich durchschlagen wollten, sielen ausserhalb der Studt'). Nach Wladimir's Eroberung zog elne Abtheilung des mongolischen Heeres gegen Gorodez an der Wolga, die audero gegen Rostow und Jaroslawl. Im Februar allein hatten sie vierzehn Städte erobert'): Juriew, Perejastawl, Dimitrow, Twer, Kaschin, Wolok, Kanatin 3). Georg fiel am dritten März 4) in der Schlacht am Flusso Sit. In der Hälfte des März, am zweyten Fastensonntage, ward Torschek eingenommen 5). Aber Kofelsk widerstand zwey Monathe allen Angrissen der Mongolen. Die Söhne dreyer ihrer vorzüglichsten Heerführer waren vor den Mauern gefallen; endlich kamen Buri und Kadan und eroberton die Stadt. Ihrer hartnäckigen Vertheidigung willen und weil sie so vieles und edles mongolisches Blut gekostet, nannten sie dieselbe die schlimme Stadt 6), wie Tschengis-Chan Bamian genannt, weil vor derselben einer seiner Enkel, Mowatukan, der Sohn Tschagatal's, gefallen '). Kolomna wurde durch den Tod Kjulkjan's, des Sohnes Tschengis-Chan's, Koselsk durch den dreyer Edlen in der Geschichte der Mongolen gebrandmarkt, folglich In der russischen verherrlichet ").

Tschermahun's Zug in Persien.

Während Batu's Heer den Mittelpunet von Kiptschak und Saksin 9) mit Feuer und Schwert verheerte, die Kumanen und Russen unterjechte 10), drang Tschermaghun in Persien vor, das itzt zum zweyten Mahlo, wie Russland, von den Hufen tatarischer Raubthiere zerstampst ward. Im Frühlinge des Jah-

<sup>&#</sup>x27;) Karamsin, Tatischtschew, Nikon'sche Chronik, Zarstwen Letopiss.

2) Nikon'sche Chr. Bd. H. S. 376. 2) Die andern siehen, die oben vorgekommenen: Kolomna, Moskan, Susdal, Władimir, Gorodes, Rostow, Jaroslawł Die schehr Herikla Reschideddin's scheint Perejaflawł zu seyn. Heriklai ki afsli wilajet est, nicht wie bey d'Ohsson p.713. 4) Da die Nikon'sche Chr. durchaus um Einen Tag zu spät rechnet, so muss auch dieser Tag als der dritte Marz angeführt werden, und als der vierte, wie bey Karamsin.

3) Am vierzehnten, nicht am fünlzehnten, wie in der Nikon'schen Chronik, indem der vierzehnte am Sonntag fallt. 4) Mogu bolgun, Tatischtschew Bd. 111. S. 477. Tscharstwen Letopiss S. 142. 7) D'Ohsson p. 228. Abulfersdsch p. 293, Mau-baligh. 4) Kofelsk heisst in Reschideddin Kosel; d'Ohsson p. 713 hat dasselbe im Kila Kika der Pariser Handschrift nicht erkannt.

2) Tatischtschew Bd. 111. S. 476; Karamsin; Schtscherbatow; in Rehm Bd. 1. S. 415, 792, § 8222; Neston's Fortsetzer S. 24; Zarstwen Letopiss Bd. 111. S. 3; Nikon'sche Chr. Bd. 11. S. 379. 40 Ce ne fut au'en 1237 que les Mongols soumirent definitivement les Coumans, Klaproth Mein. Bd. 111. p. 118.

res cintausend zweyhundert sieben und dreyssig, nach ihrem 634 (1237). Kinfalle in Russland, waren sie bis in die Nähe von Bagdad, bis nach Sengabad und Sermenrai') gekommen, wo sie vom Diodar ') und Scherabdar 3), d. i. vom Staatssocretär und Oberstmundschenken, welche die Heere des Chalisen besehligton, zurückgeschlagen, und Wurfinaschinen auf die Mauern gestellt wurden. Im Sommer desselben Jahres 4) kohrten slo zum zweyten Mahle, schlugen die ihnen zur Vertheidigung der Stadt entgegengesandten Truppen bis Chanikin zurück 5) und kamen bis Dakul "), dem nur eine Tagreise von Bagdad gelegenen, seiner Naphthabrunnen wegen berühmten Städtchen 7), und bis nach Issfahan, wo das berühmteste ihrer Schlachtopfer der Dichter Kemal von Issfahan, welchem wegen der Ersudungsgabe und Originalität seines reichen Genius der Ehrennahme des Schöpfers der Bedeutungen 1) wohl gebührt. Er wohnte ausserhalb der Stadt, in einer Zeile, worin viel verborgenes Gut, das ihm die Einwohner Issfahan's zum Goschenk gemacht. Mongolische Knaben schossen in der Nähe nach Vögeln. Der Spannring des Bogens war durch Zufali in den Brunnen gefallen; indem sie darnach zuchten, entdeckten sie das verheimlichte Gut. Sie legten den Dichter auf die Folter, er gab unter derselben seinen Geist auf, nachdem er noch mit seinem Blute zwey Distichen geschrieben?). Den zweyten Einfall der Mongolon in Persien bezeichnete das Blut dieses Schöpfers der Bedoutungen, wie den ersten das des grossen mystischen Dichters Attar. Kemal von Issfahan ist der ersto der drey persischen Dichter, welche den Beynahmen Kemal führen, und deren Aller dreyer Loos mit der Geschichte der Tataren versochten ''). Aber während die

<sup>\*)</sup> Abulferadsch p. 313; in der Übersetzung nicht richtig geschrieben \*\*
Zan Cabad und Sumarraia; in Bar Hebraeus p. 516 noch mehr verstummelt Angabad. \*) Diodar statt Diwidar, wordlich: der Tintenzeughalter.

\*) Scherabdar, der Weinhalter. \*) Sub finem hujns anni (635); es endeto am 13. August 1238. \*) Abulferadsch p. 313. \*) Hadschi Challa's chronologische Tafeln i. J. 635. \*) Dschihannumma S. 466. \*) Challakut-maani in Ferbeng; der in demselben auf jedem Blatte citite Abul Maani scheint jedoch ein Anderer, weil Jener unter zeinem Nahmen Kemul Ismail vorkommt.

\*)

Blut ist das Herz, die Seele schmelzet so,

Diess ist ein kleines Spiel vor Gott dem Herrn;
Ich wandte mich zum Freund, der sprach; sey froh!

So schmeichelt Gott den Dienern, die ihm gern.

Dewletschah, und nach demselben in der Geschichte der persischen Redekünste S. 163. \*

Dew Aemal Ibn Ghaja's ist schon oben bey der Schilderung der Türken und Tataren erwähnt worden, und wird noch später erwähnt worden, und wird noch später erwähnt worden. Kemal von Chodschend kommt unter Tochtamisch vor.

wälmt worden. Kemal von Chodschend Lommt unter Tochtamisch vor.

mongolischen, Hoero die Städte Persien's und Russland's in Ascho logten, erhob sich auch auf Ogotai's Befehl seine neue Residenz zu Karakorum, Herat erstand wieder aus seinem Schutte '), und Bochara, welches wegen eines von einem Derwisch erregten Aufruhres noch einmahl bis auf den Grund verheert werden solito, wurde verschont '). Indessen setzte Batu seine Eroberungen in Russland fort. Nachdem er das nördliche und westliche mit Feuer und Schwert verheert hatte, wandte er sich gegen Astrachan, um Kotjan, den Chan der Kumanen, den Schwiegervater des tapfern Mstislaw von Halitsch, aufzusuchen. In den Steppen von Astrachan geschlagen, zog Kotjan mit vierzigtausend Kumanen aus Russland nach Ungarn, wo denselben König Bela aufnahm, und ihm den nach ihm Gross- und Klein-Kumanion genannten Strich Landes zur Ansiedlung gab 3). Andere Fürsten türkischen Stammes 4) unterwarfen sich den Mongolen huldigend. Die Stüdte, die sieh unterwarfen, wurden zwar nicht nledergebranat, aber ihre Einwohner nledergemotzeit oder verpflanzt 5); die sich widersetzten, wurden verheert 6). Orna oder Ornatsch, welches (wie Karamsin vermuthet) an der Mündung des Don gelegen, vielleicht aber Urkendsch ist, eine grosse Stapelstadt, deren Einwohner Chasaren, Alanen, Russen und Musulmanen, ward, da sie sieh nicht ergab, durch eingedämmte Wasser ertränkt 7).

Full Kicw's

Nach Unterjochung der Völker an der Wolga und am und volhyni-scher Studie. Don eroberte Batu das Land der Mordninen, verbrannte Murom, Kliusma und Goroschetz, das ein Eigenthum der Kirche der Mutter Gottes zu Wladimir<sup>8</sup>). Perejastawt wurde bis in den Grund zerstört, die Kirche des h. Michael der Erde gleich gemacht, der Bischof Simon mit dem grössten Theile der Einwohner getödtet?). Ein anderes Heer Batu's belagerte

<sup>1)</sup> Hadschi Chalfa's cheonol, Tafelu i. J. 636 (1239). 1) Im J. 436 (1239).
Aikhi in den notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du Rol Nihl in den notices et extraits des manuscrits de la hibllothèque du Roi p. 381. <sup>3</sup>) Pray annales regui Hung. L. IV. p. 201; dissert. p. 413; Maibith, Fessler. Engèl und Gebbardi, Schlözer, Horwáth. <sup>4</sup>) Reschideddin (d'Obsson p. 710) gibt zwey Nahmen, deren Aussprache aber ob der mangelnden Puncte unsicher, und nennt dann Batschman und Katschar ogul. <sup>5</sup>) So die Stadt Jakont; Garpin bey Berg. p. 47. <sup>5</sup>) Barthia, bey Berg. p. 47. <sup>7</sup>) Orkna, Garpin bey Bergeron p. 47. Unbekannte Nahmen kiptschakischer Fursten zur Zeit des Einfalles der Mongolen gibt auch Gaubii, und nach den chinesischen Quellen Vizdelon p. 183 und 219, in den Noten <sup>8</sup>) Nikon'sche Chr. 111. S. 5. Schtscherbatow III. S. 12; Karamsin; Tatischtschew. <sup>9</sup>) Nikon'sche Chr., Schtscherbatow, Zarstwen Letopiss S. 145.

Tachernigoto. Unter dem Beschle von Fürst Matialaw Globowitsch vertheidigte sich die Stadt mit der Tapferkeit der Verawolflung. Wie die homerischen Helden schleuderten sie Bleine, deren einen kaum vier Manner zu tragen vermochten '), auf die Beingerer. Trehernigew rank in Arche zugammen. Die Mongolen zogen über Gluchow an den Don zurack und ontliessen den gefangenen Bischof Porphiri'). Bata liatte längst von der Herriichkeit der Hauptstadt Kiew am Dujeper, von den Schätzen ihrer Kirchen und Waarenlager gehört; er sandte seinen Nessen Mengu, den zweyten Sohn Ogotal's, des Gross-Chan's, auf Kundschaft gegen Kiew. Dieser blieb am Trubesch bey Pesotschniji (dem heutigen Dorfo Peski) stehen, und staunte den Glanz der Stadt an. Da ot über die auf seine Aufforderung abschlägige Antwort des Grossfürsten Michael Wzerrolodowitsch und über den Mord seiner Gesandten ergrimmte, riethen ihm seine Heerführer zu dissimulirender List 3). Batu zog selber, den Mord der Gesandten zu rächen, mit der ganzen Macht seines Heeres heran. Die Einwohner hörten ihr eigenes Wort nicht vor dem Gebrülle der Ochsen und Kninchle, vor dem Gewieher der Pferde und der Feinde wildem Geschrey 4). Ein gesingener Tatare, Nahmens Toghrul 5), gab Kunde von der Stärke und Macht des Heeres Batu's, und nannto die ausgezeichnetsten von dessen Heorführern: an ihrer Spitzo die Prinzen Orda 6), der älteste Sohn Dschudschi's, die Vettern Paidar 7), Kadan 8), Mengu und Kujuk 9), die beyden ersten Söhne Tschagatai's, die beyden letzten Söhne Ogotal's, Betschak 10), der Sohn Tuli's, Wirui, d. I. Buri, der Enkel Tschagatai's "), der vorletzto Sohn Batu's 12), und Kailus 13). Von diesen acht Prinzen verliess Kujuk später das Heer, als er nach seines Vaters Ogotal Todo zur Oberherrschaft als Gross-Kann beru-

¹) Nikon'sche Chr. III. 8.5. ²) Nikon'sche Chr. III. 8.5; Tatischtschew; Karamsin IV. 8. 9; Schtscherbatow. ²) Nikon'sche Chr. III. 8.6; Reichsannalist 8. '118. 4) Nikon'sche Chr. III. 8.7; Reichsannalist 8. '119; Tatisches, Schtscherbatow, Karamsin. ³) Diess ist wohl die richtige Aussprache des Nahmens, den die Nikon'sche Chr. und die andern Chroniken Taswal schreiben. ³) In der Nikon'schen Chr. Urdior, in der Fortsetzung Nestor's Urdia. ²) In der Nikon'schen Chr. Baidar, so such in der Fortsetzung Nestor's. Karamsin Bd. IV. Note 8. ³) Der Kaidan der Forts. Nestor's. ²) Anjak, ¹¹) Botschek, der Sohn Tuli's (d'Olsson p. 888), ist der Betschak, welcher in einigen Chroniken in Bedschar verstummelt ist. 8. oben 8. 100. ¹¹) D'Ohsson p. 380. ¹²) Im Tarich Haider Ujur. ¹²) Nach aller Wahrscheinlichkeit ist Kailus Betschak Tschilaukan, der Sohn Dschudschi's.

fon ward. Unter den Feldherren, welche keine Prinzen von Geblüte, waren die ausgezeichnetsten '): Subutal Behadir, der erste Eroberer von Kiptschak und der Besieger der Chineson Niutsche; Bastir '), der Eroberer der kafanischen Bulgarcy und des Fürstenthumes Susdal; Burundai 3), Butar Haider und Kilemet 4). Der Mauerbrocher erschütterte unab. lässig die Wälle der Stadt, in welcher nichts gehört ward, nis der Pfeile Geschwirre, der Speere Geklirre, der an einander schlagenden Schilde Getös 5). Wie Wasser floss das Blut. Die Tataren stürmten die Mauern und setzten sich auf denselben ermüdet nieder. Die Einwohner hatten sieh mit ihren Schätzen auf das Dach der Domkirche gestüchtet; das Gowölbe brach unter der Last und begrub die Gestüchteten unter den Trümmern ihrer Güter und der Kirche Schutt. Auf den Fall von Kiew folgte der des zu Isaslawl gehörigen Caments, der volhynlschen Städte Wladimir, Kolowjaschniu 6), Galitsch, Tscherwentz, Gadalischtsch?) und Daniel's Stadt, Krementz"),

Mongolen Pohlen, Zu Kiew hatte Batu das Leben eines tapfern Woiwoden, Demetrius, geschont, wolcher verwundet und gefangen vor ihn gebracht worden. Dmittl, der Tausender des Grossfürsten Daniel von Halitsch, welcher letztere die Herrschaft Kiew's den Händen Rostislaw's Mstislawitsch entrissen, und, wie dessen Vorfahr, sein Heil in der Flucht noch Ungarn gesucht hatte, gab dem Batu den anscheinend wohlgemeinten Rath, es sey Zeit, seine Wassen und ungarn zu tragen. Es gelang ihm, durch diesen listigen Rath die Gräuel der Mongolenverheerung zwar nicht ganz und dauernd, aber doch grösstentheils und für drey Jahre von seinem Vaterlande abzuwenden!). Batu zog gegen Ungarn; gegen Pohlen aber, das damahls wie Russland, nicht unter Einem Seepter vereinigt, sondern unter mehrere kleine Fürsten getheilt war, deren Uneinigkeit die Macht des Feindes verstärkte, sandte er Peta, der Baidar!")

¹) Diesen Unterschied machen die alten russischen Chroniken ausdrücklich. ²) So in dem Fortsetzer Nestor's; bey Nikon Bastür. ²) So in dem Fortsetzer Nestor's, hey Nikon Braidai. ¹) Die beyder letzten nur hey Nikon; bey Tatischtschew Bd. IV. S. 5: Darkitement und Baturai. ²) Nikon'sche Chr. Bd. III. S. 8; Fortsetzer Nestor's. Moskau. 1781. S. 27. ¹) In Fortsetzer Nestor's Kolodjaschnie, in der Voskor. Chr. Koladaschnu. ²) Nikon'sche Chr. Bd. III. Fortsetzer Nestor's Schtscherbatow Bd. III. S. 18. ¹) Tatischtschew Bd. IV; mach der Nikon'schen Chr. und dem Zarstwen Letopiss. ²) Nikon'sche Chr. III. S. 9. Nestor's Fortsetzer S. 28. ¹¹) Hier bemerkt IIr. Schmidt: "Baidar ist unstreitig richtig; die Mongolen haben kein P; ² das letzte mag immer richtig, und dennoch Paidar die persische Aussprache seyu,

der russischen Annaliston, der Paidar Roschideddin's, der Sohn Tachnental's, sein Heer, das eine halbe Million stark, in swey Haisten theilend. Von dem gegen Pohlen gesandten Heero wandte sich ein Theil nach Gross-Pohlen, der andere nach Klein-Pohlen. Boleslaus IV., der Schamhafte, so boygenannt von dem Gelühde der Keuschheit, das er bey seiner Vermählung mit Kunigunden, der Tochter Boln's IV., des Königs von l'agara, abgelegt, bosass nur die Landschaften von Krakau und Sendomira seine Oberherrlichkeit war nur titular, indom die andern Fürsten ihm nicht gehorehten. Sein Oheim. Conrad von Piotzk, herrschte über Mazovien und Kujavien. Heinrich II., ein anderer Verwandter Boleslaus IV., herrschte seit drey Jahren über Nieder - Schlesien und Gross - Pohlen. d. I. Gnesen, Posen und Kalisch, und residirto zu Breslau. Bein Vetter Miezialaw beanas Ober-Behlesien oder die Fürstenthamer von Oppeln und Ratibor '). Die Mongolon brachen durch Lublin in Poblen ein. Nachdem sie das Schloss von Lublin in Brand gesteckt, verheerten sie das Land bis an die Weichsel, und Zarvihost, das an dem Ufer derselben gelegen, ging in Flammen auf. Sie brachten die ungeheuere Beuto unch Russland in Sicherheit, and kehrten dann im Winter wieder zurück. Das Els überbrückte ihnen die Welchsel. und sie erstürmten Sendomir. Sie zerstörten das Kloster Coprienick, wohin sich eine grosse Anzahl von Edlen gestüchtet, welche alle mit den Mönchen niedergemetzelt wurden. Slo verheerten Wislica und Scarbimier, und streiften bis an die Thoro von Krakau. Anfangs der Fasten zogen sie ab, eine ungehoure Menge von Gefangenen, wie Vich, an Riemen schleppond und vor sich hortroibend. Wiadimir, der Palatin von Krakau, überfloi slo beym Dorfo Turso, elno Mello von Polanicez, an dem Ufer der Czarna. Wiewohl geschlagen, jägte er den Tataren doch die Furcht ein, dass größeres Hoor im Hinterhalte sey. Sie liessen Verwundete und Gefangene im Stich und verschanzten sich bey Sieciechow, im Waldo von Stremech, von wo sie sich nach Russland zurückzogen. Aber

indem Paidar der Standhafte rein persisch fusthaltend, d. i. standhaft; auch zeigt die allgemeine Aussprache Petha für die Art und Weise, wie dieser Nahme im mongolischen Heere lautete; dasselbe gilt von Kojuk, dessen Nahmen die Missionare Cui nennen.

') D'Olisson nach Dlugoss, Cromer, Michow.

bald kohrten sie mit größserer Macht wieder nach Sendomir zurück, wo sie nach zwoytägiger Rast sich in zwey Haufen thellten, deren einer, von Kndan geführt, nach Lenezuen. im Palatinat Kujavien, der andere, von Batu befehligt, gegen Krakau zog. Das ganze Land um Ilza und längs des Flusses Kannona wurde verwüstet, und die Strasse nach den bischöflichen Städten Praudoczin und Rzechow in der Näho von liza hiess sofort im Lando nicht anders, als die Heerstrasse Batu's ').

Schlacht zu Chmiclik.

Durch den Erfolg des Kampfes boy Tursco ermuthiget, 18. Mars 1240, nahmen die Pohlen unter Anführung Windimir's des Palatins und Clemens, des Castellans von Krakau, und Jacob's Ratziborovicz, des Castellans von Sendomir, das Feld, und wagten Montags den achtzehnten März mit Sonnenaufgang eine Schlacht zu Chmictik, in der Näho von Szydlow, im Palatinate von Krakau. Die Mongolen theilten ihre Streitkraft in zwey ungehoure Haufen, deren einer sich schlug, der andere zur Schlacht und Hülfe gerüstet stand. Den linken Flügel der Pohlen befehligten der Palatin und Castellan von Krakau, den rechten der Palatin und Castellan von Sendomir. Nach dem Kampfe einiger Stunden wurden die Pohlen in die Flucht geschlagen, den ermüdeten Tataren kam aber der zweyte, noch frische Hnufe zu Hülfe. Vergebens gaben sich die beyden Palatine und Castellane Mühe, die Schlachtordnung wieder herzustellen; sie und viele Edie 2) sielen, mit Wunden bedeckt. Die von dem Schlachtfelde Piüchtigen retteten sich durch Sümpfe und Wälder nach Ungarn, so nahm nuch Bogeslaus IV., der Schamhaste, mit seiner Gemahliun Kunigundo aus dem Schlosso von Krakau nach Ungarn seine Zuflucht zu Bela IV. Die Mongolen kamen am Aschermittwoch nach Krakau, und legten die Stadt am Ostersonntag in Asche. In die ausserhalb der Stadt gelegene Kirche des h. Andreas hatten sich Kranko und Armo mit ihrem Hab und Gut gestüchtet. Die Mongolen, welche glaubten, dass dort alle

<sup>1)</sup> Dlugoss L. VII. p. 672; Gromer L. VIII. p. 206 und Mechowii Chronican XXXVIII. p. 131; Naruscevicz IV. Bd. S. 200; Solignac L. VII. Bd. II. S. 172. Scriptores rerum Brunswic. II. Bd. p. 524. Script. rer. Lusatia Bd. I. p. 228; auch Pray p. 262 und Remusat Mémoires, im VI. Bande der mémde l'Institut royal de France p. 407; Deguignes p. 97. 2) Christinus Sulkowicz von Nietzwied, Albert Stamciz, Niclas Witowicz, Zementha, Grabina, Sudialane, Dlugger p. 673. Sudislaus. Dlugoss p. 673.

Schätze der Stadt aufgehäuft seyen, griffen mit verdoppelter Wuth an, wurden aber durch den Heldenmuth der Vertheidiger zurückgeschlagen. Am Ostermentag kam das zweyte 1, April 121 ininriacho Heer, welches aus Sendomir gegen Lenexyon und Kujavien gezogen, nachdem es die ganze Gegend mit Feuer und Schwert verwüstet und weder Mann noch Kind verschont hatto, nach Krakau zurück, und vereinigte sich zur grossen Froudo Peta's ') mit dem von ihm beschligten Hnuptheore. Das nun zurückkehrende Heer hatte das Kloster von Withow verheert '), und alle Nonnen, bis auf drey, die sich in die Wälder gestüchtet, umgebracht, wershalb später das Nonnenkloster von Withow nach Busko, die Abtey von Busko nach Withow übertragen ward. Das Landvolk flüchtete nach allen Seiten, theils nach Schlesien, theils nach Ungarn. Nach dem Brande von Krakau wandto sich Batu mit seinem Heero nach Breslau. Da die Brücken an der Oder abgebrechen waren, sotzten die Tataren theils durch Furthen, theils schwimmend über dieselbe. Miecislaw, der Herzog von Ratiber, ompfing auf der andern Soite des Flusses die über denselben Setzenden, und richtete unter den ersten Haufen grosso Nioderinge an; als aber bald das übrige Heer, theils auf Flössen. theils schwimmend (denn die Mongolen schwammen eben so gut, als ihro Pferde) 3) den Fluss passirt hatten, flüchteto sich auch Miccislaw nach Lieguitz zu Heinrich dem Frommen, des Bärtigen Sohn. Der Strom der Tataren ergoss sich unaufgehalten gegen Brosiau. Sie fanden die Stadt eingeaschert, denn die Bowohner derselben hatten beym Hernannhen des Feindes ihre Lebensmittel und Güter ins Schloss gorettet und ihre Häuser den Flammen Preis gegeben. Die Tataren belagerten mehrere Tage lang das Schloss, aber vergebens. Ihren Abzug schreiben die pohlischen Geschichtschrelbor einem Wunder zu, indem auf das Haupt des im Gebetho auf seinen Knien liegenden Priors des Klosters von St. Adalbert eine Feuersäule sich niedergesenkt, und durch den Blitz, womit dieselbe die Gegend weit herum erleuchtet, die erschreckten Tataren in die Flucht gejagt haben soli 4). Slo

<sup>1)</sup> Peta ist, wie sich zeigen wird, Paidar, nicht Subutai Behadir, noch Betschak. 2) Dlugoss p. 674; Cromer p. 208. 2) Gromer p. 208, 4) Dlugoss L. III. p. 676; Cromer p. 208; Micchow L. III. p. 132; Sarnit Annal Polonici Bd. 1, p. 286.

zogen, ohne das Schloss erobert zu haben, von Breslau nach Liegnitz.

Schlacht von Lieguits.

Licquits, eine Stadt in Schlosion, an dem Flüsschen Katzbach, zwey deutsche Mellen von Jaur und sieben von Breslau entfernt, ist durch die wichtige Mongolenschlacht. durch derselben Sieg und Niederlage der Christen in der Geographic und Geschichte verherrlichet genug, ohne dass es der gelehrten Untersuchungen bedurfte, ob es seinen Nahmen von den alten Lygoriern, von dem Hegetmatia des Ptolemaus oder vom Lech, dem ersten Könige der Pohlen, erhalten, ob die Aschen-Urnen, die in der Umgegend gefunden worden, rümischen, seythischen oder sarmatischen Ursprung beweisen'). Einer der ältesten Örter Schlesien's, war derselbe schon von Boleslaus dem Hohen mit Mauern umgeben, und zur ersten Studt des Landes unch Breslau erhoben, von Boleslaus dem Kahlen mit einem Schlosse besestiget worden. Zwölfnahl eingeäschert '), von Preussen und Österreichern eingenommen, verloren und wieder erobert, mit der Begräbnissstelle der Liegnitz'schen und Berg'schen Herzogo aus dem piastischen Stamme geschmückt, ist sie durch viele historische Erinnerungen gendelt, aber durch keine berühmter, als durch den grossen Sieg der Mongolen vom neunten April des Jahres ein-1. April 1241, tausend zweyhundert ein und vierzig. Die Mongolen zogen, nachdem sie Bresiau verbrannt und über die Oder gegangen, alsogleich nach Liegnitz, von Paidar, dem Sohne Tschagatai's, angeführt, welchen die europäischen Geschichtschreiber Peta nennen. In fünf Hecren, jedes über dreyssigtausend Mann stark, zog die Heeresmacht der Mongolen, wie schwere Gewitterwolken am Gesichtskreise, verderbenschwanger herauf, ihre Macht mehr als die fünstache der Christen, deren gesammtes Heer kaum dreyssigtausend betrug 1). Das schlesische Heer war ebenfalls in fünf Haufen geschaart; im vordersten Boleslaus, des Markgrafen von Mähren Sohn, an der Spitze der Bergknappen und des von ihm geworbenen

<sup>1)</sup> Schurzsleisch de Lignicio disputatio LX. 2) Büsching's Erdbeschreibung Bd. XII. S. 478. 3) Die Berechnung der beyderseitigen Stärke umständlich in *Thebesius* Liegnitz'schen Jahrbuchern, Jamer 1733, S. 59, mit dem Plane der Schlacht; er nimmt aber zwey der mongolischen Tressen auf das Doppelte, und also ihre ganze Stärke statt 150,000 auf 210,000 au; wenn dieses zu viel, ist die Annahme Guagnin's im Pistorius T. II. p. 353, nur auf 100,000, zu klein; die Wahrheit in der Mitte zwischen hundert- und zwey-nahltmalestangen! malilliunderttausend.

freywilligen Fuszvolkes; hinter ihm der zweyte und dritte lingfen in Einer Linie, nähmlich rechts Sullslaw an der Spitze der Gross-Pohlen und gestächteten Klein-Pohlen, und links Miccislaw, der Herzog von Ratibor, die Ober-Schlesler führend; im hintersten Treffen, auf dem rechten Flügel, Poppe '). der Hoch- und Heermeister der deutschen Ritter, und auf dem linken Flügel Heinrich der Frommo, der Herzog von Liegnitz, mit seinem Adel und geworbenen Kriegsvolke.

Liognits.

Eine Stunde ausser Liegnitz, in der Ebene des Dorfes Schlacht n Wahlstutt, welches von dieser blutigen Wahlstatt ouropäincher Cultur und mongolischer Barbaroy den Nahmen trägt. kam es zur Schlacht. Schon hatte das erste, von Boleslaus beschligte Tressea, das ihnen entgegenstehende Heer in Unordnung gebracht, als sie in der Hitze des Verfolgens unter dem Rogen der Pfeilo, wider welche sie weder mit Panzern noch Helmen bewehrt waren, erlagen, und mit ihnen ihr tanscrer Feldherr '). Das zweyte Tressen, von Miccialaus, dem Herzoge von Ratibor, und dem pohlischen Feidherra Sulislaus angeführt, hieb tapfer auf die beyden ihnen entgegenstehenden mongolischen Hoere ein, als ein unbekannter Reiter Auf! Auf! schrie, was Herzog Miccislaus für Lauf! Lauf<sup>3</sup>)! verhörend, die Flucht ergriff. Als Herzog Heinrich diess sah, rief er seufzond: "Es steht schlecht mit uns« 4)! doch rief er dem Hoch- und Heermeister zu, standhaft auszuharren, wozu dieser mit deutscher Tapferkeit bereit. Der Hagel der Pfeile war verderblicher für die unbewassneten Pferde als die wohlbewalineten Ritter 5). Heinrich liess die Wagenburg öffnen, hinter die sich die Pohlen und Schlesier zurück zogen, und hinter den Wagen wohl vor dem augenblicklichen Eindringen der Feinde, aber nicht vor Ihren Geschossen sicher waren, indem sie die Pfeile in die Höhe schossen.

<sup>1)</sup> Poppo, aber nicht der von Osterino, wie Gromer, Miechow und Henning (Theatrum genealog. IV. p. 332) wollen, da dieser weit apäter gestorben. S. Herzog Heinrich II. von Kunisch. Breslau, 1824. Thebesius S. 52.
2) Miechow L. III. p. 39. Pistor p. 93. Gromer L. I. p. 209. Guraens schlesische General-Chronik. 1585. 4. Dubravius L. I. Cap. 16 p. 150. Schikfusii neu vermehrte schlesische Ghronik. 1619, S. 63. Pessina de Gzechorod, Mara Moravicus p. 342. Thebesius p. 59. 1) aClamatum fuisse perhibent: Zabihegte aTutarum Zabihegte, i. e. tingite ac praevenite Tutaros, occurrite eis. Pessina p. 213, bey Miechow: allyegayese, llyegayese, quod sonat currite acurrite! p. 133; bey Dubravius: aCocurrite! occurrite, quasi clamarctur acurrite! p. 133; bey Dubravius: aCocurrite! occurrite, quasi clamarctur acurrite! currite! P. p. 426. 4) Quod videns dux Henricus ingemiscens dixit a Giorse sze nam stalo, i. e. pejus et moleste nobis accidit. Miechow p. 133. Nurembergae, 1524. 5) Dubravius, Francof. 1685 p. 425.

so dass sie inner der Wagenburg wie Hagel niederrasselten '). Da ormuthigte der Herzog die Scinen zum Ausfalle. um die Mongolen zum Kampfe Mann gegen Mann mit Schwert an Schwert zu zwingen. Sie brachen aus der Wagenburg hervor; es war aberkeine Schlacht mehr, sondern ein Schlachten, indem sie von den Mongolen wie Thiere gemetzelt wurden '). Ausser dem erwähnten Missverständnisso der Aufmunterung zur Schlacht, welche als ein Aufruf zur Flucht verhört wurde, jagte das Panier der Mongolen den Christen panischen Schrecken ein. Es war eine grosse Fahne, in deren Mitto der griechische Buchstabe X, und ein scheusslicher Kopf, aus dessen Schlunde Feuer und Rauch qualmten 3). Wenn diess ein Todtenkopf war, so mochten das, was die Erschrockenen für ein X ansahen, wohl zwey in die Quere gelegte Belne vorgestellt haben. War es aber wirklich ein X, so mag es Hohn des christlichen Zeichens, in welchem Constantin siegto, gewesen seyn. Wenn der grause Kopf Feuer spic und Rauch dampste, so war es wohl Naphthaseuer, dessen Gebrauch den Mongolen wohl bekannt, und alles dieses ohne Zauberey 4), welcher die Christen ihre Niederlage zuschrieben. Der Hoch- und Heermeister siel, und endlich auch Herzog Heinrich mit den Fürsten und Edlen, die mit ihm Stand gehalten. Der pohlische Feldherr Sulislaus, Clemens, der Castollan von Glogau, Conrad Conradowicz und Iwan Glanowicz b), die beyden Wrbna, Stephan und sein Sohn Andrens, vier und dreyssig Rothkirche (wie die vierzehn Trautmannsdorfe in der Schlacht im Marchfelde zwischen Rudolph und Ottokar, wie die zwanzig Trautmannsdorfe in der Schlacht bey Mühldorf zwischen Ludwig dem Bayer und Friedrich dem Schönen) 6), wie die Fabier, rühmlich. Die Tataren hieben jedem der erschlagenen Christen ein Ohr ab; neun damit gefüllte Säcke wurden an den Gross-Chan gesendet, der abgeschnittene Kopf Heinrich's auf eine Lanze gesteckt, im Triumph

<sup>\*)</sup> Dubravius. \*) "Pecorum ritu mactabantur." Dubravius. \*) "Ein tatari"scher Fahnrich mit seinem verzauherten Fähnlein, darinnen der griechische
"Buchstabe X geschrieben, und auf welches ein scheusslicher Todtenkopf
agestecket gewesen, welcher aus seinem Munde einen beschwerlichen und
abosen Gestank und Bauchdampf auf die Pohlen zugeblasen." Schikfusius
S. 63; Dubravius; Miechow p. 333; Gromer; Persina p. 342. 4) Thebesius
S. 64 erortert umständlich die Frage der Zanberey. 5) Miechow p. 133; Gromer. 5) Die Trautmannsdorfe in Hormsyr's osterr. Jahrbuchern 1872 u. 1875.

herumgetragen''). Der Leichnam Heinrich's wurde, kaum an den sechs Zehen seines Fusses erkannt, aus den Todten hervorgezogen und im Kloster des h. Jacob zu Breslau bestattet. wo sein Ebenbild noch heute auf dem Grabsteine ausgehauen. zu seinen Füssen der Tatar mit reich ausgeschlagener Mütze. Solche tatarische Mützen führen zum Andenken der Tauferkeit ihrer Väter am Tage von Liegnitz sieben edle schlesische und mährische Familien '). Die von Tader haben ihren Nahmen von den Tataren, die Haugwits und Rechenberg führen Ein Wappen, indem nur zwey Ritter dieser edlen Goschlechter aus der Schlacht gerettet wurden, deren einem Heinrich II. in der Schlacht: Haugwitz, räche den Berg! d. i. behaupto d'e Höhe, zurief, von welchem Zuruf er sofort den Nahmen Rechenberg führte 3). Noch lebt das Andenken dieser Schlacht an Ort und Stelle fort. Das Altarblatt zu Liegnitz stellt den Augenblick vor, wo des frommen Heinrich Leiche selner frömmeren Mutter, der heiligen Hedwig, gebracht ward. Jährlich wird zu Liegnitz ein Gedächtnissfest gehalten 4) und auf der Wahlstatt die Erzählung der Schlacht von der Kanzel gelesen. Jesuiten wählten die Schlacht zum Gegenstande mehrerer ihrer Dramen, und Gottlieb Lindner schrieb darüber ein besonderes Gedicht. In unsern Tagen hat den alten Ruhm der mongolischen Wahlstatt fünfhundert zwey und siebzig Jahre nach der Niederlage der Mongolen Blücher durch einen auf derselben Stelle über die Franzoson erfochtenen Sieg, als Fürst von Wahlstatt, erneuert, und mit dem Titol der Fürstinn von Liegnitz wurde die Tochter eines der edelsten böhmischen Geschlechter geschmückt.

Nachdem Liegnitz eingenschert worden, fodorten die Intaren das Schloss zur Übergabe auf, welches aber, auf die Schlesten Festigkeit seiner Mauern vertrauend, ihnen Trotz both. Sie zogen südlich Schweidnitz vorbey nach Otmachau, wo sie vierzehn Tago lang das Land umher verwüsteten; dann sich gegen Ratibor wendend, hausten sie acht Tage lang zu Bolesizko 5), und fleien dann in Mähren ein 6). König Wenzol

Einfall Mahrei

<sup>&#</sup>x27;) Micchow; Cromer; Dlugoss; Dubravius; Thebesius; Schikfusius; Curacius; Pessius; Pubischka. ') Die von Luck, Stange, Kanitz, Schwakfels, Stretitz, Tacheschwitz, Waldau; Thebesius S. 70. ') Thebesius S. 70 nach Chrysost, Scholz ara pictatis Henrici erecta Schweinitz Genealogia p. 16.

9) Hormayr's Taschenbuch 1821, S. 157 und Busching's Erdbeschreibung und dessen schlesische Jahrbucher.

9) Miechow p. 134, 9) Chronicon Pulkavae in Monumentie Hist. Boligm. 111. p. 217; Dubravius p. 427.

von Böhmen hatte schon zeitig Anstalten zur Vertheidigung seines Könlgreiches getroffen. Sehon am zehnten März hatte Heinrich, Landgraf von Thüringen und Pfalzgraf zu Sachsen, an den Herzog von Brabant geschrieben, um demselben von der Überschwemmung Pohlen's durch die Tataren und dem Plane der letztern, um Ostern in Böhmen einzusullen, Kunde zu geben '). König Wenzel sandte einen der Edelsten seines Heeres, Jaroslaw von Sternberg, nach Mähren, um Olmütz und Brünn in Vertheidigungsstand zu setzen '). Glatz wurde durch Wilhelm von Seala mit zweytausend Fussgängern und dreyhundert Pferdon gedeckt 3). Dio achttausend Böhmen, welche Inroslaw aus Böhmen mitgebracht, wurden mit viertausend Mährern verstärkt, alle Bürger in Olmütz bowaffnet, Klug hielt sich Sternberg inner den Mauern, den Muth der Belagerten zähmend. Die Mongolen, um dieselben zu schrecken oder aufzustacheln, zeigten ihnen die Köpfe erschlagener Männer und Welber, an die Mähnen ihrer Pferde gebunden. Da die Belagerten sich ruhig inner den Mauern hielten, begnügten sich die Mongolon, die Gebäude ausser der Studt, unhmentlich das Kloster von Godiz, mit Fouer zu verheeren und ihre Pfello unch einem Tattermanno 1) abzuschlessen, welchen die Beingerton ihnen zur Zielscheibe auf die Mauern gestellt. Die Ruhe der Belagerten für Furcht auslegend, zerstreuten sich die Tataren im Lande umher plündernd, und waren weniger auf ihrer Huth. Solchen günstigen Augenblick vernachlässigter Wachsamkeit gewahrend, überstel Sternberg Nachts das Lager der Tataren, und tödtete mit eigener Hand den obersten Feldherrn derselben, Paidar, den Sohn Tschagatal's. Olmätz ist, wie Bamian, die Hauptstadt von Kabul, in der mongolischen Goschichte durch den Fall eines der Söhne Tschagatal's 5), cines Enkels, so wie Colomas

¹) Parix, Angli, historia major und Raynaldus A. 1241, N. 12. ²) Pessinae Mars Moravicus Bd. 111, cap. VI. p. 313; Mengken Script. Germ. T. II. 20 spat i. J. 1251, so anch bey Hagerius. S. Pubischka und chronologische Jahrbucher Behmen's, Prag., 1781. S. des 10 Theiles II. Bd. S. 199 im Chronicon Neplachonis (Monumenta hist. Bohemiae Tom. IV. p. 110) schon i. J. 1210; "Timor Tatarorum magnus irrait super Bocmos.» ¹) Pessinae Mars Moravicus I. III. cap. VI. p. 343. ¹) Das deutsche Tattermann ist das englische Tatterdemalion, a ragged fellow. ¹) Jaroslaw, oder vom Siege über die Tataren, nach Swoloda's Übersetzung in Hormayı's hist. Taschenbuch, 1825, S. 291 und im Jahrgang 1821, S. 155; bey Gr. v. Mailâth der ganze Gesang, dam Gornova's Jaroslaw von Sternberg, Prag 1813; J. Tanner's Geschichte der Helden von Sternberg.

durch den Fall des Sohnes Techengif-Chan's schwars, und folglich in der vaterländischen Geschichte weise ausgezeichnet. Wie Bamian in Indien und Koselsk in Russland von den Mongolen ihrer tapfern Vertheldigung und des vor den Mauern derselben crittenen Verlustes willen die bose Stadt ') boygonannt worden, so verdient diesen Ehrennahmen auch ()lmfi(x durch seine heldenmüthige Vertheidigung und den Fall Paldar's ') vor seinen Mauern. Peta, d. l. Paidar, der Vorkam-

') Blobaligh, Abulferadsch; Slüigrad, Nikon'ache Chr. Bd. H. S. 379.
'9) Die Verstünmelung Paidar's in Peta ist eine sehr gerluge, wenn man die folgenden erwagt: Im J. 1244 der Chronik des Matthaus von Paris erstattet der russische Erzhischof Peter einen Bericht über die Tataren, in welchem, wie in allen gleichzeitigen der europaischen Chroniken, die Nahmen bis ins Unkenntliche verstummelt sind. Er fasst, wie die russischen Chronikenschreiber, die Tataren als Überbleibsel der von Gideon vertriebenen Madianiten aus der Wusto Kommen, die sie die eleutherische nennen, die aber bey ihm Firen heisst: allabehant autem duodecim duces, quorum major dicebatur aTatar Can, a quo Tuturi dicti sunt. Ab illo antem descendit Chiarthum a(Tachengif-Chan) habens tres filius. Nomen primogeniti Thesyrean (Tuschi-«Tachengif-Chan) habens tres filius. Nomen primogeniti Thesyrcan (Tuschia, Chan), secundi Churican (Tachagatai - Chan), tertii Ilathutarcan (Butu, ader Enkel Tachengif-Chan's). Maximam civitatem, cui nomen Ernac (Uragendsch !), obsidentes cum domino civitatis, quem statim occiderunt, et «Urzensam (Chuarefinschah) ejus nepotem fugientem insecuti sunt per mulatas provincias. Thesyrhan ivit contra Ilabylonios, t'hurican contra Turras, alluthataracan Ormachi (Batu nach Ormach) p. 570 °). Im Peter de Vincia L. 1. epist. 28, an. 1216: aGobesminorum (Chuarefinier) pestis Soldanus Dungrani (Turan!) et Nahasur (I) Soldanus Fracti (Ivaci) et hace terra Trubsalar (Tatav) appellatur; Inde et modo Turtari appellantur. Odonis episcopi Tusculani ad Innocentium IV. epistola, an. 1219 und in Dachery Ild. III. para I. p. 626: acenere duo nuncit Tatarorum a Principe corum ad Domisanum Papam destinati. Dedit eis vestes preclosisumus, quas robas vulțuariter appellanus, cum pendis et fururis de pellibus varils cisumurum et albenter confabulabatur ac favorabiliter et crebro per interpretes cum eisalenter confabulabatur ac favorabiliter et crebro per interpretes cum eisalenter confabulabatur ac favorabiliter et crebro per interpretes cum eisalenter, et munera contulit in auro et argento clanculi pretiona. Matthacua Paris p. 651 An. 1248. Baronii continuator, altex Tatarus Erchaltai (Ilischi aKadu) legatos ad S. Ludovicum mittit, Ibique praesens aderut frater Anadreas de Locinmal de ordine frateum praedicatorum, qui majorem ex illis anuntiis nomine David noverat, utpote viderat in evercitu Tartarorum.

Dann hey Vincentius Bellovaccasis Spec, hist, L. XXXVII. cap. XG. p. 1316: aDictus etiam Erchalai jam anten per annos aliquot sunditer fidem suverpe-Dann hey Vincentius Dellovacensia Spec. Inst. L. XXXVII, cap. XG. p. 1310: aDictus etiam Erchatai jam anten per annos aliquot similiter fidem susceptiare Christianam; app. 92 exemplar epistolae Tactororum ad cundem Ludaricum; cap. 93. Exemplar Constabularii Armeniao ad regem Cypri da Tactoris; cap. 93, de quibusdam nunciis Erchaltai ad principem, und daranach Remusat im Mémoires sur les relations politiques des Princes Christiens, in den Mémoires de l'Institut Bd. VI. p. 440 u.f. West weniger als in Matthaus Paris sind die mongolischen Nahmen in den Reiseleschreibungen Matthaus Paris sind die mongolischen Nahmen in den Reiseheschreibungen von Plan Carpin, Rubruquis verstummelt, und es ist der Muho werth, die Nahmen der Prinzen und Heerfuhrer, wis dieselben von Reschieddun, den russischen Chroniken, Regerius, Rubruquis gegeben sind, zusammenzustellen. In Reschideddin: die Prinzen Batu, Orda, Scheiban, Tangut, Sohne Dachudschi's; Paidar der Sohn und Buri der Enkel Tschagstei's; Kujuk und Kadan die Sohne Ogotsi's; Mangu und Bodschek die Sohne Tuli's.

In der Aikon'schen Chr. Ild. III. p. 7: Urdini (Orda), Budar, Birut (Buri), Kaldar (Kadan), Betschar (Botschek), Mengai (Mangu), Kujuks (Kujuk), Kailus (Dscheilukan!).

<sup>\*)</sup> Herr v. Krug hat hier pach einer anderen Ausgabe des Metthäus v. Paris Batcha-tarcam beygeschrieben, und andere Seitenaahlen einer anderen Ausgabe augemerkt, die anzumerken wohl hochst überflüssig. \*) Hier streicht Herr v. Krug p. 570 aus und setat dafür 438, mit der Bemerkungs "Da steht bein Wort von Talaren," ohne zu bedenken, dass er eine andere Ausgabe vor sich hatte, als die von mir eitirte. Auf wessen beite ist also hier das Recht!

pfer asiatischer Barbarcy, siel vor den Thoren von Olmütz durch Incoring von Sternberg, wie der alte Heidengesang in der Königinhöfor Handschrift schlickst:

## "Frey vom Tatargrimme war die Hanna!"

Die Heerführer: Butar, Aldar, Kilemet, Brandal, Butur, der Erobe-

rer Sundal's und Bochara's.

als in Mer Fortsetzung Nestor's: Urdul, Baldar, Birul, Kaldan (richtiger als in Nikon), Mengai (richtiger als in Nikon's Chr.), Knjuk (richtiger als in Nikon), Hetschak (richtiger als in der Nikon'schen Chronik).

Die Heerführer: Schedai Bogatur (Subutai Behadir), Burundal, Bastür (der Batür der Nikon'schen Chr.).

Rugerius Can. VIV. Bashas (Batu), Bastate (Bala V.)

Rogerius Cap. XIX.: Bathus (Batu), Bochetor (Behadir), Cadan (Kadan), Coacton (Kujuk), Neycan oder Feycan (Scheiban), Peta (Paidar), Hermeus (der Kailus der Nikon'schen Chr.), Cheb Ocadar (der Schedai Be-

hadir der russischen Chroniken).

hadir der russischen Ghroniken).

Im Plan Carpin Cap. P., p. 44 bey Bergeron. Die Söhne Tschengif-Chan's Occodey (Ogotai), Tossuch (Tuschi oder Dschudschi), Thaaday (Tschagatai); les enfants d'Occoday: Cuyno (Kujuk), Coethen (Kadan), Cyrenen (Karatschar); los fils de Tossuch (Tuschi): Ordu (Orda), Nibam (Scheihau), Bora (Wuru), Bercuthenth (Berktachane, der vierte Solm); Plan Carpin kennt nur funf Söhne Dschudschi's und die Chinesen nur sieben, deren Nahmen (bey Vizdelou S. 126) noch mehr als die obigen von europäischen Missionären verstümmelt sind, nähmlich: 1) Pa-tou (Batu); 2) Su-li-tha (unter silen vierzehn Söhnen, welche die Stammtafel nach Roschideddin gibt, gar nicht zu erkennen; 3) Memgha Temeour (Mangu Timur) ist gar kein Solm Dschudschi's; 4) Tho-tho-monm-kha (soll vermuthlich Tokatimur seyn); 5) Tho-tho, Roi en Chine (keiner der Solme Dschudschi's war Konig in China; 6) Pe-bhon (vermuthlich Berko); 7) Fue-teilu (wahrscheinlich Dechilakann). Verdienen solche chinesische Verstümunfer mongolischer Nahmen als Geschichtsforscher Glauben, oder nicht vielmehr die persischen Quellen mongolischer Geschichte!

niongolischer Geschichte?

Auch p. 9 bey Bergeron: Les fils de Thanday (Tschagatai): Buri (war der Enkel), Chandan (der Kadan der Stammtafel); les fils de Touli: Mengu,

Becas (Baldu).

Les Chets des Tutares en Pologne et Hongrie: Bathy (Batu), Cuthan

Becas (Baldu).

Les Chefs des Tatares en Pologne et Hongrie: Bathy (Batu), Cathan (Kaidan), Sibin (Scheiban), Burcht (Berke).

Demenrés dans les pays: Mangu, Cuthen, Cyrenen (Karatschar), Hybilai (Kubilai), Seremon (Schiramun), Sinocour (Sinkur), Thuatamur (Tokatimur), Cyragai (Tscharghau), Sibeden, qui est des vieux gens d'armes entre eux (Subutai), Bora (Buri), Berca (Berke), Manct, Chorenca, qui est le moindre do toux, der letzte vermuthlich Churremschah, und Manct heisst im XVI. Cap. p. 24 Montii.

Im Ramasio Id. II. Cap. AI. mehr als in der französchen Ausgabe folgendermassen verstümmelt: Octoday (Ogotsi), Thossut (Tusch), Thiaday (Tachagatsi), Chayne (Kujuk), Coithen (Kadau), Chitene (Karatschar), Hurin (Buri), Cadan (Kadaki), Baty (Batu), Ordu, Siban, Borobati (Berktschenar), Mangu (Maugu), Bihatu (Baidhu), Wenn nicht die Folge dieselbe in der französischen und italionischen Aussprache wäre, wer wurde wohl glauben, dass Berenthouth und Porobati, und wieder Becas und Bihath eine und dieselbe Person seyen? Den Einfall der Tataren in Ungarn und Pohlen melden kurzer oder langer auch die folgenden Chroniken: Raynaldus continuator Baroni? an. 1240 S. 4—40; Joannis Vitodurani Chronicon in Leibnitzii Accessiones Historiae, Lipsiae 1698; Goltscheri Archiepiscopi Travirensis gesta in Eccardi Corpus hist medii aevi 11. p. 2231; Alberti Stadensis Chron. in Schilteri Rer, Germ. aeript.; Epistola Imperatoria de adventu Tatarorum; Matth, Paris p. 496; Chronicon Lamehurgenso in Ferardi Corpus hist, medii aevi 1, p. 1429; Petrus de Vincis ep. A1X.; Boudhius Dec. H. L. VIII.; Mattini Fuldensis in Eccardi Corpus hist, medii sevi, 1, ad an. 1211; Selfridi preshyteri epitomo in Steuvius I. p. 1013. Zu dieser freylich sehr langen, aber so lehrreichen Note hemerkt Hr. Schmidt an Bande ; aDiese cutsetzliche Note steht hier durchaus nicht an ihrer Stelle, alier nur der mit selbiger soltsam in Verbindung gesetzte Schluss beysubealbalten.

Aber nicht nur die Hanna war von dem Tatarengrimme gerettet, sondern auch Europa.

Mit barbarischem Geheul hatten die Mongolen den Fall Die Mon den grönnten ihrer Foldherren bekingt, und dennelben mit nich nach Ungarn geschleppt, wohln sich das Ungothüm wandto. um sich mit dem Unuptheere Batu's, des Herrschers, zu vereinigen '). Gleichzeitig mit dem Kinfalle des Heeren unter Subutai's Befehl in Pohlen, brach das von Batu und seinem Vetter Kadan geführte in Ungarn ein. Die andern Führer des liceres waren die von den russischen Chroniken genannten '), welche ihre Nahmen aber weniger verstümmein, als der Italiener Ruggiero, erst Caplan eines Bischofs Joannes, dann selbst Bischof von Spalatro, welcher das erbarmenswerthe Verderben Ungarn's durch die Mongolen beschrieben 1). Die Verhaue. womit König Bela die Gränzen zu schützen hoste, widerstanden nicht den Beilen von vierzigtausend mongolischen Pionieron, welche die Strassen des Heeres bahnten 1). Der König entliess auf die Nachricht von dem Einbruche der Tataren sogleich alle Erzbischöfe, Bischöfe, Grafen und Reichsbaronen nach Hause, um ohne Verzug die nöthigsten Massregeln zu ergreifen. Den Bischof von Waizen und den Abt von Csanad sandte er an die Königinn, um dieselbe schneil an die österreichische Gränze zu bringen, und schrieb um Hülfe an Friedrich den Streitbaren von Österreich und an Kuthen, den Fürsten der Kumanon, welchem or mit vierzigtnusend seines Volkes vor drey Jahren Wohnsitze in Ungarn gewährt und seitdem den Titel eines Königs Kumanlen's angenommen hatto, weichen die Könige von Ungarn noch heute führen 5). Am zwölften März brachen die Mongolen auf der Strasse, auf welcher die Magyaren vor vierthalbhundert Jah-

che ich mir gegeben, alle diese Verstümmelungen der russischen, ungsrischen und poblischen Chroniken und der Missionäre auf die wahre Form der mogenlandischen Quellen zuruckzuführen, und zweytens die entsetzliche Ungerechtigkeit Hrn. Schmidt's, das Verdienst der nuhevollen Arbeit, welche diese Note allein gekostet, nicht auerkannt zu haben.

') Dubravius, Mischow, Cromer, Dlugoss. ') Roger nennt sie im XIX. Capitel Hathus (Batu), Hocheter (Behadie), Cadau (Kadan, Coacton (Kujuk), Seycan (Schoolan), Peta (Paidar), Hermeus, Cheb, Ocadar) der letzte Sübutat Hehadie, der verletzte der Aufns der Nikon'schen Chronik. ') Rogeri Hungari, keine Hungarn, sondern Itali, 8. Milath I. 8. 201. Miscoste Carmen in Schwandtner's Seriptoret retum Hungariesrum pars I. p. 307.

') aOnadraginta millin zeenrigerus, qui praeibant exercitum, silem cue-\*) «Quadraginta millin scenrigeros, qui praeibant exercitum, silvas cue-adentes, vias sternentes.» Rogerius. \*) Kalona V. p. 850 u. f. Schloser's Go-schichte der Deutschen in Siehenbürgen S. 203, 409 Thwrocs. Rogerius.

ren nach Pannonien eingewandert, über Munkacs und Ungwar ein, schlugen den Palatin, Dionys Medervary, in die Flucht, und standen schon drey Tage hierauf vor Pest, wo Bela zu ihrem Empfange bereit. In zwey und slebzig Stunden hatte das mongolische Heer fast eben so viele Meilen zurückgelegt '). Die königlichen Söldner von Gran und Stuhlweissenburg, Coloman, der Bruder des Königs, mit seinen Schnaren, Mathins, der Erzbischof von Gran, Ugrin, der Erzbischof von Koloesa, trafen mit ihren Bannern und Fahnen ein. Zwey Tago umschwärmten die Mongolon die Stadt, in welcher Bela seine Völker zusammenhielt, bis sie alle versammelt waren. Der Erzbischof Ugrin, der dennoch einen Ausfall wagte, ward in die Sümpse von Soroksar verlockt, aus denen er sich mit Müho, er derselb vierte oder dritte, rettete '). Am selben Tago (es war Palmsonntag) flammto Walzen auf. und während Batu vor Pest, hauste sein Vetter Kadan in Siebenbürgen, wo er am letzten May Rodna zerstörte und sechshundert deutsche Bewohner Rodna's in sein Heer aufnahm. Kadan und Buri unterjochten die Sachsen in Siebenbürgen, nach drey über dieselben gewonnenen Schlachten<sup>3</sup>). Budschek schlug die Walachen 4). Der Plan des mongolischen Heerzuges war ein grossartiger. Batu drang in das Herz von Ungarn ein, Kadan wälzte sich mit dem linken Flügel durch Siebenbürgen an die untere Donau, Paidar zog durch Pohlen, Schlesien und Mähren auf Wien zu. Von Peterwardein bis Pressburg, von den Karpathen bis Pest war demnach Ungarn in ihrer Gewalt 5). Subutai mit den andern Heerschrern war über den Sireth gegangen und ins Land der Kumanen eingefallen, die zwar Anfangs ihre Feinde, aber, als ihr Fürst, Kuthen, von Bela der Verrätherey beschuldigt, mit Hülfe Friedrich des Streitbaren erschlagen worden war, mit den Mongolen verbündet, mit ihnen gemeinsam Ungarn verheerten 6).

Glacht am Sajó.

Zwey Monathe waren verstossen, ohne dass den Mongolen ein entscheidender Streich gelungen. Batu brach plötzlich sein Lager vor Pest ab; Bela folgte mit seinem Heere,

<sup>4)</sup> Die Angabe Raynald's von dem fünstägigen Marsche der Ungarn (ad an. 1241 Nr. XVII.) hat schou Katona V. p. 921 ans Rogerius berichtiget.

2) Roger, Mailäth S. 195. 4) Reschideddin und d'Obsson p. 715; die Sachsen beissen Sassan. 4) Die Kara Ulugh sind die Kara Iflak der Osmanen; ebeu da. 2) Mailäth in der Geschichte der Magyaren und in Hormayr's bist. Taschenbuch. 4) Rogerius Cap. XX.; bey Katona p. 931. Mailäth's Geschichte S. 195.

desca Oberbefehl sein Bruder Coleman führte. Beyde' Heere hielten auf der Halde von Mohl. Auf der Pitrasse von Post nach Tokay, seeks Mellen von dienem entfernt, dehnt sich die grosse Haide von Mohi zwölf Meilen breit durch die Comitate von Borsod, Héves, Abaujvár and Zemplin, im Osten durch die lichten Rebenhügel Tokny's, im Westen durch die dunkeln Wälder von Diongyor begränzt, vom Norden durch die riesigen Berggipfel von Lonulez beherrscht. Der Najó durchschneidet die Ebene, nimmt bey Onod den Hernud auf and fallt vier Meilen weiter in die Theise. Die Mongolen isgerten am linken Ufer des Sajó, awlsohen dem Hernad und der Theiss, den rechten Flügel an jenen, den linken an diese gelehnt, in der Stirnseite vom Sajó gedeckt. Unachtsam lagerten Bela und Coloman in der Nähe von Mohi. Als nach dem Verlanse einiger Tage Abends ein [berläuser kündete, dass in der Nacht die Mongolen das Lager der Magyaren angreifen würden, rückten Coloman und der Erzbischof Ugrin an den Sajó, den Chergang zu wehren. Einige Fahnen der Mongolen, welche bereits über den Fluss gesetzt hatten, wiechen, und Coloman und der Bischof kehrten unversichtig ins Lager zurück. Indessen war in der Nacht das ganze mongolische Heer durch eine Furth über den Sajo gegangen, und der Morgen sah das Heer der Magyaren mondförmig umxingelt. Es war keine Schlacht, sondern ein Schlachten. Der Erzbischof Ugrin und der von Gran, die Bischüfe von Raab, Neutra, der Propst von Szeben, des Künigs Vicekanzier, die Archidiacone von Bacs und Gran ') waren unter den Todten. Wie in der Schlacht von Lieguitz vier und dreyssig Rothhirche, so hatten hier acht und dreyssig Szirmai mitgefochten, deren meisto erschlagen '). Die Fluthen des Sajó strümten blutgerüthet. Zwey Tagreisen weit war die Ebese von Mohi mit Leichen bedeckt, und wie Steine in Steinbrüchen auf einander geschichtet. Die verwesenden Leichname füllten die Luft mit verderblichen Ausdünstungen, welche den Überlebenden tüdtlich. Gesattelte Plerde, welche ihre Reiter verlecen, durchranaten, wie wilde, die weite Ebene, die mit

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rogerius cap. XXX. <sup>9</sup> Malith S. 197; Engel, Fewler nach Rogerius, Katuna, Bontinius, Pray, Istuanii; mit dem Plane der Schlacht bey Malith.

Kleidern und Gefässen, welche von den Flüchtigen auf der Flucht weggeworfen worden waren, bedeckt war. Die Tataren schlenen minder auf Raub als auf Mord erpleht'); als aber die Mordinst übersättigt war, fleien slo auf die Theilung der Beute, Unter dieser befand sich das Siegel des Königs, welches der Kanzier am Halso trug, dem sie den Kopf vom Rumnfo gehauen. Sie bedieuten sich desseiben, um falsche Kreisschreiben im Nahmen des Königs ins gauzo Land zu senden. Einige vom Schwerte verschonte Cleriker mussten dieselben außetzen, folgenden Inhaltes: »Fürchtet nicht die Wuth der "Hunde, und wagt es nicht, eure Häuser zu verlassen, denn, wiewohl wir nus Unversicht unser Lager und unsere Gezelte "verlasser, so denken wir derselben doch mit Gottes Hülfe "wieder habhast zu werden, und uns wieder zur Schlacht'zu "rüsten. Bethet also nur, dass der allbarmherzige Gett uns "die Gnade verleihe, die Köpfe unserer Feinde zu hämmern"). Diese gefälschten Schreiben brachten das grösste Verderben über das Land, denn in der Unmöglichkeit, durch gesandte Bothen sich von der Wahrheit zu überzeugen, massen die Empfänger denselben Glauben bey, und sielen, da sie sich anbefohlener Massen in ihren Häusern hielten, mit ihrem Habe eine so sicherere Beute der Mongolen.

Kadan', der Vetter Batu's, war nach Rodna's Eroberung Preg's, aus Siebenbürgen ausgebrochen und stand vor Grosswardein, der grossen Studt, in einer Ebene, an der siebenbürgischen Gränze, am schnellen Körös gelegen3), wo damable am Eingange der grossen Schlosskirche die Statue des Königs Ladislaus und der h. droy Könige aus Erz gegossen standen. Von allen Seiten hatten sich Edle und Frauen in die Stadt, der Bischof aber und die Domherren, worunter auch Roger, der Verfasser der Geschichte des bejammernswerthen mongolischen Verderbens in Ungarn, aus der Stadt gestüchtet. Diese funden einen Zustuchtsort in den Wäldern, jono aber keinen Schutz hinter den neu ausgebesserten und aufgeführten Mauern und den Thürmen der Stadt, und hinter den verschlossenen Thoren des Schlosses und der Domkirche. Mittelst sieben mauerbrechender Maschinen wurden die neuen Mauern

<sup>1)</sup> Rogerius cap. XXX.; in Schwandtner S. 389. 2) Rogerius cap. XXXI. 3) Korabinski's geographisches Lexikon. Pressburg, 1786.

serstört, die Domkirche wurde in Brand gesteckt, die Bevölkerung niedergemacht, die goldenen Kelche, Kreuze und Rauchfässer zerbrochen, Mädchen und Jünglinge, Weiber und Manner in den Kirchen geschändet, und die geschändeten gemordet '). Roger war nach der Thomashrücke, einem doutnchen Bollwerke am Körön, von da nach einer Innel des Flusses und nach Csanad an der Maros gestohen, das aber ein von einer andern Selte in Ungarn eingebrochener Haufen der Tataren besetzte '). Die Tataren hatten auf ihrem Marscho nach Arad und Csanad die neue Stadt Perg., in deren Mauern sich die Bewohner von siehzig umliegenden Dörfern gestüchtet hatten, und das Cisterelenserkloster Egres, wo viclo Krieger und Frauen Schutz gesucht, boy Soite gelassen, bis sie die ganze Gegend umber verwüstet. Nachdem aber die Umgegend Einode geworden, berennten sie die Stadt. indem sie die gesangenen Ungarn auf der Schlachtbank voraussandton 3), und als diese geschlachtet waren, die gefangenen Russen, Moslimen und Kumanen in die Schlneht führten. Die Tataren standen rückwärts des Schlächterschauspiels. lachend, und die den Rücken wandten, niederstossend. So wurde die Stadt durch eine Woche belagert, und nachdem der Graben mit Erschlagenen gefüllt war, erstürmt. Die ganzo Stadt war ein Blutacker, auf wolchem die Saat des Blutes wucherte. Einige Tage hierauf belagerten sie das Kloster Egres. Die Belagerten, da sie kein Mittel sieh zu halten sahen, ergnben sich, auf das Versprechen der Schonung ihres Lebens; aber sie wurden durch das Schwert den andern nachgesandt, wenigo Mönche, die sie frey abziehen liesson, und

<sup>&#</sup>x27;) Alles, was die Kniga Stepanaja und such die Forts. Nestor's S. 32 von dem Thurme, auf welchen sich der Konig zu Grosswardein rettete, und von dem Tode Batu's erzahlen, der hier mit des Konigs Schwester ermordet worden seyn soll, ist eben zo reine Fahel, als die Bechrung des Konigs durch den serhischen Heiligen Saho zur griechischen Kirche und die Versäuderung seines Nahmens aus Wlasław! (Bela) in Władisław (Step. Knig. I. p. 366). Der Konig hiess weder Własław, noch Władisław, noch Goloman, sondern Bela, und you einem Prinzon Menusch, den die Nikou'sche Chr. (Hl. p. 13) nennt, ist ebenfalls nichts hekannt. Goloman war der Bruder des Konigs, welcher an Folge der, in der Schlacht am Sajö empfangenen Wunden in Slavonien starb. Der Nahme Coloman (Alma) ist hey Reschideddin durch die Abschreiber in Keler verstümmelt worden, was d'Olisson für eine Verstümmelung des Wortes Kiral (Konig) gehalten; würe dem so, so könnte es nicht heissen Padischahi Acler (der Padischah von Keler); das letzte ist hier augenscheinlich eigener Nahme. 2) "A Tartaris, qui per aliam partem sintraverunt Hungariam.» Misersbile Garmen cap. XXXVIV. 2) "Ad pugnam scaptivos Hungeros praemiserunt, et illis interemits totaliter, Rutheni, Ismaesaltae, Comani postmodum pngnaverunt.» Rog. cap. XXXVII.

die schönsten Frauen und Mädehen ausgenommen, die sie missbrauchten. Ein Theil des tatarischen Heeres wandte sich nun gegen Gran, die sesteste und reichste Stadt des Landes. Das Eis der ganz gestorenen Donau überbrückte ihnen dieselbe zum Übergang. Die Ungarn, Franzosen und Lombarden, in der Hoffnung, sich im Schlosse halten zu können, verbrannten die Vorstädte und die Stadt. Die hölzernen Häuser von jener und die Palläste von dieser mit allen hinterlegten Schätzen gingen in Brand auf. Mittelst Bündel von Reisig führten die Mongolen einen Damm vor dem Schlosse auf, der eben so hoch als die Mauern desselben, und von dessen Höho sie aus droyssig Wurfmaschinen einen unaufhörlichen Regen von Steinen und Pfeilen in die von der Höhe nus beherrschten Palläste niedersandten. Unter den Einwohnern der Stadt war ein allgemeines Gemetzel; nicht fünszehn kamen mit dem Leben davon. Die Säbel der Tataren berauschten sich In Blut, und die Menschen wurden wie Schweine gebraten von den Schweinen '). Dreyhundert in einem Paliasto eingesperrte edle Frauen bathen um Audienz bey Batu, und, diesem vorgeführt, um Schonung des Lobens; aber ergrimmt, dass die Erwartung auf Raub getäuscht worden, liess er sie alle dreyhundert köpfen. Doch hielt sich das Schloss durch des Grasen Simeon, des Spaniers, Heldenmuth.

Wie das Schloss von Gran durch seines Beschlshabers fen, Tapserkeit, so wurde Stuhlweissenburg durch die dasselbe umgebenden Stimpse von den Tataren gerettet, und wie das Eis im Winter den Schergang über die Donau erleichtert, so 48). erschwerte nun das Thauwetter des Frühlings den Zugang von Stuhlweissenburg '), und rettete die Gräber der Könige Ungarn's von der Entweihung durch Einbruch und Raub, welches drey Jahrhunderte später der osmanischen Eroberung verbehalten blieb. Von der Belagerung des Benedictinerklosters von Martinsberg, dessen Abt sich tapser vertheidigt hatte, wurden sie plötzlich abgerusen, so dass nur Gran, Stuhlweissenburg und Martinsberg unbesiekt blieben von mongelischem Gräuel. Diessseits und jenseits der Donau war das Land in ihren Händen, doch das auf dem rechten User nicht

<sup>\*)</sup> alli inchriaverunt gladios suos sanguine et vivos assabant homines asieut porcos.\* Cap. XXXIX. \*) Roger. cap. XL.

so ganz verödet, well sie dort nicht ihre Lager außehlugen, sondern dasselbe nur durch Streifzüge verwüsteten '). Die Gefangenen wurden in Wohnhöfe eingeschlossen und verrichteten Feldarbeit unter Knofen'), welche ihnen Pforde, Zugvich, Wassen, Kleider austheiten, und die Gerechtigkeit auf gut tatarisch vorwalteten. Die ungarischen und kumanischen Schwen waren froh, ihr Leben durch die Ehre ihrer Weiber. Tüchter und Schwestern zu erkaufen, die oft vor den Augen der Männer, Väter und Brüder geschändet wurden 3). Einmahl in der Woche versammelten sich die Knefen, um die geforderten Geschenke einzusammeln. Der Domherr Roger, der Schilderer dieses Elendes, schätzte sich glücklich, der Schwe eines solchen Kuefen zu soyn 4). Während Batu auf diero Weiro in Ungarn hausto, verfolgto sein Vetter Kadan den Auchtigen König Bela bls nuch Slavonien und Dalmatien 5). Von den Bischöfen von Agram, Walzen, Kolocsa, Fünfkirchen, und von Abten, von seinen Hofamtern, dem Obersttruchsess und Oberststallmeister 6), von der Königinn Maria und dem Thronerben Stephan begleitet, hatte sich König Bela über Ungarn nach Spalatro, von dort nach Trau und auf die Insel Veglin gerettet?). Die Mongolen bedrängten Klissa und Spalatro, als aber Kadan erfuhr, dass der König nach Trau, wandten sie sich dahin. Kadan liess die Stadt auffodern und verhiess den Dalmatinern Schonung ihres Lebens, wenn sie die Ungarn ausliefern wollten. Die Aussoderung blieb unbeantwortet "). Don ganzon März hindurch hausten die Mongolen 609 (1242)

<sup>&#</sup>x27;) Roger, cap. XL. ') aConstituerunt Cantilot, I. v. Halleot qui justitiam sfacerent et eis equas, animalia, armarenia et vestimenta utilia procuras erent." Roger, cap. XXXV. Hr. Schmidt bemerkt hiezu am Rande: aDio «Mongolen haben keine Knefen;» die Stelle Roger's, der so lango als ihr Gefangener unter ihnen lebte, beweiset aber eben, dass ihre Landesverwalter damahls in Ungarn Knefen genannt wurden; es handelt sich hier um die Geschiehte der damahligen Mongolen in Ungarn, und nicht der heutigen unter messischem Sanuter was the Schwidt der nur die heutigen Mongolen die Geschichte der damahligen Mongolen in Ungarn, und nicht der heutigen unter russischem Scepter, was Hr. Schmidt, der nur die heutigen Mongolen und das heutige Mongolische kennt, entweder vergisst, oder bestandig mit Absicht verwirrt. ) Roger, cap. XXXV. ) Eben da, wie auch in Mailäth I. p. 202. ) Roger, cap. XL. Thwrocz Chr. pars H. cap. LXXIV. Lucius bey Schwandtner, Folio-Ausgabe. Hl. p. 629. ) Magister Tavernicorum, magister Agajonum. Hist. Salonensis cap. XXXIX. p. 621 und bey Katona V. p. 1118. ) In Reschideddin ist der Zug nach Dalmatien unter Kadan erzählt, nur sind die Nahmen noch weit mehr verstimmelt, als im Russischen. D'Ohsson p. 716; Dalmatien heisst Makut und Jakut (Makut in der Pariser Handschrift, Jakut in der Wiener Handschrift); Klissa ist Kafile in der Pariser, Aisle in der Wiener Handschrift; Tran, Oturak, statt Oturu; Cattaro heisst Ulakut; der Insel Fegliu wird nicht erwähnt, aber gesagt, dass der Konig sich auf's Meer begeben. Der geschti nischest u be derja rest u Kadan muradschaat numud. ) Hist, Salon, cap. XL. p. 612.

in Croatien und Dalmatien, das sie von Ragusa bis Cattare durchstrolften und welter hinnus noch alle Städte bis Dolynch verwästeten '). In Dalmation erhielten sie die Kunde vom Tode des Gross-Kann Ogotal '), und Kadan und Batu wandten sieh gegen Osten zurück. Kndan führte sein Heer durch Servien und Bulgarien, wo, da die Feldhorron Brüder zusammen kamen, Kuriltai gehalton ward 3). Es ward ausgerufen, dasa, wer von den slavonischen und ungarischen Sciaven ins Vaterland zuräckkehren wolle, sich melden, und dann frey entingsen werden sollte. Jubelnd flockte eine Anzahl von Slaveniern und Ungarn zusammen auf's Feld, wo sie alle niedergemetzelt wurden. Das Heer durchstreifte die Bulgarey, indem es Schlösser und besestigte Städte zur Seite liess. Balduin II., der fränklische Kniser auf dem byzantinischen Throne, ging ihnen entgegen, schlug sie in der ersten Schlacht, wurde aber in der zweyten von ihnen beslogt 1). Die in Dalmatien zuräckgebilebenen Tataren bildeten den Kern der Morinchen, die sich den stolzen Nahmen des grossen Ulusos oder Herrscherstammes (Michr-Ulus) beylogten, und sich selbst noch heute Mor Ulassen nennen. Noch heute tragen die Moriachen um Zara das reine Gepräge tatarischer Gesichtsbildung '). Denkmable tatarischen Raubzuges hat auch die Moldau aufzuweinen "), wie später Ungara, Rumili und vorzüglich Russland, In den Nahmen tatarischer Städte.

<sup>\*) &</sup>quot;J'enerunt ad Catharensem cleitatem, quam Ignibus concremantes apracesserunt ulterius, hasque civitates egressi Suagnum et Drivastum deapopulati sunt cas in ore gladii." Hist. Salon. \*) In d'Obsson heisst es p. 716; alls n'avoient pas encore recu la nonvelle de la mort du Caan;" in Reselide din steht abev: aunuitelbar nach der Eroberung von Glasa." Iwabil vafati Kaan he ischan reside, d. i. Das Gerucht des Todes des Kaan's war ihnen zugekommen. Diese Stelle ist wichtig, weil sie entscheidend für das Datum des Todes Ogota's, welcher also, wie Mirchand und die chronologischen Tafeln Ha Ischi Chalfa's einstimmig mit den Chinesen angeben, i. J. 639 (1241), und nicht, wie Abulfeda erzahlt, i. J. 642 (1241), oder nach Sacten's durchaus Iehlerhalter Chronologie, gar achon i. J. 1233 (!!) gestorben. Journ. Asist. Bd. IX. p. 146; Karamsin's Note; Mirchand; Hadschi Chalfa. ') allli ergo ibidem coadunati curium celebrarunt." Hist. Salon. und bey Katona V. p. 1021. \*) Chronicon Austriaeum bey Freher T. I. p. 458; hey Pez Script. Austr. T. I. p. 460. Dieses wichtige Datum fehlt in Le Beau's und Royou's Geschichten der byzantinischen Kaiser. ') Forti's Reisebeschreibung in Dalmatien. Berlin, 1727. I. Bd. S. 65—67; er erklart den Nahmen Mor Ulas als die Machtigen des Meeres, indem er weder von dem Worto Mehr, noch von dem tirkischen Ulus etwas weiss. ') Eine hochst schatzbare Stelle über das Andenken der mongolischen Ranbzüge in der Mohlan befürdet sich in der osmanischen Geschichte Kemalpaschafade's, in dem Abschnitte Ru dasitan leschkert gharetkert Tatar ol Küchwere ilghar situgi. Er sagt dass dort noch von den Tirkischen der Tataroneinfalle aus Berke's Zeit in den Nahmen der Orter und Flusse, wie Tarchanjafisi, Jalpygoli's Autlinkugha. Autliasijt u. s. w. erhalten seyen. Ol dijarlerde henef asarteri baks seramed

Eho der alles verheerende Strom tatarischer Heere von Lingarn sich gogen Büden zurückzog, waren Herden dersei- Wester ben in Öxterreich bis vor Noustadt und Wien vorgedrungen. In Neustadt, der so oft durch Fouer verunglückten und wieder erneuten, so oft von Türken und Rebellen vergebens belagerton und immer muthig und trou ausharrenden Bladt, waren nur fünszig Soldnten und zwanzig Handlanger von Wurfmaschinen vom Herzog Friedrich dem Streitbaren zur Vertheldigung zurückgelannen worden. In ihren Mauern befand sich damable der Priester Ivo von Narbonno, welcher in sejnem erhaltenen Berichte an den Erzbischof von Bordeaux von der Grausamkeit und Unmonschlichkeit der Tataren Unglaubilches meldet. Sie sollen Menschensleisch gefressen, die Leichname mit Geyern in die Wette abgenagt, die alten Welber nis tägliche Antion in der Fleischbank nusgetheilt, die jungen bis zum Todo genothrüchtiget, die abgeschulttenen Brüste der Jungfrauen als die größerten Lookerbissen ihren Heerführern vorbehalten, sie selbst aber an den Leichnamen geschweigt haben '). Im August zogen sie vor die Mauern von Wien '). Herzog Friedrich hatto ein Heor von Böhmen, Kärnthnorn und Krainern aufgebracht, bey welchem sich der König von Böhmen, der Herzog von Kärnthen, der Patriarch von Aquileja befand 3), dessen Annäherung sie zum Abzuge bestimmte. linter acht gesangenen Tataren besand sich ihr Delmetsch, ein Engländer, welcher sleben Sprachen, nähmlich nusser seiner Mutterspracho noch fungarisch, russisch, deutsch, kumanisch, d. I. türkisch, saracenisch, d. I. arabisch, und tatarisch, d. I.

leri nün we schehidlerinün kunhedleri maamur we meschhur dür : Tarchan afist, Jalpi kojt, Kotlubugha , Kutlu frajt kt maamuret mefkjurede mew-fraf jerlerdur sewalift esjamde of Kenarlerde karar eden lawaif namdarlerine nishetile mejkjurdhe. In einem zweyten Esemplare steht statt Ant-Infin., d. i. das gluckliche Wasser, Kunlufin., d. i. das blutge Wasser. Da wahrend der Regierung Berke's kein besonderer Einfall in die Moldan he-kannt ist, so durften diese Nahmen noch von dem Einfalle der Heere Batu's herzuschreiben seyn.

) Mulicres autem vetulas et diformes anthropophagis, qui vulgo repu-stantur in escam quasi pro diario dabant, nec formosis vescebantur, sed «cas clamantes et ejulantes multitudine contuum suffocabant; virgines quoscas Clamantes et epidantes multitudine continum supportuenti; virgines qua-sque asque ad exterminationem opprimebant, et tandem abseissis corum epopillis, quas magistratibus pro deliciis reservabant, ipsis virgineis cor-epovibus lautius epidabantur.» Matthaci Paris Hist, major p. 538. 1) «Mensa «Augusto, venientes juxta Danubium, accesserunt usque ad Fiennam.» Hauthaler fasti Campolitienses T. I. p. 1317, 1) Derselhe und Ivo im Matthaena Paris; Chronicon Lauchurgense; in Eccardi Gorpus hist, medii acvi I. p. 1419; Henrici Steronts monachi Chronicon; bey Freber I. p. 500 und in Canish antiunitates p. 147. antiquitates p. 187.

mongolisch, sprach'). Dieser, ob begangener Verbrechen aus England verbannt, hatte, von Tana aus, Asien durchwandert. war als Dolmetsch in den Dienst der Tataren getreten, und gnb nun von ihrem Leben und Weben Bericht, jede soiner Aussagen mit den mannigsaltigsten Schwüren bestätigend 3). Nach der Aussage des englischen Renegaten, welche aber trotz dieser Bestätigung nicht viel glaubwürdiger, als die des Gascogners Ivo, sollen die Tataren ihre Stammfürsten Götter genannt und dieselben zu gowissen Zeiten, vorzüglich aber viermahl des Jahres, verchrt haben. Eben so sonderbar waren die unchfolgenden Bewoggrunde, welche der Dolmetsch Renegat 3) als die des Auszuges der Tataren nach Westen angab, oder die ihm der Gascogner in den Mund legt: Einmahl sollen sie vorgegeben haben, sie zögen aus, um die heiligen Leiber der heiligen droy Könige aus Cöin zu hohlen; ein andermahl, um durch Verheerung des römischen Reiches nn den Römern, deren Weltherrschast auch sie unterdrückt hatte, Rache zu nehmen; dann wieder, um die Wuth der Deutschen zu mässigen, oder um von den Franzosen die Künste des Krieges zu erlernen, um barbarische und hyperboräischo Völker zu unterjochen, und endlich gar um die Wallfahrt nach Sanct Jago di Compostella zu verrichten 4). Glaubwürdiger als dieser Theil der violfach beschworenen Aussage ist der von dem Physischen und Moralischen der Tataren. "Sie haben harte und starke Brust, mageres und blasses Geseicht, starre hohe Schultern, viereckige kleine Naso, her-»vorstehendes spitzes Kinn, die obero Kinnlade tief und ein-»gedrückt, die Brauen und Wimpern von den Schläfen bis an adie Naso zusammenlaufend, schwarze unruhige Augen, "schiessenden Anstern Blick, allo Gliederenden beinig und "markig, dicke Schenkel, kurzo Beino, die gewöhnliche Mannshöhe, weil die Kürze des Unterleibes durch die Länago des Oberleibes ersetzt wird. Sie inssen sich auf starke

<sup>1)</sup> Relatio fratris Juliani bey Katona V. p. 794, in Übereinstimmung mit dem Berichte Ivo's von Narhonne. "eadem jacilitate didicit plares linguas." 3) "Nullum visus est praetermittere juramentum, sed tanta contestatus est, ut act ipsi eredi posset diabolo." Matthaeus Paris. ') Hier bemerkt Hr. Schmidt: «Er nahm ja nicht den Islam an, und wie es scheint, auch nicht den Fegischismus der Mongolen;" als ob es bloss religiose Renegaten gabe und nicht auch politische; als ob der Woiwode, der Brodnik Plojkinja, welcher bey der Schlacht an der Kalka in dem Dienste der Mongolen stand, nicht auch ein russischer Renegate gewesen ware! 4) Matthaeus Paris.

and mit wenigem Futter gefütterte Pferde anbinden (um auch sohne Sattel sattelfest zu reiten). Mit Wurfspiessen, Beilen. -Säbeln strelten sie unermüdet, ihre grösste Stärke aber ist ain Bogen und Pfeil. Besiegt fiehen sie nicht um ihr Leben : Sieger schonen sie keines. Der Vortrab ihres Heores sind sechsmallhunderttausend Renner und Brenner, welche in Einer Nacht drey gewöhnliche Mürsche zurücklegen, und adas Land mit Keuer und Schwert verheeren und veröden, so adnes es seiner Vertheidiger entblösst« ').

und Tangkut Russland, Pohlon und Ungarn durchstrolfto, führ- im Mang te sein Bruder Singkur?) den Krieg im östlichen Kiptschak in Daghistan am Kaukasus fort. Der Heerführer Ilmikar verfolgto die geschlagenen Kiptschaken über das elserne Thor hinnus. Während im aussersten Westen Batu's Heere bis an die Sudeten und an die Thore Wien's streiften, unterwarfen elo elch im aussersten Osten das Land Borkotschin Tokun. den Wohnsliz des Stammes Urianykut 3), der, zwar ursprünglich kein mongolischer Stamm, dennoch unter den siebzig Goschlechtern, welche aus Erkenekun hervorgingen, gewesen seyn wollto, und sich von den übrigen Mongolen, weicho Biltzo und Donner scheuten, dadurch unterschied, dass sio den Wetterstrahl im offenen Folde kühn mit Flüchen herausfoderten, aber dennoch von dem Fleische der durch denselben getödteten Thiere nicht assen "). Die Priester der Urlang-

kut beschworen, wie die der Etrusker, den Blitzstrahl, und ihre kürsten waren die Hüther des Grabhaines von Burtan Kaldun, wo Tschengif, cines Tages tiefer Ruho unter einom dicht schättenden Baume geniessend, unter demselben begraben zu werden begehrte 5). Während in Syrien die Chunrefmier sich mit den Kjubiden schlugen (), besiegten die Tata-

Während Batu mit dreyen seiner Söhno: Orda, Scheiban Der erst

<sup>1)</sup> Epistola Ivonis in Matthaco Paris p. 487; dann über den Zug der Mongolen nach Österreich: Link, Annales Austriaci Glaravallenses (d. 1. von Mongolen nach Österreich: Link, Annales Austriaci Claravallenses (d. i. von Zwettl), p. 316 u. 317, nach Bzovius, Gaspinianus, Dubravius, Pernoldi Chronicon in Hanthaler III. p. 4317; Chronicon Claustroneoburgense in Banch, Script, Austr. II. p. 243; Chronicon Garstenso bey Rauch I. p. 30 an. 4311; Chronicon Australe bey Freber; Berum Germanicarum Scriptores I. p. 493; Chronicon Australe bey Freber; Berum Germanicarum Scriptores I. p. 494; Chronicon Australe bey Freber; Berum Germanicarum Scriptores I. p. 494; Chronicon Australe bey Freber; Berum Germanicarum Scriptores I. p. 494; Chronicon Australe bey Ercher; Berum Germanicarum Scriptores I. p. 494; Chronicon Australe bed Scholar anch d'Obsson's Ubersetzung p. 711 unch Sinkur Pariser Bibliothek steht unch d'Obsson's Ubersetzung p. 711 unch Sinkur das Wort Kaschi, aber in den der k. k. Hotbibl. heisst es nur Kiptschak Kaan bisiar bedschengi Sinkur püseri Dschudscht amede budend. 3) Die Orengey oder Orengei bey Bubruquis Ch. XXXIX. 8, 59, 4) Reschideddin, unter dem Titel: Urianghut, 3) Reschideddin, 9 Am 27. Saafer 610 (26. Aug. 1412) (Abulfoda S. 469), welcher richtig ein Dinstog unch der Berechnung

ren mit Batschu ') Nujan den Herrscher der Seldschuken Rum's, Keichosrew, in der Schlacht von Ersendschan 2). Erferum, Siwas, Kaissarije und ganz Klein-Asien war der Herrschaft der Mongolen unterthan 3). Da ihre Heere vom Inschan und Altal bis an die karpathischen Gebirge und die Sudeten zogen, so erscheint ihre Gesandtschaft an Kniser Friedrich, welcher aufgefodert ward, dem Gross-Chan zu huldigen, und an dem Hofe desselben ein Hofamt anzunehmen, keineswegs fabelhaft. Der Kaiser antwortete scherzend, dass er sich wirklich gut auf die Falkenjagd verstehe, und dass er einen guten Falkenier abgeben würde 4). In Russland unteriochten in Batu's Abwesenheit seine Heere die Bulgaren sowohl an der Wolga als an der Kama<sup>5</sup>), und Fürst Mstislaw von Rylsk ward von ihnen erschlagen "). Nach den in dem Kampfe für Glauben und Vaterland gofallenen russischen Fürsten blutete dieser der erste, ohne dass die Chroniken irgend eine Ursache angeben, ein Opfer willkührlicher tatarischer Tyrannoy, Die wiederholte Erwähnung solcher tatarischer Gerichtsmordo kehrt loiderl oft genug wieder während des trüben Zeitraumes mongolischer Herrschaft in Russland. Wie Fürst Mstislaw das erste Beyspiel solch eines willkührlichen Todtschlages, so Fürst Jaroslaw Wsewolodowitsch das erste Beyspiel eines in's Lager des Gross-Kanns der Mongolen vorgefoderten russischen Fürsten, desson Spuren so viele seiner Nachfolger austraten, leider nur zu oft den Spuren der Raubhöhle des Löwen zu vergleichen, welche hin- aber nicht mehr zurückführten. Fürst Rostislaw, welchen die Tataren aufgesodert hatten, sich zu Berke, dem Bruder Batu's, zu begeben, war nach Ungarn gestohen, wo er sich Bela's sünster Tochter vermählte?). Der nächste Anlass aber zur Einberufung Jaroslaw's Wsewolodowitsch war die Thronbesteigung des Gross-Chans Kujuk, welche durch Umtriebe der

der Hidsehret vom 16. Julius an. Die Chuarefinier waren die nach dem Tode des letzten Schah's Minkherni in den Sold syrischer Fursten getretenen Danden kiptschakisch-chuarefinischer Heere Abulfeda 423, i. J. 634.

') Batschat heisst bey Vincentius Bellovacensis p. 1284 Batnol; S. Martin Mem. 11. p. 293. ') Im J. 641 (1243); Hadschi Chalfa's chronolog. Talein. S) Remusat Mem. de l'Institut VI. p. 414; nach Bar Hebraeus p. 519, 520, 522. Abulfeda IV. p. 473. ') Chronicon Alberici Monachi in Script. Historiae Germanicae II. p. 567, und in Remusat's Mém. T. VI. mém. de l'Institut p. 412. ') Nikon III. p. 13; Schtscherbatow III. S. 32; Tatischtschow; Karamsin. 7) Karamsin IV., Note 41. Pray.

Prinzen und Prinzessinnen vom Geblüte erst zwey Jahre nach dem Tode Ogotal's Statt fand. Da Batu auf diese Wahl so grossen Anspruch hatte und so grossen Einfluss nahm, so ist. umständlicher hiervon zu sprochen, des Geschichtschreibers neinen Uluson unorländliche Pflicht.

Kaan

Nach dem Willon Ogotal's, des Gross-Chans, soilte ihm Aufuk w sein Enkel Schiramun in der Herrschaft folgen; aber Turakina, die Mutter von fünf Söhnen Ogotal's, begünstigte ihren altesten Sohn Kujuk'). Bis zur Ernennung des Gross-Kaans führte sie die Regentschaft mit unumschränkter Machtvollkommenheit. Das Kuriltai hatto erst im dritten Jahro nach Ogotai's Tode Statt, weil Batu, welchen weder die Regentinn noch ihr Sohn Kujuk liebte, zu kommen zögerte. Auch Derai ') Utdschigin, der jungste Bruder Tschengit-Chan's. der Oheim Ogotai's und Gross-Oheim Batu's, von achtzig Söhnen unterstützt, machte Ansprüche auf die Oberherrschaft. Endlich fand die Ernennung und Huldigung in Batu's Abwosenheit am Seo Köke Statt, bey einer Versammlung, deren Herrlichkeit durch die Gegenwart so vieler fremder, unterthäniger Fürsten alle früheren Kuriltal an Glanz übertraf. Utdschigin mit seinen achtzig Söhnen, die Witwen Tuli's und Dechagatai's mit ihren Söhnen und Enkeln, die Söhne Dechudschi's (Batu ausgenommen), die mongolischen Statthalter in China, Turkistan, Transoxana und Persion, Rokneddin, der Herrscher der Seldschuken in Rum, der russische Grossfürst Jaroslaw Wsewolodowitsch, zwey Prinzen David, Nebenbuhler um den georgischen Thron, der Bruder des Herrschers von Haleb, die Gesandten des Chalifen und des Herrschers der Assassinen, die der Fürsten von Mossul, Fars, Kerman, und Missionaro des Papstes, an deren Spitze Plan Carpin (dessen Relsebeschreibung eine der trefflichsten Quellen der Sittenbeschreibung der Mongolen), verherrlichten den Reichstag der Huldigung. Zweytausond weisse Zelte reichten kaum zut Aufnahme und Bewirthung so vieler Fürsten und Statthalter hin. In einem grossen Zelte, das wohl zweytausend Köpfe fassen konnte, wurde täglich bis Mittag berathschlagt, dann getrunken. Die Ernennung selbst hatte im goldenen Zelto

¹) Vincent, Bellovacensis schreibt richtig Cuiuc; in andern Werken ist der Nahme durch Abschreiber in Cuine verstümmelt, ¹) Hr. Schmidt corrigirt «Daritai.»

Statt, so genaunt, well die Säule desselben mit Goldbloch heschlagen, dieses mit goldenen Nägeln befestiget war '). "Wir schwören, « rief die Versammlung, "Troue dem Hause "Kujuk's, so long ein Stück Fleisch von seinem Goschlochte August 1216, sübrig. Alle lästen ihre Gürtel, warfen dieselben über ihre Schultern, ihre Mützen in die Luft, begrüssten Kujuk, welcher den goldenen Thron bestieg, als König der Könige, als Moilkja Kan 2), warfen sich dreymahl vor ihm nieder, dessgleichen that die ganzo, auf der weiten Ebeno versammelte Menge, Kujuk ging aus dem Zelte und verehrte die Sonne mit drey Kniebeugungen. Die Festlichkeit ward mit einem Gelnge beschlossen, bey welchem Stutenmilch und Wein Aoss. worauf Gold und Silber, reiche Stoffe und Edelsteine als Geschenke ausgetheilt wurden. Die Vertheilung der Geschenke besorgte die Prinzessinn Sijurkukteni, die Witwe Tuli's, deren Anschen und Einfluss dem Turakina's, der Mutter Kujuk's, die Wage hielt. Die Gesetze und Verordnungen Tschengif-Chan's und Ogotai's wurden bestätiget, die Bestallungsbriefe der Statthalterschaften und Feldherren erneuert. Die Oberherrschast des Uluses Tschagatai, welcher seit sechs Jahren im Lande jenseits des Oxus herrschte 3), die seit des Vaters Tode Kara Hulagu, der Sohn des vor Bamian gefallenen Mowatukan, der Bruder des im Feldzuge von Russland erwähnten Buri, inne gehabt, wurde an dessen Oheim, Jesukai, den dritten Sohn Tschagatai's, übertragen. Subutai Behadir, der greiso Feldherr, der seit dreyssig Jahren die Secle mongolischer Feldzüge, der zweymahlige Eroberer Kiptschak's, der Eroberer Nanking's, Bochara's und Susdal's, wurde wieder nach China gesendet 1). Dem Feldherrn Iltschikedai wurde Georgien, Mesopotamien, Klein-Asien und Syrien untergeordnot, Arghun behielt die Statthalterschaft Persien's, und Mesud die von Türkistan. Der Herrscher der Sel-

¹) Carpin bey Bergeron und Vinc. Bellovacensis Spec. Historiae XXXI. cap. 30 et 31, und nach demselben bey d'Obsson p. 456; Hyakinth's Gesch, der vier ersten Chane S. 299. ²) aWas ist das?" fragt Hr. Schmidt; wenn er es nicht weiss, so lerne er es aus Dschuweini: Padischahi kjamkjar u Schehinschahl namdar Auschirwani feman Moilkja (Mim., Waf., Je., Lam., Kjef, Elit) Kaan Bl. 76; weiter unten bemerkt er abermahls: «ein dummes, sinnloses Wort." Dschuweini, der Weftr Hulagu's, ist also der dumme, sinnlose Kerl., welchen Hr. Schmidt mit diesen Schimpfwortern bechrt. ³) Beginn der Herrschaft der Familie Tschengif-Chan's und Ogotai's, Hadschi Challa's chronol, Tafeln i. J. 638 (1240). ¹) D'Obsson S. 460, nach Reschideddin und Oschihanguschai.

dschuken Rum's ') musste die Herrschaft seinem Bruder Rokneddin (dem Gesandten zur Thronbesteigung) abtreten, Georgien wurde unter die beyden David, Nebenbuhier um den
georgischen Thron, getheilt. Der Gesandte des Chalifon wurde mit Drohungen, der der Assassinen mit Verachtung, die
des Papstes mit Schreiben zweifelhaften Inhaltes ') entlassen
und an Batu gewiesen, welchem von dem neuen Gross-Kann
die Herrschaft des Uluses Dschudschi bestätiget worden. Batu
entliess dieselben, ohne etwas dem Schreiben des GrossKann's beyzufügen ').

Kujuk überwinterto an dem Orto, wo das Kuriltai der Mengka Thronbesteigung gehalten worden, aber im nächsten Frühling brach er gegen die Ufer des Inul auf. Sijurkukteni, die Witwe Tuli's und Freundinn Batu's, sandte diesem heimlich Wort, auf seiner Huth zu seyn, denn sie fürchtete, dass Kujuk in feindlicher Absieht wider Batu ziehe, der nicht zur Huldigung gekommen. Kujuk starb aber auf dem Marsche, sichen Tagreisen von Pischhaligh 4). Batu, der die Kunde vom Tode Kujuk's zu Elaktak, sieben Tagreisen von Kinjalik entfernt, erhielt, übertrug, als der Älteste des Hauses, die Regentschaft nach hergebrachter Sitte an die erste der Frauen Kujuk's, die Prinzessinn Oghulghaimisch, und schrieb den Landtag der Mongolen zu Elaktak aus. Die Prinzen des Uiuses Dschudschi weigerten sich dessen, indem sie begehrten, dass das Kuriltai im alten Stammgebiethe der Mongolen, und nicht am Altai, gehalten werde; doch sandten sie zwey Bevollmächtigte, dem allgemeinen Beschlusse ihre Zustimmung zu geben. Batu, dem Uluse Ogotni's feindlich gesinnt, stimmte mit Sijurkukteni, der Witwe Tuli's, die Wahl der Versammlung zu Gunsten Mengku's 5), ihres ältesten Solmes, und Batu's Ausspruch entschied für ihn, trotz der Einwendungen des Dscheiniren Iltschidni, der zu Gunsten der Thron-

<sup>1)</sup> Ifeddin Keikawus. 2) Nach einem, von dem Konige Gypern's dem heil. Ludwig zu Nikosia i. J. 1248 mitgetheilten Schreiben des Connetables Armenien's: "Cai (Papae) respondit Chaam, quad Deus avis suis et sibt amandasset, ut gentem suam ad interfeciendas gentes pessimas mitteret. Super hor autem quad mandaverat, utrum esset Christianus, respondit, quad ahoe sciebat Deus, et, si papa seire vellet, veniret et videret, ac sairet." Vinc. Bellov. L. XXXI. cap. XCH. p. 1317. 3) Plan Carpin cap. XVI.; bey Berg, und im Bellov. Spec. hist. XXXI. cap. XXIX.—XXXIX. 4) D'Obsson p. 187, nach Reschideddin. 3) Zwischen Kajuk und Mengku setzt Ssetsen's mongolische Geschichte irrig einen Prinzen Godan, welcher vielleicht für Kadan oder Kutan (d'Ohsson p. 511) gemeint ist. Journ. As. IX—p. 116.

folgo in der Familio Ogotal's sprach. Es wurde beschiessen, dass die Huldigung selbst durch einen im nächsten Frühjahre

im alten mongolischen Stammgebiethe, an den Ufern des Onon und Kerulan, zu versammelnden Kuriltai vollzogen werden, unterdessen Oghulghaimisch mit ihren beyden Söhnen, Chodscha Oghul und Bagu, die Regentschaft führen solle. Diese versagten die von ihrem Bevolimächtigten zur Wahl Mengku's gegebone Zustimmung, und sandton ihre Protestation an Batu. Dieser ermalinto slo, sich zum Kuriltai einzusinden und dem ausgesprochenen allgemeinen Willen des Volkes nicht zu widerstreben. Er sandte seine boyden Brüder, Berke und Tokatlinur'), um in dem von Sijurkukteni, an den Quellen des Onon zusammenberufenen Landtage den von ihm zum Gross-Chan ornanaton Mongku in dieser Würde zu installiren. Die Böhne Ogotal's und Tschngatal's weigerten sich aber, demselben beyzuwohnen. Die Prinzen der Uluse Dschudschl und Tuli versammelten sich zu bestimmter Zeit an den Quellen des Onon. Schiramun, der Sohn Dschermaghun's, des dritten Sohnes Ogotni's, und selne Vettern, Chodscha Oghul und Bugni, versprachen zwar, am bestimmten Termine sich einzusinden, kamen aber nicht. Als der Termin verslossen, wurde in der von den Astrologen als der günstigsten angegebenen Stunde, Mengku, der Sohn Tull-Chan's, zum Gross-Chan oder Mollkjann nusgerufen '), und demselben mit der gebräuchlichen Feyerlichkeit gehuldiget. Zu seiner Rochten sassen die Prinzen, zu soiner Linken die Prinzessinnen von Geblüte, vor ihm standen solne sieben Brüder; die Feldherren, an ihrer Spitze Mangusar; die Hofamter, an ihrer Spitze Bulgai, alle standen in Reihen geschaart; um das Herrscherzeit waren die Wachen gelegt; eine Woche lang dauerte das Fost, und täg-

*Silkide* 614, Feb**ruar** 1251,

<sup>\*)</sup> Bocatimur, wie d'Ohsson S. 503, nach desselben Reschideddin, doch ist diess vermuthlich ein Schreibfehler für Tokatimur, da Plan Carpin diesen unter den Sahnen Dschudschi's nennt. \*) In d'Ohsson p. 501 ist durch ein unerklarbares Versehen das Datum am Rande ganz falsch, der 9. Rebiulschir 641 (welcher dem 26. September 1243 entspricht) angegeben, und als der 18. Junius 1251 ausgerechnet. Reschideddin sagt ausdrucklich: Der Kakajil ki salt ekakt basched der Silkide sene Jeman we erbaain we sitemijs Mungka ba hududt Karakurum tachtgjaht Techenkijchan hut her serir nischandend, d. i. im Schweinesjahr, im Silkide d. J. 648 (Febr. 1251), haben sie den Mungka an der Grauze Karakorum's, welches die Residenz Techengif-Chan's war, unf den Thron gesetzt. Bar Hebraeus p. 532 gibt das Datum 29. Rebind-schie 649, d. i. 21. Julius 1251, an, woraus der Schreibfehler und die falsche Berechnung bey d'Ohsson entstanden zu seyn scheint.

lich wurde die Farbe der Kleider gewochseit '), vermuthlich nach den Karben der Planeton, Herrscher der Wochentage. nach welchen die des Sonntags geib, die des Montags grun. die des Dinstags roth, die des Mittwochs blau, die des Donnerstags sandelfarb, die des Freytags weiss und die des Sonnnhends schwarz, well diese die Farben der Sonne, des Mondes, des Mars, des Mercur, des Jupiter, der Venus und des Saturn '). Täglich wurden dreyhundert Pferde und Ochren, fünftausend Hammel und die Ladung von zweytausend Wagen Stutenmilch und Wein verzehrt '). Eine Verschwörung der Söhne Tschagatai's wurde mit dem Tode von fünfzig verhafteten Officieren gedämpft, darunter zwey Söhne Iltschikedni's, des Feldherrn in Persien, welcher zu Bagdad verhaftet, in Batu's Gegenwart hingerichtet worden 4). Die Mutter Schirnmun's und Turnkinn, die Witwo Kujuk-Kann's, wurden der Znuberey angekingt und ertränkt, weil ihre Böhne ausgesagt, dass sie auf ihrer Mutter Geheiss die Anerkennung Mengku's verweigert. Buri 5), der Enkel Tschagatai's, vor Batu geführt, wurde, wiewohl dessen Wassengefährte in Russland, Pohlen und Ungarn, zum Tode verdammt, weil er im Rausche beleidigende Reden wider Batu geführt 6); die angeklagten Prinzen Chodscha Oghul, Baghu und Schlramun, wurden hingegen begandigt und in die ontserntesten Länder verwiesen?); doch ward der letzte später von Kubilal, dem Oheime Mengku's, als dieser nach China gezogen, ersäuft. Die Söhne Ogotaj's wurden ebenfalls verbannt, mit Ausnahmo von Kadan Melik und dem Bohne Kutan'a, welchen, well slo freywillig gehuldigt hatten, jedem ein Lager aus donen Ogotai's zugestanden ward "). Berke und Tokatimur, nachdem sie, im Nahmen ihres Bruders Batu huldigend, horrliche Geschenke dargebracht, kehrten zu demselben zurück.

Nachdem wir die beyden Thronbesteigungen der Gross- Mongoli Chane Kujuk und Mengku, auf weiche Batu so entscheidenden Einfluss genommen, nach einander erzählt, wenden wir den Blick auf Russland zurück, um den Kinfluss Batu's auf

errschal Russlan

<sup>1)</sup> D'Obsson p. 505. 1) N'Ifant im Heftpeiker. S. Gesch, der persischen Redekunste S. 115. 2) D'Obsson S. 501, nach Reschideddin. 2) D'Obsson p. 510. 2) In Rubruquia Chap. XXXV. ist von Huri und seiner Ermordung die Rede, aber durch Schreibfehler ist Huri in Hun verwandelt. 2) D'Obsson p. 511. 7) Eben da p. 511. 3) Eben da p. 512.

dasselbo von der Zeit der Eroberung an durch die übrigen sechzehn Jahre der Herrschast Batu's ununterbrochen nach der Folgo der Jahre zu erzählen. Noch während der Abwesenheit Batu's in Ungara, ward, wie schon oben erwähnt werden, Mstislaw, der Fürst von Rylsk, von den Tataren erschlagen '). Nach den im Kampfe für Glauben und Vaterland mit den Wasten in der Hand gesallenen russischen Fürsten war Matislaw von Rylak der erste, welcher die lange Reihe will-438 (1211). kührlicher Schlachtopfer mongolischer Tyranney in Russland cröffnet. Wie Mstislaw das erste dieser Opfer, so ist Jaros-Inw Wsewolodowitsch der erste der russischen Fürsten, welcher Tribut an die Horde der Mongolen gab '), an der Spitze des noch längern Aufzugos russischer Fürsten, welche, um sich im unsichern Besitze ihrer Fürstenstühle unter mongolischer Oberherrschaft zu erhalten oder über Nebenbuhler die Vorhand zu gewinnen, sich ins Hostager des Chans zur Huldigung verfügten. Jaroslaw Wsewolodowitsch, von Batu berufen 3), fügto sich dem Befehle, von seinem Sohno Constantin und vielen Bojaren begleitet. Seinen Sohn sandte er ins 639 (1242). Lager des Sohnes des Chans 1), d. i. Sertak's, welchem die Vorbuth des mongolischen Reiches am Don auvertraut war 5). Sertak war der Stellvertreter seines Vaters in allen den Wosten und die Christenheit betreffenden Geschäften. Von syrischen Priestern umgeben, stand or in dem Rufe, selbst Christ zu seyn"), in welcher Meinung der heilige Ludwig dem Missionär Rubruquis Briefo an denselben mitgegeben 7), mit donen ihn dieser an seinen Vater Batu sandte "). Jarosiaw wurde von Batu zum Kuriltal der Wahl Kujuk's gesendet, und kehrte von dort nach zwey Jahren als Grossfürst von Wladi-639 (1242). mir zurück. Im selben Jahre der Rückkehr Batu's aus Ungarn kam der Polowzer Aktai zu Daniel, dem Fürsten von Cholm, ihm Kundo zu geben, dass Batu, aus Ungarn zurückkehrend, zwey Behadire, d. i. tapfere Officiere, Nahmens Memmen und

<sup>1)</sup> Nikon'sche Ghr. i, J. 1211; H. S. 13. 2) Geschichte der kaftnischen Zare. Petersburg, 1791 S. S. 3) Poswany, Nowgorod'sche Ghr. S. 136; bey Levesque H. S. 103, (Hr. v. Krug corrigirt hier herein: din meiner Ausgabe S. 60,9 and so an mehreren Orten, wo er eine andere Ausgabe desselben Werkes besass, desshalb ist dieses Gitat (Pariser Ausg. 1812) demoorh richtig.) Letopiss, Moskau, 1819, S. 67. Vosk. H. 216. 4) Aanowitsch, Tatisches IV. S. 12. Chanowi, aber nicht zum Ogotai, wie Karamsin irrig sagtindem Ogotai i. J. 1243 schon zwey Jahre todt. 5) Ruhruquis bey Berg. p. 25. 6) Ruhr. GXX., bey Berg. p. 38; Ruhr. GXL, bey Berg. p. 20. 7) Ruhr. XII. p. 23. 9) Ruhr. GXVIII., bey Berg. p. 35.

Balai, über ihn senden werde '). Zwey Jahre hierauf gingen sti (1744 die vier Fürsten Wolodimir Constantinowitsch von Unlitsch. Boris Wasilkowitsch von Rostow, Glob Wasilowitsch und Wastli Waccolodowitach ins Lagor zu Batu, um sich ihren väterlichen Besitzes zu versiehern '). Sie huldigten lieber dem fremden Eroberer, als dem vaterländischen Fürsten, und schnürten so aus kleinlicher Elfersucht die Stricke der Selavercy three Vaterlandes nur fester zusammen 1). Im folgenden Jahro kehrto Constantin, der Sohn Jaroslaw's Wsowolodowitsch, mit seinem Bruder und seinem Nessen, dem Knoson Wladimir Constantinowitsch, und dessen Nessen Wasilko von Rostow, und dessen Söhnen Boris und Gleb 4), und seinem Nessen Warwolod summt dessen Bohno Wasili Warwolodowitsch, ins Lager zum Chan Batus im affekten Jahro kehr- 613 (1614 ten Swjatoslaw Wsewolodowitsch und Iwan Wsewolodowitsch mit ihren Söhnen aus dem Lager, aber den Grossfürsten Jaroslaw Wsewolodowitsch hatto Batu ins Lager der zur Wahl des Gross-Chan's versammelten Prinzen gesandt \*).

(Seven/Hr gemorde

Nicht so glücklich als dieser Fürsten Loon, welche der Michael Raubhöhlo des Löwen ontkamen, war das Michael's, dos Grossfürsten von Klew und Tschernigow. Er hatte, als Batt im Zuge durch Russland seinen Feldherra Menyukak gegon Kiew gesendet, die Gesandten desselben, welche die Stadt zur Übergabe aussederten, erschlagen, und sieh nach Ungarn geflüchtet; seitdem in das Erbo seiner Vätor zurückgekehrt, wurde er von den mongelischen Landpflegern, welche Batu über alle Städte Russland's gesetzt, aufgefodert, sich ins Lager zu begeben und dem Chan auf die gefoderte Welse zu huldigen. Diese Foderung bestand darin, dass die Fürston, um sich zu reinigen, zwischen zwey Feuer durchgehen, sich vor den Götzen, dem Gürtel "), der Sonno und dem Feuer

<sup>1)</sup> Karamsin IV., Note 45, S. 299, mach der Wolhynski'schen Chr. Die Chronik fügt hinzu, dass in diesem Jahre die Tataren his Holodaw (Bulgarey) und an den Seen vordrangen. 1) Letopiss, i. J. 1819, p. 68; Tatischtschew IV. p. 12, 1) Schtscherhafow III. p. 35, 4) Nikon III. p. 39 und Tatischtschew, demselben nachschreibend, IV. p. 27, setzen diesen Gang ins Jahr 1719, gerade um funf Jahre zu spät, wie den ungarischen Feldzug, und Nikon macht den Sertak schon zum Gzar. 1) Tatischtschew IV. p. 13, die Kanowitzchen sind die Prinzen des Geblutes. Nikon III. p. 18, 19; Schtscherbatow III. p. 38. 6) Nikon III. p. 20; Kuiga Stepanaja S. 312; Kustu, persisch Kesti (cestus), der heilige Gürtel der Maghen und Inder. Auch der Nahme der Götzenpriester, Holchhü, ist persischen Ursprungs, indem dasselbe auf Balck, den Ursprung des Magensitzes, hindentet.

verneigen und Geschenke darbringen mussten. Michael, von seinem Enkel Boris Wasilkowitsch von Rostow hiezu berodet, begab sich mit ihm und seinem Bojaren Theodor ins Lager zu Batu. Dieser sandto ihm seinen Stolnik Eldeju '), ihn zu bereden, sich diesen Gebräuchen und dem Willen des Chan's zu unterwerfen. Da er sich dessen standhaft weigerte. ward er gemartert, ein Renegat schnitt ihm den Kopf ab, und 20. Sept. 1246. sein Bojar Theodor theilte dasselbe Loos 1). Den Boris Wasilkowitsch von Rostow wies Batu an soinen Sohn Sortak, den Befehlshaber am Don, von welchem er, ehrenvoll behandelt, nach Russland zurückgesendet ward. Jaroslaw, der Grossfürst von Wladimir, durch Theodor Jarunowitsch bey Bata versohwärzt 3) und misshandelt, starb zehn Tage hernach, sey es aus Folge seines Grames, soy es von der Regentina 30. Sept. 1216, Turnkinn, der Witwo des Chan's, vergistet 4). Im solgenden 1217. Jahre ging der Fürst Andrei Jaroslawitsch, der Enkel Wscwolod's, ins Lager zu Batu, von welchem er chrenvoll empfangen ward 5). Im selben Jahro sandte Batu an Alexander Newsky Jaroslawitsch von Nowgorod die Bothschaft, ob er ihm, dem die Völker so verschiedener Zungen gehorohten, denn nicht huldigen wolle? Alexander empfing den Segen des Bischofs Cyrillus und ging ins Hoflager. Als ihn Batu erblickto, angte er zu den ihn umgebenden Bojaren: "Er ist, wie sihr ihn mir beschrieben. Kr sandto ihn mit seinem Bruder Andrei ins Lager der versammelten Prinzen vom Geblüte ").

<sup>1)</sup> Vermuthlich Edigu. 2) Nikon III. S. 20—26; Kniga Stepanaja S. 342 n. f. 2) Kniga Stepanaja I. Bd. S. 314; Nikon III. S. 26; Karamsin IV., Note 38, 4) Schtscherhatow Bd. III. S. 46; Garpin GXXI., bey Berg. S. 21. 5) Nikon III. S. 27. 5) Nikon III. S. 27. Tatischtschew IV. S. 20; Schtscherhatow III. S. 50. In den Noten wird widerlegt, dass Alexander Newsky nicht früher ins Lager ging, dass Batu nicht in Ungarn starb, und dass Sertak nicht Chan, sondern nur Statthalter gewosen; das letzte ist wohl für damabls, nher nicht für spater richtig, indem Sertak nach seines Vatera Tode wirklich, obsehon nur kurze Zeit, Chan gewesen; überhaupt ist die Chronologie sowohl Nikon's, als der Palitzy'schen Chronik in diesem Jahre eine ganz irrige, indem dieselben den Zug nach Ungarn, worzus Batu schon i. J. 1242, auf die empfangene Nachricht von Ogotai's Tode zurückkehrte, um siehen Jahre zu spat, ins Jahr 1247, setzt. In Betreff Ungarn's ist die Chronologie russischer Chroniken um kein Haar besser, als die mongolische Ssetsen's. In einem andern Irrthüme der Jahreszahl ist auch die Wolhynski'sche Chronik befangen (Karamsin IV., Note 41), welche den Zug, statt ins Jahr 1240, um drey Jahre zu spat, ins Jahr 1243, setzt. Der Berdibeg, welcher nach der Nikon'schen Chr. (Bd. III. S. 27) stirbt, ist vielleicht für Peta gemeint; unter den Anführern kommt aber in den persischen Quellen sowohl, als in den russischen (Nikon'sche Chr., Forts. Nestor's und Cz. Chr.) kein solcher vor. Bey dem letzten (S. 111) ist das Jahr 6743, am Rande 1239, angegeben, darauf folgt S. 117 das Weltjahr 6748 und am Rande 1230, was (nach Hrn. v. Krug's Bemerkung) ein Druckfehler. Leider hat Tatischtschew die ungs-

Der Fürst von Halltsch wurde im Nahmen Batu's aufgefodert, entwoder seinem Fürstenthume zu entsagen, oder die Lager Bu Relehnung damit im Lager aus den Händen des Chans zu empfangen. Daniel traf die Tataren jenseits Perciafiawi am Dnjepr, wo Churremschah, ihr Tomnik, d. I. Befohlslinbor über zehntausend Mann, die äusserste Vorhuth des mongolischen Reiches, am Dnjepr'), wie Sertak der Oberbeschishaber am Don, Batu an der Wolga, gelagert war. Aus besonderem Wohlwollen liess ibn Batu ohne Beobachtung der Gebräuche der Keuerreinigung und Götzenverehrung vor sieh. Daniel trank die Stutenmilch auf das Wohlseyn des Chans, und beugte vor ihm huldigend das Knie. Batu lobte Daniel dafür und liess ihm einen Becher mit Wein reichen; nach fünf und zwanzig Tagen verliess or das Lager des Chaus als steuerpflichtiger Vasali desselben '). Nach dreyjährigem Aufenthalte in dem Hofinger kehrte Alexander, der Sohn Jaroslaw's, zur grossen Freude der Newgoroder, in seine Heimath zurück 3). Sein Bruder Andrei weigerte sieh der Anfoderung. vor Batu zu erscheinen, zu gehorchen, vermuthlich sich auf seinen Schwiegervater, Daniel Romanow von Kiew, und auf Verheissungen des Papstes stützend 1). Swintoslaw Wsewolodowitsch, der auf den Wiadimir'schen Fürstenstuhl zurückzukehren hoffte, hatte vermuthlich die erste Kunde seiner Weigerung ins mongolische Lager gegeben 5). Alexander ging zum zweyten Mahlo ins Lagor, um sieh über seinen Bruder Andrei von Susdal zu bekingen "), erst zu Bertak, der ihn ehrenvoll empfing?). Aus dem Lager erschlenen der Prinz Newrui und die Bojaren Kaitak und Atibuga 8), um 619 (1237. den Andrei von Susdal mit gewassneter Hand zu verjagen ").

rische Expedition i. J. 1218 und das Mahrchen der Bokehrung Bela's durch Saho nachgeschrieben (Bd. 111. S. 21). Am wahrscheinlichsten ist der Berdibeg Nikon's derselbe mit Be rendai (Tsatstwen Letopiss S. 147); der Fluss Sajó heisst Solina. Batu geht bis an die Donau; Wolodaw (die Bulgarey), wo er den Balduin schlug, und die Seen, nach allem Auscheine die zwischen der Donau und dem schwarzen Meere gelegenen grossen Seen Karasu

schen der Donau und dem schwarzen beeste gengenen geund Karabaghdsche.

') Kurensa bey Plan Carpin. Chap. H. Corensa bey Berg. S. 4. \*) Karamsin IV. S. 39, nach der Wolhynskischen Chronik (Note 45), wiewohl das
Jahr 1243 falsch, indem Carpin den Daniel noch im J. 1247 im Lager faud.
Carpin bey Berg. S. 65, es müsste nur vielleicht das zweyte Møhl gewesen
aeyn. 3) Der Letopias Nowgorod's S. 170. \*) Schtscherbatow Bd. HI. S. 66.

\*5) Eben da. \*5) Tatischtschew Bd. IV. S. 24. \*7) Nikon'ache Chr. Bd. HI. S. 33;
Schtscherbatow III. S. 64 meint, um dem neuen Chan Mengku seine Unter-Schischerbatow III. S. 64 meint, um dem neuen Chan Mengku seine Unterschnigkeit zu beweisen. 

Bey Degnignes L. XVIII. p. 340 verstunmelt in Olahuga, Nebrui, Kalua. Letopiss Nowgorod 1819, S. 69, Rodoslowna Kuiga 1. 61. 

Nikon'sche Chr. III. S. 33 und Nestor's Forts.

Neurui Kartak oder Kotja ') und Alibuga brachen ins Gobieth von Susdal ein, und nachdem sie die Klasma durchfurthet, kam es am Tage des heil. Boris zur Schlacht. Perejaflawl ward eingenommen, die Frau Jaroslaw's (vermuthlich des Sohnes Alexander's von Pronsk), ward erschlagen, ihre Kinder zu Schaven gemacht '). Andrei war nach Pskow und Schweden gestüchtet, das Grossfürstenthum von Wladimir ward dem Alexander verlichen, welchem es anstatt des von Kiew bestimmt geweson 3). Ausser den schon erwähnten russischen nahmhasten Fürsten besanden sieh noch mehrero Andere im Luger Batu's, die Plan Carpin als Zeichen der Wahrhaftigkeit seiner Reisebeschreibung anführt i). Alibuga und Knitak brachen durch das Gebieth von Lublin in Pohlen ein und verheerten das Gebieth von Sondomir, indem sie Schlösser und Kirchen niederbrannten 5). In diesem Jahre ward der Fürst Oleg von Rjafan, nachdem er lange vergebens auf die Erlaubniss der Rückkehr geharrt, aus dem Lager entlassen"). Batu empflag den Missionär Rubruquis als Gesandten des Papstes und Ludwig des IX. 7). Nach der Abreise von Rubruquis empfing Batu den König Haithon von Armenien, der seine Vermittlung und Fürsprache bey Mengku wider Arghun, den in Persien beschlenden Heerführer, angesicht 8), welcher unter dem Vorwande des vom Gross-Chan Mengku erhaltenen Boschles allgemeiner Zählung der Christon mit tausend Plackereyen ängstigte. Batu empling the wohlwollend, und gab ihm sicheres Geleito ins Hoffager des Gross-Chans. In den drey letzten Lebensjahren baute Batu die zwey Hauptstadte seines Reiches, Serai in der Krim 9), Gross-Serai an

<sup>\*)</sup> So nennt ihn die Forts, Nestor's S. 35. \*) Schtscherbatow sagt, er wisse nicht, was für eines Jaroslaw's, da die Frau des Wsewolodowitsch langst gostorben, seine Söhne Fürsten. Nikon III. p. 31. \*) Schtscherbatow III. S. 67 meint, um die Zwistigkeit unter den russ, Fürsten zu vermehren. \*) Plan Carp, hey Berg, p. 65. \*) Miechow i. J. 1251; Cromer erst i. J. 1260; Deguignes L. XVIII. p. 310. \*) Schtscherbatow III. p. 69; Nikon'sche Che. III. p. 31. \*) Rubr. hey Berg, Gh. 17 und Remusat mem, sur les rapports des Princes chrét, avec le grand Emp. des Mog. VI. Bd. Mém. de l'Institut p. 41; d'Olesson p. 526. \*) Ehen da p. 457. Rubruquis Ch. 42. \*) Hadschi Chalfa's chronolog. Taicht i. J. 651 (1253). Hr. v. Frahn bemerkt hiezu: "Es gibt in ader Krim keine Stadt Sarai; das in der Krim gelegene Haghtschesarai ist adestimunt nemer.» Diess ist eine Behauptung ohne Beweis, wodurch das Zeugniss eines so glaubwürdigen Geschichtschreibers und Geographen, wie Hadschi Chalfa, keineswegs entkräftet wird; der kathegorische Ausspruch "Es gibt in der Krim kenne Stadt Serai,» ist lacherlich, da Haghtscheschen ehen so, wie Dechedidserai noch immer eine Stadt Serai, so wie der Wusterpallast und der Sommerpallast, doch muner ein Pallast bleibt.

## Vertheilung des mong. Neeres in Russland. 141

der Wolga '), so wie er schon früher Kafan gebaut.'), welthes seinen Nahmen von einem Kessel hat. Er selbst starb im hunderten Jahre nach der Geburt seines Grossysters, Tschen- 652 (12M gif-Chan's, im Lager, welches das blaue Lager hiers 3).

Batu's Herrschaft delinte sich vom Norden und Osten des Forthelli caspischen Meeres bis an Derbend, und über Russland bis schen lie Nowgorod und an den Don aus. An demselben hielt sein Sohn in linzia Sertak die Gränzwache des Reiches i), der äussersten Vornosten der Heero Batu's, deren Stärko sechsmahlhunderttausend Mann 5), wovon hundert sechziginusend Tataren, fünfunblhunderttnusend theils Musulmanon, theils Christen, theils Götzendlener. Auf dem linken Ufer des Don war eine russische Cherfuhr eingerichtet für die Bothschafter und Fremden"). Eine ähnliche, von Russen besorgte Überfuhr 7), befand sich an den Ufern der Wolga, wo die Residenz Batu's, die an der Achtuba neu gebaute Stadt Serai. Sertak geboth als Statthalter des chemahligen Gebiethes der Kumanen \*), zwischen dem Don und der Wolga bis an das eiserne Thor über die Bertasen, Alanen, Osseten und Lefger 9). Der Pullast und Hof Batu's hiess, wie der des Gross-Chans, Girias ''), Hier, längs der Wolga, zog Balu hin und her, wie denn Rubruauls und seine Begleiter ihm mit ihren Wagen fünf Wochen

Er eines Tags im Girius, wo alle Welt versammelt, sass, Er war der Hof von Suleiman, dem Meusch und Dschinnen unterthan. Aus dem Mesnewi Mic Nafini's.

<sup>1)</sup> Mirchmand i. J. 651 (1256), so auch Chuandemir, 2) Kurze Geschichto Kafan's; Istoria o Kafanskom, Tsarstwen, Petersburg, 1791. Obyt Kafanskof Istori, Petersburg, 1767; in der kurzen Historie S. 13, 44, 2) Im Abulghafi S. 97 Original-Ausgabe steht zwar im Orte Kokorda, allein dieses war der Nahme der Island Horde. 4) Rubr. XI. p. 28 bey Berg, Plan Garpin mennt auch Corensa, d. i. Churremachah, der frohliche Schalt; Plan Garp. Ch. H. p. 4 und Ch. X. p. 17. 2) Plan Garp. X. bey Berg, p. 17. 3) Rubr. XV. bey Berg, p. 28, 7) Rubr. XXI. bey Berg, p. 40: «Nous descendines dans una aburque, depuis le logement (des l'usses), jusqu'à sa cour; » unel Ch. XI.IX. p. 135. 2) «En tous ces pays qui sont entre ces deux fleuves (Wolga und Don) ahabitoient autrefois les Comans avant que les Tatures les cussent occupés. Eben da, 9) Die Bertas sind bey Rubr. Ch. XVI. Berg, p. 30, in Merdas, die Osseten in Acas verstummelt. Die Moxel scheinen die Mosche keyen ein Stamm der letzten; das mag seyn oder mag nicht seyn; was ist aber wohl Wichtiges daran, oh Merdas aus Burdas oder aus Morduinen verstümmelt ist! in jedem Falle liegt die erste Verstummelung philologisch näher; mit noch minderer Wahrscheinlichkeit hemerkt er zur folgenden Note, enria Ordu sey wahrscheinlich nichts anders, als Orta Ordu. Was liegt aber en solchen philologischen Heu und Spreu bey der Beurtheilung des Werthes eines historischen Werkes, wie dieses!! und obendrein hat Hr. v. Frahn hier Unrecht, denn Curia ist augenscheinlich das verderhte Girias. 20) «Cette seeur ou maison principale s'appelle en leur langue Conria ordon, c. d. d. 1) Mirchmand i. J. 654 (1256), so such Chuandemir. 1) Kurze Geschichte acour ou maison principale s'appelle en leur longue Couria ordon, c. à. d. ala cour du milieu." Rubenquis. Girias (202026), der Hof und Pallast der Grossen; Ferh. Schmir H. S. 310;

lang langs der Wolga folgten '). Den Oberbefehl am Kankasus bis zum eisernen Thore führte Berke, der Bruder Batu's ') Im Osten des enspischen Meeres stand Buri, der Enkel Tschagntni's, als Boschlshaber der Stadt Talas 3), einer von Deutschen (welche aus dem Streifzuge nach Mähren und Österreich mitgeschleppt worden) bewohnten Stadt, die später nach den Goldbergwerken am Altal versotzt wurden. In dreyssig Melerhöfen Batu's wurden täglich hundert Stuten gemelkt 1). Sertak's 1) und Batu's Einnehmer erhoben Steuer von den Salinen 6). Seine sechzehn Frauen hatten jede ein grosses, auf Rader gestelltes Zeit, und zweyhundert kleinere für ihr Gefolgo?). Batu, beygenannt Sain, d. i. der Guto 8), der Eroberer Bulgarien's und Russland's, der Schrecken Pohlen's, Ungarn's, Dalmatien's, Böhmen's, Mähren's, Schlesion's und 55). Österreich's, der Erbauer Serai's und Kafan's "), starb in der blauen Horde, acht und vierzig Jahro alt. Ihm folgte sein Sohn

#### II. Sertak.

k. Schon oben ist gesagt worden, dass er zur Zeit seines Vaters zum Vorwächter des Reiches am Don, wo er mit sechs Frauen, deren jede hundert Wagen im Gefolge hatte, in der Entfernung dreyer Tagereisen von der Wolga, seinen Hof litelt ''). Durch seinen Feldherrn Newrui hatte er Andreas, den Bruder Alexander's, mit Krieg überzogen, hatte, nach einigen Quellen ''), denselben geschlagen, war nach anderen '') von Perejaflawl zurückgeschlagen worden. Am Hofo Sertak's lebte ein Deutscher, der des Zutrauens der Mongolen genoss und Ihnen viel von europäischen Sitten und der Macht europäischer Fürsten erzählte '3). Von Batu ins grosse Lager Mengku's gesandt, hatte er auf der Reise den Tod sei-

¹) Rubr. XXII. bey Berg. p. 45. ²) Rubr. XX. p. 38. ³) Rubr. Ch. XXV. S. 51; die Stadt Talas, vermuthlich der Wohnsitz der Talas, des turkischen, mit den Ghufen verwandten Stammes. Orig. Russ. p. 107 und 123. ³) Rube. Ch. VI. p. 13. ³) Rube. Ch. L. p. 51. °) Rube. Ch. XIV. p. 26. ²) Rubr. Ch. V. p. 7. ³) Timkowsky II. Noch hente heisst Stain zun gutes Wasser, und Laugles dans le Voyage de Bengsles III. Bd. p. 353; auch im Mantschu; d'Ohsson. Rytschkow in der Orenburgischen Topographie S. 32 macht aus Batu und Stain zwey Personen, und lasst diesen jenem vorgehen. Karamsin sagt: aSertak, wahrscheinlich Batu's Nachfolger." Er war es ganz gewiss, laut des Zeugnisses Wassat's, Reschideddin's, Binsketi's, Ghaffari's und Musnedschimhaschi's. 9) Karamsin V. Bd. ¹9) Rubr. XVII. p. 31. Plan Garp. p. 4· ¹') Stepenmaja Kniga I. S. 367 u. 368. ¹³) Nikon'sche Chr. III. p. 34. ¹²) Karamsin nach Rubruquis.

nes Vaters vernommen, und war vom Gross-Chan an desson Stelle zum Oberhaupte des Uluses ernennet worden. Auf seiner Rückkehr starb er, und Mengku ernannte unter der Vormundschaft der Mutter Boraktschin, Gemahlinn Batu's, den vierten Sohn Batu's.

### III. Ulaghdschi,

zum Herrschor des Liuses '). Morgenländische Quellen be- Ulunk richten zwar, dass Ulaghdschi bald hernach gestorben, und dessen Oheim, Berke-Chan, noch in demselben Jahre die Rogierung in Kiptschak angetreten; aber da noch fast bis gegen das Ende der Regierung Berke's in den russischen Chroniken cin Fürst dieses Nahmens erscheint, den sie bald Lauctschi, bald Ulautschi neunen, und welcher dieselbe Rolle spielt, welche Sertak unter seinem Vater Batu, indem er die russischen Fürsten empfängt, so ist es schr wahrscheinlich, dass der Nesse seinem Oheim die oberate Gewalt entweder willig oder gezwungen überlassen, und von demselben mit der ersten Oberseldherrnstelle des Reiches betraut worden ist. In dem Zeitraume Eines Jahres endete die Horrschaft Batu's und seiner Söhne Sortak und Ulaghdschi, ein Vierteljahrhundert nach der Gründung des Reiches in Kiptschak durch die Thronbesteigung Batu's.

') Bey dem Widerspruche der Quellen, deren einige den Ulaghdschi zum Sohne Batu'a, andere zum Sohne Sertak'a machen, konnen wir uns nur an die glaubwurdigste derselben, an Reschideddin, helten. Dieser sagt zu Ende der Regierung Batu's und Sertak's ausdrucklich: "Mengku-Kasa hielt aden Ulaghdschi, den Sohn des Batu, des Thrones und des Landes des Vasters wurdig;" und in der Aufzahlung der Sohne Batu's beyn ersten, Sertak: "Es ist offenbar, dass derselbe keinen Sohn hatte," hin Dachihangneschai heisst es nach dem Tode Sertak's; "Ulaghdschi war nach ihm durch adas Diplom Mengku-Kasa's der Stellvertreter des Vaters." Hier ist der Vater Sertak's, Batu, gemeint, aber nicht genannt, und diese zweydeutige Stelle hat die unrichtige Angabe Späterer, dass Ulaghdschi der Sohn Sertak's gewesen, versallasst. Binaketi's Stelle ist gleichlautend mit dieser, und im Wassaf heisst es nach Sertak's Tod: "Er bestellte den Ulaghdschi, den "Sohn Sertak's." Im Munedschinbaschi folgt auf Sertak Ulaghdschi, ohne dass gesagt wird, wessen Sohn er sey, so dass im Wassaf der Nahne Sertak bloss durch einen Abschreiber interpolirt worden zu seyn scheint.

# Viertes Buch. Berke's Rogierung.

#### IV. Berke.

The wir von Berke's Regierung erzählen, federt geschichtlicher Zusammenhang einen Blick auf die Gross-Chanschaft der Mongolen, welcho nach dem Todo Tschongif-Chan's begann, und wie das wahre Chalifat, nach Mohammed's Aussoruch, nur dreyssig Jahro nach dessen Todo unter vier Chalifen dauerte, auch nur dreyssig Jahre unter drey Herrschern gedauert (Ogotai, Kujuk, Mengku), deren erster zwölf Jahre, der zweyte nach einer Regentschaft von drey Jahren deren eben so viele, der dritte nach einer Regentschaft von chenfalls drey Jahren deren neun regiert hat. Unter Ogotal war nach der Eroberung China's der Feldzug nach Europa beschlossen worden, in welchom durch drey Jahre Batu mit seinen Söhnen und Nesson und den beröhmtesten Feldherren des mongolischen Heeres ein Dutzend Länder verheerend durchzog, wio Tschepe Nujan und Subutal Behadir unter Tschengif-Chan im dreyjährigen persisch-kiptschakischen Feldzug '). Ogotai sass ruhig in der von ihm neu erbauten, und mit Hülfe europäischer, in die Schwerey geschleppter Künstler ausgeschmückten neuen Residenz Karakorum, dem Trunko ergeben, übrigens ein gerechter und sogar milder Fürst. Seines Sohnes Kujuk - Chan Thronbesteigung war durch die Gegenwart von Grossfürsten, durch die der Gesandten so victor Königo des westlichen Asien, durch die Gesandten des Chalifen am Tiger und am Tiber, des Papstes und des Herrschers von Bagdad, verherrlichet 1). Auf

<sup>&#</sup>x27;) Auf dem persisch-kiptschakischen Feldzuge: Chorasan, Kuhistan, Tochavistan, Mafenderan, Irak, Aferbeidschan, Daghistan, Armenien, Georgien, Alanien, Bulgarien, Ssaksin; auf dem europaischen: Russland, Pohlen, Schlesien, Mahren, Ungarn, Crontien, Dalmatien, Österreich, Sichenburgen, Moldan, Walachey und Bulgarien. ') Die quatre mille Ambassadeurs (Remusat Mém. VI. p. 428) getraue ich mir nicht nachzuschreiben.

Russland, Persion, Armenien, Georgien, Klein-Asien lastete das mongolische Joch. Missionäre mit Schreiben des Papates und des Königs von Frankreich an Sertak, den Sohn Batu's. den Beschishaber der mongolischen Heere am Don, und an Buidschu '), den Befehlslinder desselben in Persion, gingen bis ins Lager des Gross-Chans nach Karakorum, und wohnten dort dem Kuriltni der Thronbesteigung bey. Die Reglerung desselben war zu kurz, um Wlohtiges auszusühren; aber mit der Thronbesteigung Mengku'n entfaltoto nich dan mongolincho Herruchornystom auf dio grossartigato Weise so im Aussern als funera. Durch die Hinrichtung oder Verbannung der Prinzen Nebenbuhler auf dem Throne der Gross-Chanschaft befestigt, übertrug er an Mohammed Jalawatsch die Verwaltung China's, an dosson Sohn Mesud die der Länder zwischen dem Irtisch und dem Oxus; Persien's Stattliniterschaft wurde dem Arghun bestätiget, desson Boschishaberschaft sich über Aferboldschan und Irak, über Klein-Asion und Syrien erstrockto '). Eine allgemelne Kopfsteuer, deren höchster Botrag sloben, der niederste Einen Dinne betrug, wurde ausgeschrieben; mit dem Ertrage derselben wurde der Aufwand des Heeres, die Posten, die Gesandton gedeckt. Die Steuer der Heerden wurde auf Eines vom Hundert fostgesetzt. Die Priester aller Religionen, der Juden ausgenommen, waren steuerfrey. Dor Missbrauch der Bofroyungon, wolche die Prinzen vom Geblüte für ihre Angehörigen erwirkt, der der Postfrohnen und des Unterhaltes der Genandten wurde abgestellt. die Rückstände des Fisous wurden bezahlt, in der Stantskanzley fortigten Secretäre in den nieben Hauptnyrachen den Reichos die Schreiben und Befehle auf mongolisch, thibetisch, tangutisch, uighurisch, arabisch, persisch und ebinosisch aus 3). Scho Mutter Sijnrkukteni, als Kalserian betiteit, war Christinn, bedachte aber nicht nur die Kirchen ihrer Glaubensgenomen, mondern militoto auch monlimbehe Lohranminiton; tauxend Goldbalische gab sie für die Akademie von Bochara, die tausend Zuhörer zählte.

¹) Bajot Najan, Bayoth à nome proprio, ma Noy vuol dire dignità. Ramusio II. p. 233, bry Remusat Mein. VI. p. 423 Badjou. ¹) D'Ohsson p. 513 nach Reschideddin, Mirchuand, Chuandemir, Dechihanguschai. ¹) D'Ohsson p. 517; auch nach Abulferadsch S. 504, in der Übersetzung p. 330 Bayeju Aowain.

INE COM

Bald nach seiner Thronbesteigung verlich Mengku seinom Bruder Kubilni die Statthalternehaft der nüdlichen Länder 'cren. den Reiches an der chinesischen Granzo. Er vollendete die Eroberung China's und Oriang Kodai, der Sohn des Mirchtorlichen Subutai Behadir, eroberte Thibet. Auf einem allgemeinen Landinge wurde das von Ogotal gogebone Beyspiel eines Beschlusses allgemeinen Krieges nach allen noch nicht eroberten Ländern im Norden, Süden und Westen nachge-(1233). alimt. Drey Heero wurden gerüstet, das erste gegen Korea. das zweyto gegon Indien, das dritte gegen Persien. Von je zehn wassenfähigen Männern des ganzen Reiches mussten sich zwey stellen. Von Seite Batu's, des Herrschers von Kiptschak, erschienen zu diesem Foldzuge der Prinz Bulgha '), der Sohn Scheiban's, mit Kotar Aghul und Kuli. Von dem Uluse Tschagntal's Nikuder, der Sohn Dschudschl's, des altesten Sohnon Tachagatai's '); von der Seite der Schwenter den Groun-Know Buka ') Timur mit den Troppen der Urat und tausend chinesischen Familien von Fouerwerkern, welche Wurfinaschinen und das Naphthaseuer vorsertigten. Der Ansührer der Türken war Keidbuka, der Truchsess 4). Im Lager des Gross-Knans blieb Dschumkur als Sachwalter zurück, desson Mutter die erste der Frauen Hulagu's 5). Die beyden, demselben an Alter uncheten Sohno waren Abaka - Chan und Jaschmut "), Tokuf-Chan, die Frau seines Vaters Tuli, welche nach dem Gebrauche der Mongolen zu ehlichen ihm erlaubt, eine Christinn?), und die Frau Aldschai Chatun und sein jüngerer Bruder Sungtai 1), begleiteton denselben auf seinem gewalhan 652 tigen Heerzug. Im September des folgenden Jahres lagerte 1251. Hulagu vicrzig Tage lang zu Samarkand, wo er den einen sciner boyden Brader, Sungtal, verlor P), und die Nachricht des Todes des andern erhielt. Der Heerführer Keidbuka wat

<sup>&#</sup>x27;) Bey Abulferadsch p. 329 Ilgai Ebn Sabkan; hey Bar Hebraeus p. 536 Bulga filit Sinkani; nach Reschideddin Alukai, Sohn Scheiban's; S. die Stammtafel; Bulgai nennt Rubr. (p. 82, 83, 85 hey Berg.) den Oberstkanzler Mengku's. ') Bar Hebraeus, Abulferadsch; bey letzteren falsch: afitus Bucht Ogul." ') Boka oder Buka ist nichts anders, als das turkische Bugha, der Stier, was bey den Tataren ein Ehrennahme, wie Gur, der wilde Esel, hey den Persern. ') Bawerdscht im Bar Hebraeus irrig als princep pistorum, von Pococke unubersetzt Caid Buka Bawergiensis. ') Bey Abulferadsch Duchumkur, bey Bar Hebraeus Schumajer; hey de irrig. S. die Stammtafel im Anhange zu Ende. ') Bey Abulferadsch Jasin, bey Bar Hebraeus richtig Jaschmut, und Alka statt Abaka p. 356. ') Bar Hebraeus p. 536. ') Bey Abulferadsch p. 329 Sontai, bey Bar Hebraeus p. 536 Sabatai; im Stammbaum des Anhanges Sungetai. ') Abulferadsch p. 330.

mit dem Vortrab des Heeres gegen Kuhistan vorgerückt, wo or die Burgen der Assassinen brach. Indessen genoss Mengku-Kann in der Rosidens Karakorum der Herrschaft in ungentörtem Frieden und Vergnügen. Die Stadt bestand aus zwey grossen Gassen, deren eine die Strasse der Moslimen, wo die Markte, die andere die Strasse der Chinesen, we zwölf Götzentempel. An jedem der vier Stadtthore ein besonderer Markt. am öntlichen der Getreidemarkt, am wontlichen der Schafund Zlegenmarkt, am nördlichen der Pferd- und am südlichen der Ochsen- und Wagenmarkt'). Der Paliast des Gross-Chans bestand aus einem Schisse und zwey Seitenhalten, mit drey Thoren gegen Mittag, deren mittelstem gegenüber ein . künstlich von einem französischen Goldschmiede geschmiedoter Baum, wie in den Pallästen des Kalsers von Byzanz und des Chalifen von Bagdad, am Fusse des Baumes ein Brunnen, von vier Löwen getragen, wie der berühmte Löwenbrunnen von Granada, mit vier schlangengewundenen Röhren, aus denen Stutenmilch. Reinneherbot. Wein und Meth flonn '). In diesem Paliaste empfing der Kaan Mengku die Bothschafter des byzantinischen Kalsers 3) und des Chalifen, die Missionäre, Bothschafter des Papates und des Königs von Frankrolch, die Könige Armenien's, Sempad 1) und Heithon, desnon Vetter von einem Vertrage in sleben Artikeln fabelt, vermög deren erstem sich Mengku mit seinem ganzen Volke sich taufen zu lassen verbindlich gemacht haben sollte 5), die Chano. von Kanbaligh, Almaligh, Fulad "), und vermuthlich nuch den persischen Geschichtschreiber Mesud Ben Nikbi, der dlo Geschichte seiner Zeit beschrieben?). So war die Stellung des Gross-Chans und der von seinem Bruder Hulagu besehligton Hoore in Persion, als Berke, binnen Jahresfrist solt des Bruders Batu Todo nach dem kurzen Zwischenreiche von dessen Söhnen, Sertak und Ulayhdschi, von Mengku-Chan als Herrscher des Uluses Dschudschi's in Kiptschak installirt ward.

<sup>1)</sup> Rubr. Ch. XLIV., hey Berg. p. 106. 2) Rubr. Ch. XLI., hey Berg. p. 97. 4) Rubr. und Rennis. Mem. im VI. Bande der Mem. de l'Institut p. 483. 2) Hist. Orpel, in den Mém. de S. Martin II. p. 145; der erste dieser, Sompad, i. J. 1251, der zweyte i. J. 1255; bey Abulferadsch p. 328, i. J. 1563, der alexandrin. Ara 1251. allatem (Haithon), Armeniorum rex ad obsequium ablengku Caani deferendum iter instituens. Bar Hebr. p. 333. 3) Haithon und Abul Remus. in den Mém. de l'Institut VI. p. 458. 3) Nikbi in den Noutices et extraits II. p. 394. 7) Eben da.

Batu hatto vier Söhne: Sertak, Tutukan, Anderean und Ulaghdschi, deren erster und vierter ihm auf dem Throno gefolgt, von denen aber nur der zwoyte Vater von fünf Söhnen, die andern droy kinderlos starben. In der natürlichen Erhfolge hätte dem Tutukan oder einem seiner fünf Söhne der Thron vor dem Oheim oder Gross-Oheim, und unter den Brüdern Batu's wieder eher dem ältern Sohne Dschudschi's, Orda, als dem jüngeren, Berke, gebührt. Orda's, des ältesten Bruders Batu's, ist bereits oben erwähnt worden, und wir lenken hier noch einmahl die Aufmerkannkeit auf sein Haus, damit dasselbe dem Leser so mehr bekannt seyn möge, wenn die Rede davon weiter unten seyn wird. Dschudschi hatto scino Heere unter seine beyden altesten Sohne, Orda und Batu, so getheilt, dass die eine Hälfte Butu, die andere Hälfte Orda mit seinen drey Brüdern Tokatimur, Schingkur und Singkum, erhielt. Diese hiessen sofort die Prinzen der linken Hand, im Gegensatze der rechten, welche das Heer Batu's. Die rechte Hand behielt auch diessmahl die Vorhand vor der linken, indem das Herrseherdiplom des Uluses nach Ulaghdschi nicht auf die ältere Linie Orda's, sondern auf die jüngere Batu's, aber nicht in der natürlichen Erbfolge von Batu's Söhnen, sondern auf den Oheim Berke überging. Die Fürsten der Linie Orda, Selbstherrscher ihres Uluses, begaben sich nie persönlich an den Hof der Herrscher des Uluses Batu's 1), aber sie kannten die Oberherrschaft desseiben an, indem sie den Nahmen des Herrschers des Uluses Batu's zu oberst von ihren Diplomen schrieben '); hingegen in den Befohlen, welche vom Gross-Chan Mengku ausgingen, war der Nahme des Hauses Ordn, als des älteren, vor dem Batu's, als des jüngeren, geschrieben 3). Orda Itschen erscheint zu Lebzeiten Batu's nur einmahl in der Geschichte, und zwar im russischen Feldzuge. Als das vereinte Heer der Prinzen lange vor Moskau stand, ohne desselben Meister zu werden, kam Scheiban, der Bruder Batu's, mit fünstausend Mann demselben zu Hülse, und half ihm den glänzenden Sieg erfechten, dessen Folge die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) aEs hat sich nie begeben, dass aus dem Hause Orda's der Stellvertreater desselben sich zu den Chanen Batu's verfügt hatte, indem sie von ein-auder eutfernt, und jene unabhängige Herrscher ihres eigenen Uluse. <sup>28</sup> Reschideddin. <sup>2</sup>) He nami ischan ber balal jerlighal chuisch nuwisend. <sup>21</sup> Der injerlikha ki Mengku Kaan dichihell ahkjam u jasa nuwischte nami Orda mukaddem dascht. Reschideddin.

Einunhme von Moskau '). Scheiban erhielt zur Belohnung seiner Tapferkoit dafür vom Orda Itschen '), dem älteren Bruder Batu's, fünszehntausend Familien verschiedener fürkischer Stämme, mit der Bedingniss, dass er seinen Aufenthalt in der Nähe des Jurtes Orda's nehme, dass er den Sommer am I'ral und Jaik, den Winter südlicher zu Kara kum (Schwarzsand) und Ara kum (Mittelsand), an den Ufern des Sir oder Jaxartes, zubringe, wo in der grauesten Zeit fürkischer Geschichte Karachan, der Vater Oghul-Chan's, überwinterte '). Ausser dem oberherrlichen Uluso Dschudschi's in der Familio neines jüngern Sohnes Batu, bestanden also bey dessen Todo in Kiptschak (in der weltesten Ausdehnung) noch zwey andere l'luse unter besondern Herrschern, nähmlich der l'lus des Fürstenhauses Orda's, des ersten Sohnes Dschudschi's, dessen Wohnsitzo am Sihun, und der Schriban's, des fünften Sohnes Dschudschi's, dessen Wohnsitzo nördlicher in Sibirien, am Ural. Die Oberherrschast über boyde war beym Hause Batu's, dessen Bruder Berke itzt vom Gross-Chan Mengku als der Herrscher des Uluses Dschudschi anerkannt ward.

Berke, der Nahmensgenosse des chuarefinischen Chanes und Feldherrn, welcher ein Jahrzehend vor dem Tode Batu's rühmlich auf dem Schlachtfelde gefallen <sup>4</sup>), erscheint schon einigemahl in der Regierungsgeschichte seines Vaters; das erste Mahl bey dem Kuriltai zur Thronbesteigung Ogetal's, im Geleite seines Bruders, dann als zu Hause geblieben, während des grossen dreyjährigen Feldzuges gegen Russland, Pohlen und Ungarn <sup>5</sup>), endlich nach der Thronbesteigung Mengku-Kann's in der Gesellschaft seines Bruders Toka Timur, um denselben an die Ufer des Kerulan zu begleiten und dem durch die Prinzessinn Regentinn Sijurkukteni zusammen-

¹) Abulghafi p. 101, in der franz. Übersetzung p. 481. ²) Bey Langlès (im Voyage de Bengale) herrscht hier, wie durchaus, die allergrosste Verwirzung. Orda Itschen (bey ihm Idjan) wird von seinen Unterthanen erschlagen, sein Tod von Sain (Batu) geracht, mit den weggeschleppten tiefangenen die Stadt Serai bevolkert, und dann erst der Zug nach Moskau unternommen, da doch die Erbanung Serai's weit apiter, und Orda nach dem russischen Feldzuge den Scheihan für die dort geleistete Hulfe mit 15,000 Familien belohnte. ¹) Abulghafi im Texte p. 101 hat bloss: Arakum Karakum serifai; in der Übersetzung steht: geers les bords des rivieres de Sirr et Sarisu. Da S. 9 des Textes Karakum bloss mit Sir vorkommit, an scheint auch S. 101 Siri bloss statt Sir zu stehen. In der Stelle S. 9 fehlt in der franz. Übers. Karakum. ¹) Hadschi Chalfa's chronologische Tafeln i. J. 614 (1216). ²) D'Ohsson p. 503.

berufenen Reichstage boyzuwohnen '). Berke war der erste der mongolischen Herrscher in allen vier Ulusen, welcher den Islam annahm, hiezu entweder, wie Abulghass berichtet '). durch Kauffeute aus Bochara bowogen, oder, wie andere minder verlässliche türklische Quellen erzählen '), durch den Derwisch Selfeddin von Chuaresm bekehrt. Der Ritus, welchem er folgte, war der erste der vier orthodoxen, nämlich der hancstische 1), so dass von der ältesten Zelt her die Moslimen jenseits des Oxus Sunni, wie die Osmanen. In der von seinem Bruder Batu erbauten Stadt Serai 5) versammelte er Genetzgelehrte und fromme Männer, no, dans nehen damable an seinem Hofo zu Berai an der Wolga die Wissenschaften morlimischen Goretzes blühten, wie später in der ebensalls von Batu erbauten Baghdschoserni in der Krim. Nicht nur hanestische, sondern auch schastitische Doctoren und Professoren fanden sich bey ihm ein b, deren Gegenwart die neugebnute Residenz an der Wolga verherrlichte. Lange hatte er seinen Islam geheim gehalten, als aber sein Bruder und Geleitsmann Toka Timur denselben öffentlich bekannte, hatte auch er dessen nicht Hehl, und ward sogar der Verfolger der Nicht-Moslimen, so dass er seine Untergebenen unter Todesstrafe den Islam anzunehmen zwang?). Diese über Nichtbekehrte verhängten Todesstrafen müchten wohl eher, als die blosse Geheimhaltung 1) der Lehre, die Unzusriedenheit sei-

¹) Plan Carpin p. 45. Berka unter deuen; aqui sont demeurés dans les apays.» ¹) Abulghafi's Stelle in Frachn's epimetron IV. de Islamismo inter Chanos Dechudechidicos orto, im Werke de nummorum bulgaricorum forte antiquissimo p. 153. ²) Langlès im Voyage de Bengale III. p. 359 im Nefhatol-Ins Dechami's; die Lebensbeschreibung dieses Scheichs die 464¹°, gest. i. J. 658 (1260). Dechami fuhrt von ihm das schöne Distiction an:

antiquissimo p. 1.33. ') Langies im Voyage de Bengale III. p. 339 im Nethanolus Dischami's; die Lebensbeschreibung dieses Scheichs die 464te, gest. i. J.
653 (1260). Bechami führt von ihm das achioue Distichon an:

alch bin der Liebende, mein ist der Schmerz,

alch bin der Liebende, mein ist der Schmerz,

alch bin der Liebende, mein ist das Herz.

4) Ibn Arabschah, auch Fraehn im ohigen Worke p. 101. 5) Dachenabi irtt,
wenn er die Erbauung Serai's dem Berke, den er Bereket nennt, zuschreibt,
da schon Rubruquis zu Lebzeiten Batu's dieselbe als eine jüngst angelegte
kennt. ') Arabschah und nach ihm Dschenabi. ') Abulghafi, die Stelle bey
Fraehn den n.m. Bulg. forte antiqu. p. 253. ') ales Tatares, qui connoissoient
ason apostasie, quoiya'il n'osdt professer ouvertement l'Islamisme, envoyèarent des députés à Holagon; ils lui offrirent la couronne, en lui répréasentant que Berkeh en étoit indigne. Langlès Voyage du Bengale III. p. 359
verdient, wie alle Angaben seiner Quellen und seine eigenen Noten, die voll
Irrthumer, wenig Glauben; daber auch die Wahrheit der Bekehrungsgeschichte durch den Derwisch Seiseddin dahingestellt bleibe. Zu bemerken ist
endlich, dass Hadschi Chalfa den Beginn der Tschengif-Chan'achen Dynastie
in Kiptschak ganz irrig erst mit Berke i. J. 653 (1253) ansetzt, was vermuthlich Verwirrung der Abschreiber, weil im selben Jahre die Herrschaft der
Tschengifiden in Chorasan begann. Eine gleiche Verwirrung durch Abschreiber heirschi in den Handschriften Ghalfaria, indem in meiner Handschrift
wenigstens) der Krieg Hulagu's unter Claghdichi stelit.

ner Unterthanen erregt, und diese sich an Hulagu - Chan zu wenden bewogen haben; doch war die Ursache des zwischen beyden entstandenen Zwistes und blutigen Krieges eine ganz andere, wie weiter unten aussührlich nach den verlässlichsten uersischen Quellen erzählt werden wird.

Es ist bereits berührt worden, dass Mengku alsbald nach Folk seiner Thronbesteigung, auf die Vorstellung seines Statthal-und ters Arghun in Persien, das von Mahmud Jalawadsch in Transoxana eingeführte Steuersystem in Gang gebracht'), und dabey die Verordnungen Tschengif-Chan's und Ogot il's bestätiget, wodurch die Diener aller Religionen, die Rabbiner ausgenommen, steuerfrey. Diese Besteuerung hatte in Kiptschak schon früher, bald nach der Thronbesteigung Kujuk-Chan's. Statt gefunden. Es war von Seito Kujuk's und Batu's oin Steuerregulirungs-Commissär nach Russland gekommen, welcher zuerst von droy Kindern Eines nahm, und alle unverholratheten Männer und Weiber, sammt denon, die ihren Unterhalt nicht erwerben und die Kopfsteuer nicht zahlen konnton, in die Schwerey schleppte'). Der Rest der Einwohner wurde gezählt, Grosse und Kicine, Reiche und Arme, Alte und Junge mussten gleiche Kopfsteuer entrichten mit fünf Fellen, nähmlich dem Felle eines weissen Bären, eines schwarzen Fuchses, cines Marders, cines Bibers und oines Iltisses. Mengku-Chan erneuerto dio Befehlo Kujuk's, und im letzten Jahre der Regierung Batu's, oder im ersten der seines Nachfolgers 1), kamen mongolische Zähler nach Susdal, Rjafan und Murom 1), welche die Steuern und die Verwaltung regulirten, indem sie Männer über Zehn, Hundert und Tausend als Zehnter, Hunderter und Tausender aufstellten, und nur die Priester, Popen, Mönche und Nonnen von der Entrichtung der Kopfsteuer ausnahmen 5). In diesem Jahre gingen die Grossfürsten Alerunder Jaroslawitsch von Wolodomir, Boris Wasilkowitsch von Rostow und Andrei Jaroslawitsch von Susdal mit Goschenken ins Hoslager des neuen Herrschers von Kiptschak, dessen bestellter Reichsverweser Ghulafdschi sie anständig

<sup>&</sup>quot;) D'Ohason p. 514. ") Plan Carpin VII., bey Berg. p. 56. ") Nestor's Forts. setzt die Zahlung ins J. 1255 u. 1257; die Nikon'schn Chr. und die alte Chr. S. 4 ins J. 1257; Batu war i. J. 653, d. i. zwischen den Jahren 1255 u. 1256 gestorben. ") Schtscherbatow III. S. 79. ") Nestor's Fortsetzung, Muskau. 154 S. 36.

emufing und zurücksandte '). Fünf Jahre darauf zogen die gennniten drey Grossfürsten, und mit ihnen Jaroslaw Jaroslawitsch von Twer ins Hofinger (unch Serni), und Borls Wnsilkowitsch von Rostow mit seinem Bruder Gleb. der sich im Lager mit einer Tatarinn vermählt hatte 2), aus dem Lager nach Rostow zurück. Im seiben Jahre kamen die Zähler nach Wolodimir, welche die obengenannten drey Grossfürsten mit 6 (1238), sich nahmen, um mit ihrer Hülfe die Bewohner von Nowgorod zu zählen und zu besteuern. Diese empörten sieh wider die Zumuthung mongolischer Besteuerung und sehlugen ihren Posadnik todt 1). Alexander Jaroslawitsch, der Grossfürst von Wolodimir, besänstigte mit Mühe die aufgebrachten Gemüther, und die Zähler wurden mit Geschenken im Frieden ent-7 1239), lassen 4). Im folgenden Jahre erschienen die mongolischen Steuerhenmten Berkai und Kassadschik 5) mit großem Gefolge an den Ufern des Wolchow, Die Einwohner Nowgorod's erklärten, lieber sterbon, als sich der Zählung unterwerfen zu wollen, doch fügten sie sich endlich der Nothwendigkeit, von Alexander Jaroslawitsch durch die Drohung, dass er sie dem Zorne des Chans Prois geben wolle, hiezu gebracht. Der Unwille wider das Joch mongolischer Besteuerung brach aber nicht nur in Nowgorod, sondern auch in andern Städten, in helle Flammen aus; es war allgemeine Verschwörung unter den russischen Städten, wider alle von Batu und Bertak gesetzto Baskaken 6); dio Stouerpächter Musulmanon wurden aus Wiadimir, Susdai, Perejaflawl und Jaroslawl verjagt?). 9 (1261). In dieser letzten Stadt hatte der Renegat Josimas mit Hülfe des tatarischen Gesandten, Tetjak, den Bürgern viel Unheil

zugefügt <sup>8</sup>). Um seinem Vaterlande nach Kräften das Joch der <sup>1</sup> (1263). Mongolen zu erleichtern, glug Alexander Newsky zum vierten Mahle ins Lager <sup>9</sup>), zum Chan Berke, wo er überwin-

Nikon'sche Chr. III. S. 37; der Lawdschi der russ. Chroniken ist bloss aus Missverstand der Abschreiber entstanden, welche den Anfangsbuchstaben von Ghulafdschi als bey trennten; Schtscherbatow III. S. 76 hat richtig Ulawdschi; Tatischtschew IV. S. 28 Lawtschi. Die Perser Ulaghdschi und Ghulafdschi.
 Schtscherbatow III. S. 77; Nikon III. S. 37; Tatischtschew IV. S. 28.
 Hr. v. Krug eitiet hier die Nowg. Chr. 532, 535, 549 vom 1. Märs 1256—1257.
 Tatischtschew IV. S. 79; Schtscherbatow III. S. 81; Karamsin IV. S. 77; Deguignes L. XVIII. p. 341. Nowg. Letopiss S. 175.
 Nostor's Forts. S. 36; Karamsin IV. S. 78; Nowg. Chr. S. 177 u. 178; Nikon'sche Chr. III. S. 40; Schtscherbatow III. S. 83.
 Drewnajo Letopiss p. 20.
 Kuiga Stepennaja I. VIII. Stafe cap. 9 p. 37.
 Drewnajo Letopiss p. 40. III. v. Krug eitirt Vosk. II. p. 236.
 Kniga Stepennaja I. p. 371; Schtscherbatow III. S. 89; Tatischtschew IV. S. 32; Forts. Nestor's S. 38.

terto, erkrankte und auf seiner Rückreise starb. Ein eben so politischer als tapferer Fürst, welcher aber vielleicht zu schmiegsam sich ins tatarische Joch fügte. Aus diesem Geschtspuncte wird der Ruhm des ersten Alexander von dem des zweyten überstrahlt, und für immer wird in der russischen Geschichte funkeln das Doppelgestirn Alexander Newsky und Alexander Blagoftowenny ').

Russland war vom Uniester bis zum Ilmensee unterjocht; Burns nur Daniel von Halitsch, unternehmender als Alexander, saun, wiewohl vergeblich, auf Mittel, nich von der Gewalt der Mongolen zu bofreyen '). Durch den König von Ungarn, durch die Pohlen, durch sein eigenes Glück ermuntert, wagte er es, als Feind der Mongolen aufzutreten 3). Sie waren in Podollen eingefallen und hatten Baketa besetzt. Lew Danielowitsch vertrieb sie und nahm den Baskak des Chaus gefangen. Churremschah, der Hoerführer, welcher sehon seit zwölf Juhren den Befehl um Dnjepr führto 1), konnto Kremenez nicht befreyen, und als Ifustaw Wladimirowitsch ihm suredete, gegen Halitsch zu gehen, autwortete er: "Daniel ist furchtbar. " Daniel nahm den, das Verderben seines Vaterlandes rathenden Isnsinw gesangen, und entries den Tataren allo Stadto zwischen dem Bug und Teterew, wo die Baskaken wie in ihren Jurten 5) herrschten. Schon schmelchelte sich Daniel mit der Hoffnung vollkommener Unnbhängigkeit, als neue Tatarenschwärme, von Burundal angeführt, welcher schon unter den Heerführern des Mongoleneinfalles vor nehtzehn Jahren agurirte ") und itzt an die Stelle Churremschah's ;) getreton war, heranzogen. Burundal's Abgeordnete foderten den Fürsten von Halitsch auf: "Bist du des Chanes Freund, so zieho smit uns wider Litthauen!« Daniel sandto Wasilko, seinon Bruder, mit Truppen und Versprochungen an Burundal. Die

<sup>&#</sup>x27;) Hiezu bemerkt Hr. Schmidt sehr unpatriotisch: agehört gar nicht hieher; warum sollte denn in einer, von der russischen Akademia als Preisfrage ausgeschriehenen Geschichte der Mongolen in Russland, nicht dieser Seitenblick vom ersten Alexander Russland's auf den letzten gegonnt seyn tund warum denn nicht überhaupt in der Geschichte der Mongolen in Russland, wenn sie auch nicht von der russischen Akademie ausgeschriehen worden waret to Karamsin IV. p. 80. d) Eben da p. 82. d) Corransa. Plan Garpin II. p. 46; bey Berg, p. 4, 5, 24, i. J. 1247. d) Karamsin sagt: awie in iliene Ulusen; diess ist aber nicht das Wort, indem nur die Glaue, und nicht die Baskaken, die Gebiether ganzer Uluse. d) Burundat, Fortsetz. Nestur's S. 27, bey Nikon III. i. J. 1740, Brandat. d) Curemsa.

656 (1855). Mongolen brachen in Lithauen ein und verheerten dasselbe '). Burundal lobte die Tapferkeit Wasilko's, des mongelischen Micthings, and entliess the nach Windimir. Noch im Herbete desnelben Jahres ') erschien ein mongolisches Heer, von Noghai und Telebugha') angeführt, welcher später so berühmte Erenkel Dachudschi's, bey dieser Gelegenheit in früher Jugend sich zum ()berbesehl mongolischer Heere eingeübt. Von Daniel, neinen Söhnen Lew und Roman, und seinem Bruder Wasilko geführt, zogen die Tataren, das jüngst befestigte Lublin vorbey, nach Sendomir, zerstörten das Nonnenkloster von Zavichost und das am kahlen Berge 1), und belagerten Sendomir. Der Bruder und die Sohne Daniel's verhandelten im Nahmen der Mongolen mit Peter von Krempa, dem tapfera Vertheidiger des Schlosses, Indem sie ihn während des für einige Tage gewährten Wassenstillstandes mit seinem Bruder Zbignien ins Lager lockten. Dort warf er sich vor den mongelischen Heerführera nieder, wie es ihm die Russen gelehrt ); aber er ward geschlagen, entkleidet, enthauptet, das Schlose gestürmt, die Einwohner niedergemetzelt. Von dem Schlosse ranu das Blut in die Weichsel nieder und rothete die Fluth 2. Febr. 1239 blutroth am Tago der Reinigung Maria's 6). Die Leichname

1) Nowgorod'sche Chr. p. 176; Puschkin'sche Chr. p. 36; Nikon III. S. 39 und nach demselhen Tatischtschew IV. S. 19. Alle einstimmig i. J. 1258. 2) Nicht nach zwey Jahren von Ruhe, wie Karamsin sagt, denn die Verheerung Lithanens hatte i. J. 1258 u. 1259 Statt. Gromer, der das Jahr 1259 ansetzt, ist von Naruszewicz herichtigt worden; afate festum S. Anderse eintroiserant Turturicum Rutheno, Comuno, Basko, p. 757, richtiger Thelehuga. 9 aln Lysseno sies culen monte. Geomer p. 231. 3) aDuces Barabarorum, ut erut edoctus a Rushis, adorat. Gromer p. 232. 4) aEt koc alactum esse A. D. 1260 in festo purificationis B. P. Mariae, wie es im Schreiben des Papstes Bonifacius vom 13. Nov. 1259 heisst, ist ein Druckfehler, 1260 for 1259; in Naruszewicz, in den Noten zum ersten Buche des funften Bandes richtig hemerkt; nach Baszko V. Band S. 96. Das folgende Verzeichniss ist in dem alagegebenen Berichte Hrn. Schmidt's ganz besonders als ein grosses hors d'oeuvre gerüget worden, und noch dazu mit dem lugenlishen Zusatze, dass vor jedem Nahmen, der selige Pater wiederholdt sey. Der Zusatz: selige Pater, stand nirgends, als heym ersten, und ist auch hier sammt dem ganzen Verzeichnisse atchen gebliehen, trotz der Missgunst Hrn Schmidt's, welcher den von den Mongolen erschlagenen pohlischen Martyrern die Antzahlung ihrer Nahmen missgonnt; es wars patriotischer gewesen, über die Erwahnung Alexander Blagoflowenny's sich nicht aufzuhalton. Nahmen der Martyrer van Sendomir 1) Der selige Pater Bartholomaus, der Quardian; 2) Stanislaus, Doctor der Theologie; 3) Philipp, Beichtiger; 4) Alexander, Exprovincial-Prediger; 5) Stephan, Definitor; 6) Dionysius, Kuster; 7) Thomas, Prediger; 8) Electus, Diacon; 9) Otto, Subdiacon; 10 –12) die Layenbruder Wislaw, Urban u. Gasimir. Klosterfrauen: 1) Die selige Agnes Jastonewska, Ahtiasiun; 2) d. s. Margaretha von Sendonir; 3) d. s. Sophie von Opatow; 4) d. s. Helene von Tarnow; 5) d. s. Otte lie von Gasimir; 6) d. s. Hedwig von Zator; 7) d. s. Gordelis von Stawkow; b) d. s. Martin von Oswiecim; 9

der Erschlagenen wurden im Kloster der heil. Maria von Sondomir boordigt, und zum Andenken ihres Martyrthumes der Kirche olu Abiana von Papat Bonifacius VIII, bowilligt '). Von Sendomir wälzte sich der Strom der Verheerung über Krakau, wo die russischen Einwohner gestehen waren, die zurückgebliebenen Kranken und Schwachen niedergemetzelt wurden, unch Danilow, Stonchek, Kromnetz, Lusk, Lwow, d. i. Lemberg, jungst crat von Low, dem Sohne Daniel's, orbaut, and nuch demuelben benannt. Lew im russischen Lagor. der nothgezwungeno Helfer zur Einäscherung seiner eigenen neuerbauten Stadt, ist das Seitenstück zu dem byzantinischen Kaiser Joannes, der mit seinem Sohne Manuel den Türken die Mauern seiner eigenen Stadt orklettern half '). Burundal, als er die bronnenden Mauera und Thürmo Wladimir's erblickto, lobte Wasilko's Gehorsam, schweigte zum Zeichen seiner Zufriedenheit mehrere Tago in dessen Schloss und ging nach Cholm, das zum zweyten Mahle durch Wasilko's Gewandtheit gerettet ward. Als er mit zwey Mirfen die Stadt zur Übergabe aufzusudern gesendet ward, warf er einen Stein auf die Erde, mit den Worten: "Ich besehle euch nicht, euch zu svertheidigen, was auf russisch eben so als: sich gebiethe >cs 3), Inutet, Burundai, an die Ufer des Dajepr zurückgokehrt, drohte, dass Wolhynien und Halitsch wieder in Ascho gelegt werden sollten, entrichteten nicht ihre Herren friedlich und knechtisch den Tribut.

Marianna von Lemberg; 11) d. s. Ursula von Proscowitz; 12) d. s. Gatharina von Radynno; 13) d. s. Bertha von Warschau; 14) d. s. Ludmilla von Krakau; 15) d. s. Wistawa von Klepacz; 16) d. s. Oliveria von Plock; 17) d. s. Eza von Potylicz; 19) d. s. Paulina von Sendomir; 19) d. s. Kunigunde Lefzeczynska; 20) d. s. Jokonda von Wioliczka; 21) d. s. Boron von Przemysl; 22) d. s. Marcelline von Mucchow; 23) d. s. Lucia von Nowe Miasto; 24) d. s. Agatha von Zawichost; 25) d. s. Bronistawa von Sendomir; 26) d. s. Zlotostawa von Proszowitz; 27) d. s. Elisabeth von Pokyrywnika; 29) d. s. Zlotostawa von Proszowitz; 27) d. s. Elisabeth von Pokyrywnika; 29) d. s. Zlotostawa von Proszowitz; 27) d. s. Elisabeth von Pokyrywnika; 29) d. s. Zlotostawa von Bochnia; 29) d. s. Margaretha von Czestochow; 32) d. s. Deodigna von Krakau; 33) d. s. Honorie von Plock; 33) d. s. Witostawa von Busk; 36) d. s. Wissohona von Wtoktawek; 37) d. s. Christina von Woynicz; 39) d. s. Jaromila von Warschau; 39) d. s. Wicistawa von Lezayko; 40) d. s. Margaretha von Kulifz; 41) d. s. Bronistawa von Mosciak; 42) d. s. Angelica von Przoworsk; 43) d. s. Brigitta von Chezin; 44) d. s. Wolistawa von Lublin; 45) d. s. Bustawa von Lowicz; 46) d. s. Godulia von Skata; 47) d. s. Clara von Krakau; 49) d. s. Wissomira von Lowicz; 49) d. s. Melania von Guefie; 50) d. s. Petronella von Ilza; 51) d. s. Scholastica Stradomfka; 52) d. s. Monestawa von Zakroczym; 53) d. s. Salome von Iladom; 51) d. s. Wissomira von Rzefzow; 55) d. s. Swentocha von Melfztyn; 56) d. s. Stanisławia von Opoczno; 57) d.s. Domicilla von Warka; 59) d. s. Johanna von Zawichost.

1) Nicht von Alexander IV., wie Dlugosa sagt. 1) Gesch. des osman. Reiches I. S. 220. 1) Ne weliu. Karamsin V. S. 81 Karamsin last orat von lucr die Mongolen nach Lithauen, den Daniel nach Ungaan ziehen.

IInlagu's Feldzug in Persien,

Die letzten drey Jahre der Regierung Berke's waren für Russland in grösserer Ruhe verflossen, denn Berke's ganze Aufnerksamkeit und Thätigkeit foderte der grosse und höchst wichtige aussere Krieg von Kiptschak, welcher aber ein innerer des Hausos Tschengis-Chan's, indem Hulagu, der Herrscher der Mongolen in Irak, wider den in Kiptschak zu Felde zog. Ehe wir diesen Krieg, welcher die drey letzten Jahre der Regierung Berko's füllt, erzählen, wenden wir den Blick auf Hulngu selbst zurück, welcher im Jahro des Regierungsantrittes Berko's im Begriffe stand, mit gewaltigem Heere in Persien einzusallen, und in selbem den vierten Thron eines mongolischen Herrschernluses zu stiften. Der Ogotai's, des ältesten Sohnes Tschengif-Chan's, herrschte in Turan, in der Taturcy und in China; der Herrscher des Uluses Dschudschi's, des zweyten Sohnes Tschengif-Chan's, war Berke, der Herrscher in Kiptschak; die Nachkommen Tschagatai's, des dritten Sohnes Tschengif-Chan's, regierten in dem Lande jenseits des Oxus '); die oberste Herrschaft des Gross-Chaus, Kaans-Moil-Chans, war in den Händen Mengku-Chan's, des Sohnes Tuli's, dessen Bruder der Feldherr Hulagu, und la demselben Jahre, we Berke den Thron in Kiptschak bestieg, ward vom Bruder Mengku's diessseits des Oxus in Chorasan und Iran das fünste Herrscherhaus der Mongolen gestistet '). Hundert Jahro nach der Geburt Tschengif-Chan's trat sein Enkel Hulagu; der als Knaho von neun Jahren in des Grossvaters Gegenwart den ersten Hasen gefangen, und von ihm selbst das bey dieser Gelegonheit übliehe mongolische Waidgeschenk empfangen hatte, am orsten Tage des Jahres den Marsch nach Persien an 3), Chodscha Alaeddin Atamülk Dschuweini, der Verfasser des Dschihanguschai, d. i. der

[. *Silh*, 653. [.Januar 1256.

1. Sitkide 651, welteröffnenden Goschichte, stand im Lager an der Spitze der tt. Nov. 1257. Geschäfte <sup>1</sup>). Die Burgen der Assassinen wurden gebrochen, und zu Ende des folgenden Jahres fiel Alamut, die Residenz des Grossmeisters derselben, deren Bibliothek vom gelehrten Westr Dschuweini benützt, aber den Fiammen übergeben

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Seit dem Jahre 638 (1240). <sup>2)</sup> Hadschi Chalfa's chronologische Tafeln i. J. 653 (1255). <sup>2)</sup> Mirchuand, Chuandemir, Wassaf, Tarichi Haideri, Binaketi, Ghaffari; relation de Pexpédition de Holagou à travers la Tartarie, Journ. As. II, p. 253, <sup>4)</sup> Mirchuand.

ward '), Zwey Monathe nach dem Brande der Bibliothek von Alamut passirte das mongolische Heer den Tigris vor Bagdad '). Bey Bagdad's Belagerung befanden sich aus den Prinzen des Hauses Dechudschi Bulgha 3), der Sohn Scheiban's. der Sohnen Dechudschi'n; Kutar, der Sohn Mongkadr'n, den Sohner Towal's, des siehenten Sohnes Dechudschi's 1), und Kuli, der Sohn Orda's; sie marschirten auf dem rechten Flugel über Schehrfor und Dakuk, während Kridbuka Nujan, Kurusun und Ilka auf dem linken Flügel von Luristan, Chufistan hergezogen kamen; Hulagu selbst, im Mittelpunete des Heeres, von Hamdan aus, nahte, um ihn die grössten Geister selner Weffre, Nafsireddin ron Tus (der grosso Astronom), Alacddin Atamelik Dschuweini, der grosso Geschichtschreiber, der grosse Landschreiber Seifeddin, die grossen Emire Koka Ilka, Arghun Aka und Karakui vorsammolt; auch die andern nahmhastesten Feldherren Suntai, Baidschu Nujan, durch die Berichte der Missionäre bekannt. Sundschak wurde 9. Mohan in Eile einherusen. In der Hälste Moharrem's standen sie vor 17. Janua 1 Bagdad. Die Belagerung dauerte sechs Wochen. Nachdem der Chalifo sich ins mongolische Lager begeben, zog Hulagu am zweyten März 5), welcher ein Tag des Entsetzens und Gräucks, allgemeinen Brandes und Blutbades, ein. Acht Tage 7. Sinfer darauf ") wurde der Chalife mit seinem ültesten Sohne hingorichtet, und das Chalifenthum der Beni Abbas orlosch nach fünshundert fünf und zwanzig Jahren in der Person des sieben und dreyssigsten Chalifen.

Auf Bagdad's Eroberung folgte die von Irbil. Die Schil- Irbil's Ere rung. Itu tze von hundert gebrochenen Burgen der Assassinen wurden Herschile getheilt

<sup>1)</sup> Mém. hist, sur la vie et les ouvrages d'Alaeddin Atamelik Djousini p. M. Quatremère. Mém. de l'Orient II. p. 220; hey Marco Polo Cap. XXIX. irrig erst ins J. 1262 gesetzt; einer der grössten Errthumer der Übersetzung Abulghaffa ist S. 422 die Vermengung des Oberhauptes der Assasinen nut dem Chalifen Mosteaafsim, weil im Originale S. 93 die Partikel we fehlt. Bubruquis Ch. 44; hey Berg. 107 Mulabet statt Mulahide; eben da Arabucha statt Arighbuka; hey den Byzantinern Xöntte. Stritter III. p. 188. \*) Reschideddin Bl. 147. \*) Die Hgai bey Abulferadsch. \*) Bulghar puserl Scheiban puserl Dschudschi we Kutar Ben Mongkadr. Reschideddin im Abschnitte der Eroberung Bagdad's Bl. 146. \*) Freytag den 27. Februar, welcher aber ein Sonnabend. Reschideddin. \*) 14. Ssaler (9. Marz), nach Abulfeda IV. p. 551 am 20 Moharrem (28. Jänner); in Hadschi Challa's chronologischen Tafeln at ans Druck- oder Schreibfehler der 4. statt des 14. S. Martin p. 273 gibt als den Tag der Eroberung Bagdad's den 26. Moharrem (2. Februar), als den Todestag des Chalifen richtig den 14. Ssafer, d. i. den 20. Februar, an; in Marco Polo cap. XVI. ist die Jahreszahl falsch, 1200 statt 1258, im frauzosischen Texte 1255.

ins fosto Schloss Telle am Ufor des Sec's von Urmia, das anf unorstelglichen Felsen gologen, in Sicherholt gebracht. Zu Merngha, dem Ausscraton Puncto, wohin Tachopo Nujan und Subutal Behadir die Wassen Tschengis-Chan's getragen, em-26. Redicheb pfing Hulngu die Huldigung Sultans Bedreddin Lulu's und 1. Aug. 1258. die Rokneddin's, des Herrschers der Soldschuken in Rum. welchem sein Bruder Ifeddin einigo Tage vorangeeilt war, und neht Tago darauf die Atabey Saad's. des Sohnes des Herrschers der Atabego Persion's, Hulagu war aufgebracht wider Iseddin, well er dem Baidhu nicht gehörige Ehrsurcht erwiesen. Der Gebiether Rum's, um den erzürnten Herrscher zu besänstigen, liess sein Portrait in die Sohlen von Pantosseln stecken, die er dem Hulagu mit der Bitte übergab, dass der Padischah den Kopf seines Sclaven, indem er auf denselben trete, adeln möge. Die Niederträchtigkeit versehite ihre Wirkung nicht, indem Iseddin begnadigt ') und die Herrschast Rum's so getheilt ward, dass Ifoddin das Land von Casarea bis nach Armenien, Rokneddin von Aksera (Archelais) bis an die Meereskuste beherrschte '). Nassireddin von Tus, der grösste Astronom und Philosoph seiner Zeit, erhielt den Austrag und die nöthigen Mittel zur Erbauung der Sternwarte Meragha's 1). Der Sultan Mossul's, Bedreddin, wurde, weil er schon über neunzig Jahre alt, der Pflicht, selbst im Lager zu erscheinen, enthoben, unter der Bedingniss, dass dessen Sohn Melik Szalih dem Heere als Wegweiser und Helfer zur 22. Ramafan Eroberung Syrien's und Ägypten's diene. In der Tag- und 22. Sept. 1258. Nachtgleiche des Herbstes brach Hulngu nach Syrien auf. Achiath und die Gegend herum wurde durch Mord geleert, Jaschmut und Suntai erhielten den Austrag zur Belagerung Minfarakain's, und Melik Szalih den zur Eroberung Amid's. Mit viermahlhunderttausond Mann brach Hulagu zur Kroborung Syrien's auf; Harran und Roha wurden, well sie sich freywillig ergaben, verschont. Der Euphrat wurde an zwey Stellen, zu Kalaterrum, dem alten Zeugma, wo denselben

') Reschideddin Bl. 150. ') Abulforadsch p. 347. ') Reschideddin Bl. 151.

römische Heere so oft übergesetzt, und zu Kirkesia überbrückt. Jenseits des Euphrat zerstreute sich das mongolische Heer in die syrischen Städte. Melik el-moadhem, der Sohn Sselaheddin's, der Herr von Haleb, der einem Streifhausen der Mongolon entgegen gegangen, zeg sich geschlagen in die Stadt zurück. Maaret-naaman wurde zerstört, Hama und Himse ergabon sich und wurden verschont. Melik Nafzir zog nich mit den Seinen in die festen Schlösner der Wüste Kara und Schnubek zurück; Damaskus ergab sich freywillig dem ersten Mongolen, welcher erschien, aber Haleb, welches Hulagu selbst aufgefodert, leistete hartnäckigen Widerstand durch vierzig Tago, Endlich fiel die Stadt und einige Tago 21. Jam. 12 darauf das Schloss. Eine Woche lang ward geplündert und gemordet, und der Erschlagenen waren mehr als zu Bagdad '). Als Ilulagu mehrere seiner ersten Emiro verwundet sah, sagto er: "Wie die rothe Schminke die Weiber, so schmückt das "Blut die Männer« 1). Gnnz Syrien huldigte der Herrschaft der Mongolen. Hulagu erhielt die Nachricht von dem Tode seines Bruders 1), des Gross-Kaans Mengku, worüber er sehr betrübt, den Schmerz und die Kundo verbergend, nach Achlath zurückkehrte. Zugleich saudte er aber Bothschaft an den Sultan Ägypton's, fodorad, dass or sciner Horrschaft huldige. Bondokdar, der Gronsfürst des Agyptischen Sultans Kedof, ricth zum Widerstande und dann zur Schlacht am Quelle Aln Dechalut 4), we die Mongolen geschlagen, ihr Feldherr Keidbuka gefangen vor Kedof geführt, auf dessen Beschl geköpst ward 5). Hulagu liess, um das Blut seines Feldherra zu rä- 25. Ramaj chen, den Herrscher Damask's, Melik en-Nafsir, und seinen 4. Sept. 1: Bruder Melik edh-Dhahir mit ihrem ganzen Gefolge hinrichten; nur der Astronom Mohijeddin Maghrebi und die beyden Söhne Melik Nassir's wurden mit dem Leben verschont, jener an der Sternwarte zu Meragha angestellt, diese als Sclavon Nassireddin's von Tus an der Sternwarte verwendet "). Die Rache wider Ägypten musste verzögert werden wegen der innern Unruhen, welche nach dem Todo Mengku-Kaan's unter seinen Söhnen Nebenbuhlern um die oberste Herrschaft sich erhoben, und wegen des zwischen Hulagu und Berke entstandenen Zwistes, der in offenen Krieg ausbrach.

<sup>&#</sup>x27;) Abulferadsch p. 348. ') Reschideddin Bl. 151. ') Mengku starb, nach Reschideddin, im Moharrem 655 (Jänner 1257), was, um drey Jahre zu früh, ein Schreihfehler scheint; denn ware Mengku i. J. 1257 gestorben, so hätte Hulagu die Nachricht des Todes längst vor Bagdad's Eroberung erhalten müssen. Dieses hat S. Martin H. p. 277 nicht combinist. ') Nach Abulfeda p. 595 am 25. Ramafan, Freytag; der 4. September d.J. 1260 (Sonntagsbuchstabe C) ein Sonnahend. ') Reschideddin Bl. 153. ') Abulfeda p. 350 aus dem Munde Mohijeddin Maghrebi's.

Treffen mit Arikbugha.

Da Berke nicht nur die drey letzten Jahre seiner Rogierung mit Hulagu, und nach dessen Todo mit dessen Nachfolger Abaka Krieg goführt, sondern sich auch gleich nach der Thronbesteigung Kubilaikaan's mit dessen Bruder Arikbugha, dem Nebenbuhler um die oberste Chanschaft der Mongolen, geschlagen, so muss der Erzählung des Krieges mit Hulagu die des Treffens mit Arikbugha oder Arighbogha und des Anlasses ihres Zwistes vorausgehen. Mengku-Kaan war Ende Hidschret sechshundert fünf und fünfzig, d. i. Ende des Jahres eintausend zweyhundert sieben und fünszig gestorben '). Arikbugha, sein Bruder, Statthalter in Karakorum, nahm allsogleich die oberste Würde des Knans in Anspruch, und seinen Aufruht unterstützten die Prinzessinn Kotogtai, die altesto der Frauen, die Mutter Batu's, und dessen drey Nessen Ustai, Jurultasch und Sircyi, sammt einigen Enkeln Tschagatai's, sammt Arkadai Aghul, dem Sohne Kjulkjan's. Ihnen stand der greise Otekin, der Bruder Tschengis-Chau's, welther ein tiefer Achtziger oder Neunziger seyn musste, und die andern Prinzen entgegen, indem sie Kubilai als den obersten Chan anerkannten. In besonderem Anschen stand bey Arikbugha Alghui, der Sohn Paidar's, d. i. des vor Olmütz durch Sternberg's Hand gefallenen Peta, der Enkel Tschagatai's. Als zur Zeit der Thronbesteigung Mengku-Kaan's die Söhne Kujuk's, Chodscha Aghul und Baku, welche mit einigen Prinzen wider Mengku-Kaan aufgetreten waren, hingerichtet worden, entgingen die Enkel Tschagatai's Alghui, Ahmed Buri, Nikhei Aghul und Baghardschi nur durch ihr zartes Alter dem Racheschwert '). Arikbugha, der Sohn Tuli's, nahm sich der Unmündigen an, besonders Alghui's und Buri's, deren Väter in den Feldzügen Tschengif-Chan's vor den

<sup>1)</sup> Wassaf gleich Anfanga seiner Geschichte, nach dem Titel derselben, aund dieses Ende des Jahres 655; panz übereinstimmend mit der Chronologie bey Abulteradsch. Es ist naturlich, dass die Nachricht von dem sudlichen China, wo er starb, bis an das ausserste Syrien neun Monathe, aber nicht achtzehn Monathe unterwegs war, folglich ist die Angabe bey Beschideldin, welche S. Martin in den Mein. H. angenommen, augenscheinlich irrig. 7) albe Enkel Tschagnai's: Alghni, Ahmed Buri, Nikbei, Aghul und abaghardschi wurden ihrer Unmündigkeit halber verborgen gehalten, und avom Schwerte befreyt. Wassaf Bl. 7. Alghui und Buri finden sich in dem Stammbaume Beschideddin's; der erste als Sohn Paidar's, der zweyte als Sohn Muwatukan's, des vor Bamian gefällenen Prinzen; aber Nikbi Aghul und Baghardschi sind unter der Verstummelung, welche die Abschreiber angerichtet, nicht leicht erkenntlich. S. die Stamintafel in der Beylage des Anhanges.

Mauern von Bamian und Olmütz gefallen, welche mit Kofelak, vor deren Mauern Kjulkjan, der Sohn Tschengif-Chan's, flol, den Beynahmen der schlimmen Stadt theilen. Als Arikbugha nach Mengku-Kaan's Tode sich selbst auf den Thron der Oberherrschast setzte, wies er seinem Vetter und Zögling Alghui den Jutt zu Almaligh au, welches vierzehn Tagreisen von Pischbaligh entfernt, und mit den drey Städten Karakorum. Chanbaligh (Peking) und Kantschu (in Tangut) im Vierecko liegt, so dass jede von den andern vierzig Tagreisen entfernt '). Er sollte die Granze wider die Heere Hulagu's und Berke's wahren '), dass sie nicht dem Kubilai zu Hülfe kämen. Alghui unterwarksich das ganze Land von Almaligh bis an die Ufer des Oxus, und gab dem Nahmen des Uluses Tschagatai neuen Schwung. Vier seiner Söhne 3) führten ehen so viele licere zur Eroberung, nicht im Sinne Arikbugha's, sondern wider denselben gerichtet. Arikbugha zog wider den undankbaren Vetter und schlug zuerst denselben, ward aber hernach von ihm geschlagen. Arikbugha wandte sich nun nach der Seite Kiptschak's, wo ihm Berke's Hoero entgegen standen 4). Von Berke am Kerulan geschlagen 5), warf er sleh nach Karakorum, wo bald darauf Kubilaichan erschien. Arikbugha, wiewohl er die hundert Gesandten der Prinzen getödtet hatte '), nahm seine Zuslucht zur Gnade Kubilni's, der ihm verzich und ihn nach seinem Jurt sandte. Hier ergab er sich dem Weine, bis, wie Wassaf in seinem gewöhnlichen Style sagt, "das Glas seiner Form an den Stein der Zeiten sgestossen, und der Wein seines Geistes, welcher die Esssenz des Bösen und der Unruh der Welt war, in den Staub snusgeflossen, a nachdem er zwey Jahre die Ansprüche auf die Oberherrschast mit gewassneter Hand behauptet hatte.

658 (1239

<sup>&#</sup>x27;) Wassaf chen da. ') Ef dichanibi leichkert Hulagu we leichkert Berke be mededi Kubilai netuwanemi reiid. Wassaf chen da. ') Wassaf neunt sie: 1) Enhar Nuwin, den Anfihrer des Regimentes Tuli's; 2) Hischikedat, den Anfihrer des Regimentes Tuchi's; 3) Airun, den Anfihrer des Regimentes Tschagatai's; 1) Melikbugha, den Anfihrer des Regimentes Ogotsi's. Die Stammistel Reschideddin's enthält nur drey Sohne unter anderen Nahmen; M. Ith Timur heisst dort ein Sohn Arikbugha's. ') Abulghafi hist, gen. p. 381. Heezu hemerkt Hr. Schmidt: aKiptschik und Kernlant das hegt ja fist die sganze Breite Asiens aus einander, " und wenn so, war Arikbugha desshalb nicht im Kriege mit Berke! konnte er sich nicht gegen Kiptschik wenden, und desshalb nicht am Kerulan geschlagen werden! Liegt nicht Paris und die Berezina fist die ganze Breite Europa's aus einander, und sind desshalb die Franzosen nicht an der Berezina geschlagen worden! Was fiselt nicht alles die Kritik Hrn. Schmidt's! ') Mirchuand. ') Reschideddin in dem Abschnitte der Sendung der Gesandten und des Krieges Arikbugha's.

Alghui hatte nach der Flucht Arikbugha's den Thron des Seif-Tschagntaischen Uluses bestiegen. Er legte sich mit Gewalt Hiruhana, die Mutter Mobarckschah's, die Frau Karaghul's, des Enkels Tschagatai's, als Gemahlinn bey. Hirghana hatte zwey Schwestern, die eine Oldschai Chatun, die Gemahling Hulngu's, die undere Bigi, die Gemahlinn Ssain Batu's, des Herrschers von Kiptschak. Diese drey Schwestern, Gemahlinnen Batu's, des Sohnes Dschudschi's, Hulagu's, des Sohnes Tuli's, und Alghui's, des Enkels Tschngatni's, waren die drey schönsten Frauen ihrer Zeit. »Man ist einstimmig darsüber, « nagt Wasnf, sdass die Mahler der Schöpfung mit aden Pinselstrichen der Erfindung unter den Mongolen drey "Gestalten von solcher Schönheit, Anmuth, Lieblichkeit und »Würde nicht hervorgebracht« '). Hirghana war vorzüglich dem Islam geneigt, und es ist zu vermuthen, dass diess auch bey Bigi, der Gemahlinn Batu's, der Fall gewesen, welche Ssain Chani, d. i. die dem Ssain Chan Zugehörige, hiess, Bey Gelegenholt des Einsalles der Truppen Arikbugha's in das Gebieth Berke's, we alle Angestellte und Angehörigen Berke's erschligen wurden, wurde auch der alteste Bohn des grossen Scheich Seifeddin, Bacherfi, erschlagen, dessen Vater bald hernach starb. Da Berko's Bekehrung hauptsächlich der Belehrung dieses Scheichs augeschrieben wird, so sey es erlaubt, hier seines Todes mit den Worten Wassafs selbst zu erwähnen: "Der Scheich der Scheicho Seifeddin "Bacherfi (Gott wollo sich seiner erharmen!), das Musterbild "der Zeit, der Pol, welcher den Himmel hält, der Königs-»falke, beschaulichem Leben geweiht, der reine Spieler geiantiger Welt, dessen Redegaben wie sein Geist erhaben, der preich an der Vereinheitung Gaben, dem alle Anderen welschen, der einzig unter seines Gleichen, dessen Erklärung »die Sonne beschämt, dessen süsses Wort und flüssige Rede »den Fluss des sassen Wassers hemmt,

> "O du, der durch der Rede süssen Fluss "In seinem Laufe hemmt den reinen Fluss,

<sup>1)</sup> Wassaf im Tetimmet Arikbugha's; im Reschideddin Batu of Kum Chan der wudschud amede dochtert Aldschi Aujun of Kaumi Auikut, ist hier augenscheinlich eine Verwirrung, indem gleich hierauf Ssain Chani sh die Gemahlinn Dschudschi's und Mutter Batu's erscheint, richtiger aber und deutlicher in Wassaf: Bigi ki chatuni Ssain Chan bud.

"Die Perle, nur ein Tropf aus Deinem Munde, "Versteckt beschämt sich auf des Meeres Grundet

ging zur Zeit Alghui's auf den Ruf Gottes: Kehre zu mir "zurück! nus der unbeständigen irdischen Zelle in die himmlischen Säle.

- .O Scelo, die das Frendenthum der Erde trennt.
- "O kehr' zurück, da Niemand deinen Wunsch dort kennt,

aund diess geschah in den Monathen des Jahres sechshundert 661 (1 -cin und sechzig (cintausend zweyhundert zwey und sechzig). Als Kubilai nach der Unterwürfigkeit Arkbugha's die Gesandtschaften des Bruders Hulngu und der Vettern Berko und Alghui empfangen, welche seine Oberherrschaft anorkannten, gehoth or, dass Huingu alles Land von den Ufern des ()xus bis an die des Nil im Zaum halte, dass Alghul von den Ufern den Oxum bis zum Altal den Oberbosehl führe, und dans Kiptschak, wie dasselbe Ssain Batu besessen, dem Bruder dennelhon, Berko Aghul, übertragen ney '). Der Landing zur Thronbostelgung Kubilal's ward in der ohlnesischen Studt Kondschutu, in den ersten Monathon des Jahres sochs- 668 (1268) hundert acht und fünfzig. d. l. Anfangs des Jahres eintausend zweyhundert seehzig, gehalten; die Thronbesteigung ging mit den gewöhnlichen Feyerlichkeiten vor sich, und wurde durch Festo verherrlichet ').

1

ALC: LANGE

Schon seit langem grollte zwischen Hulagu, dem Herr- Minrichte scher der Mongolon in Persien, und Berke, dem Horrschot von Kiptschak, heimlicher Unfriede. Joner hatte diesem nicht vorzichen, dass nach dem Tode Kujuk-Chan's, boy der Wahl des Gross-Chans, Berko, welchen der Bruder Batu als solnen Bevollmächtigten zur Wahl der Prinzen gewandt, die Stimme nicht ihm, nondern dem Bruder Mengku gegeben 1). Zur letzten Wahl, wo Kublini auf den Thron der Gross-Chanschaft erhoben worden, und Berke schon auf dem von Kip-

') Mirchuand. ') Eine ungemein prächtige Beschreibung derselben im siehenten Hauptstrick der Geschichte Wassafa, welche den Titel der Throne besteigung Kubilai-Kaan's führt. Chuandemir im Habib noch ajsführlicher, als Mirchuand über Arikbugha, der nur Arik oder Ortokhuka heisst. Hr. Schmidt bemerkt hiezu: "Artakbuka, der zarte, unschuldige Stier," und Hr. v. Frachn, "dass sieht diese falsche Schreibart des Nahmens auch bey Abulghafi und dessen Übersetzern findet." ) Reschideddin in einem besondern Abschnitte: "Von dem Zwiste zwischen Hulagu und Berke, und der Ankunft Nokai's;" boy Mirchuand: "Ursachen des Zuges Berke's und Ursachen ihres Zwistes." chen ilires Zwistos,»

tachak sasa, hatto Berko, wie Alghul, der Enkel Tachagatal's. und Hulngu, der Bruder Kubilal's, zur Kalserwahl zu kommen versprochen, hatten aber ihr Wort nicht gehalten '). Eine unglückliche Begebenheit fachte das schon lange unter der Asche glimmendo Feuer des Zwistes zur hellen Flammo des Krieges an'), Boreits obon 3) sind die Nahmen der drey Prinzen den Uluses Dschudschi's erwähnt worden, welche im Geleite Hulagu's auf den Befehl Mengku-Kaan's zur Eroberung ausgezogen, nähmlich die Vettern Bulgha 4), der Sohn Scheiban's, des fünsten Sohnes Dechudschi's, Kutar, der Sohn Mongkadr's, der Enkel Tewnl's 5), des siebenten Sohnes Dschudschi's, und der Oheim Kull, der Sohn Orda's 6), des Sohnes Dschudschi's, Bulgha, der Sohn Scheiban's, war bey einem Gastmahle plötzlich gestorben, und Kutar Aghul fiel in den Verdacht der Vergiftung oder Bezauberung?). Hulagu sandte denselben, als seiner Schuld überwiesen, in Begleitung Sundschak's an Berke. Dieser sandte ihn zurück, damit nach der Jusa und Tora\*), d. i. nach dem peinlichen und bürgerlichen Gesetze Tschengis-Chan's, der Schuldige von Hu- $^{c.659}_{-1260}$  lugu gerichtet werde. Hulngu liess denselben hinrichten  $^9)$ , und mit ihm wurde Ssadreddin Sawedschi unter dem Verdachte, dem Schuldigen in der Vergistung oder Zauberey Hülse geleistet zu haben, obenfalls getödtet. Beyden wurde Kull, der Sohn Ordn's, ins andere Leben unehgesandt, so dass alle drey Prinzen des Hauses Dschudschl, welche das Heer Hulagu's begleiteten, im Lager desselben ihren Tod gefunden, Bulgha, wie es scheint, vergistet, Kutar und Kuli ob der angeschuldigten Vergiftung. Ihre Angehörigen fiohen nach Kiptschink und schürten dort das Fouer des alten Hassos, das

<sup>1)</sup> D'Olisson p. 568; nach Reschideddin, Mirchuand und Chuandemir. 1) D'Obsson p. 568; nach Reschiedddin, Mirchuand und Chuandenir.
2) Im J. 658 (1260); in der Geschichte Haider's auf der kön. Bibliothek zu Berlin ganz richtig in diesem Jahre, in Reschiedddin aber nicht im obigen Abschnitte unter Hulagu's Regierung, sondern unter der Berke's, um vier Jahre zu früh (654), was ein Schreibfehler. Darüber, dass das erste Datum das wahre, kann kein Zweifel obwalten, weil Hulagu von der Eroberung Bagdad's als einer schon vergangenen Sache spricht. 3) Seite 157. 4) Im Tarichi Haideri Belka Selman püseri Dschudschi irrig, da Dschudschi keinen Sohn Bulgha oder Belka hatte, und dieser der Sohn Scheiban's war. 3) Hr. Schmidt bemerkt: aDewel, Pelz. 3) Abulferadsch, Bar Hebraeus p. 536 und die Stammitsfel Dachidschi's im Anhange. 2) Mirchuand, Tarichi Haider; im Beladar verschrieben. 3) Hert Schmidt schreibt a Torös an den Rand; das mag die mongolische Verstum-Schmidt schreibt «Toro» an den Rand; das mag die mongolische Verston-melnig soyn, aber das Wort lautet in allen persischen Quellen nicht anders als Tora, wie es in seinem hebraischen Ursprunge lautet. ") Das Datum der Hinrichtung in der Geschichte Haider's.

swey Jahre hernach zwischen Hulagu und Berke als heller Kriegsbrand aufflammte '). Um seinen Groll nuszulassen, sandte Berke, als der ältere Prinz des Hauses, an Hulagu häufige Gesandte mit Federungen von Hülfe oder Befehlen aller Art. Hulagu fügte sich denselben, weil Berke der Ayka'), d. l. der ältere Prinz des Hauses, war, welchem nach der Satzung Tschengif- Chan's immer der jüngere weichen musste; aber endlich riss ihm eines Tages der Faden der Geduld, und er sagte: "Wiewehl Berke der Ayka, d. l. der Ältere, so "kanu ich den drohenden, befehlenden Ton seiner Sendungen "nicht länger vertragen."

Berke, von dem Zorne Hulagu's unterrichtet, sagte sel- Negh nerseits: "Hulagu hat alle Städte der Musulmanen verwüantet und die Dynastion moslimischer Kürsten über den Hau-»fen geworfen '). Er unterscheidet zwischen Freund und Felnd nicht, und hat den Chalifen ohno Rückspracho mit den Akaswin, d. i. den älteren Prinzen des Hauses, getödtet. Wenn "Gott der Ewige uns beysteht, werde ich von ihm das Blut »der Unschuldigen fodern« 4). Den Auftrag der Blutrache, ... nicht nur des vergossenen Blutes des Chalifen und der Moslimen, für welche Berke als Neubekehrter eiferte, sondern auch der nächsten Blutrache der Vettern erhielt Noghal oder Nokal'), der Sohn Tatar's, des Enkels Tewal's, des siebenten Bolmos Dschudschi's, dessen Vetter Kutnr, der Bolm Mongkadr's, der Enkel Tewal's, von Hulagu im Lager bingerichtet worden. Noghai oder Nokai, wolcher mit Telebugha im Feldzuge wider Pohlen zuerst die mongolischen Heere angeführt, führte dreyssigtnusend Mann, als den Vortrab des Heeres,

<sup>&#</sup>x27;) Reschideddin unter Berke's Regierung; Mirchuand, Chuandemir, die Geschichte Haider's. ') Hr. Schmidt in seiner Berfekerwuth, Alles nach der heutigen Aussprache der Mongolen zu mongolistren, corrigiet sogar hier Acha statt Agha; indess weiss doch die ganzo Welt, dass Aka nach der karten, oder Agha nach der weichen Aussprache ein rein türkisches Wort. Die Mongolen, einer der rohesten und wildesten sisätischen Stamme, erhielten ihre Gultur und Staatscinrichtungen von den Turken, Persern und von den Chinesen; die meisten Worter ihrer Wurden, Amter und Staatscinrichtungen sind rein türkische, deren Aussprache allbekannt. Hr. Schmidt will aber durchaus die verderhte der heutigen Mongolen aufzwängen. ') Chanedani padischahani islamra ber endacht. Reschideddin. ') Chun is ginnahan of o baf chuahem. Reschideddin. ') Die bisher von vielen europaischen Geschichtschreibern mannigfaltig, von keinem aber künstlicher, als von Butsow (im Siewerus Archiv, Junius 1824 p. 279) verwirrte Frage, wer Noghai gewesen, ist im Reschideddin, in der Stammtafel der Sohne Dachudschi's, auf das klarste gelost, aTewal, der siebente Sohn Dachudschi's, hatte einem abohn, Nokar, und dieser hatte drey Sohne.

über Derbend hinaus nach Schirwan, die reichen Fluren desselben verheerend. Hulagu, von dieser offenbaren Feindseligkeit verständigt, gab Befehl, dass das ganze Heer von Iran aussitze wider Kiptschak '). Den Vortrab führten die Prinzen Schewwal Schiramun, Basmagi Nujan und Abatai Nujan. Ende August') lug. 1262. brach das Heer von Alatak auf; vier Monatho nachher war es zu Schamnohijo angelangt, Berko's Heer siel auf die Truppen lide 660. Schiramun's und schlug dieselben zurück, und viele der Fein-Mr Ock do fanden ihren Tod in der Fluth. Ein Pnar Wochen später 1262. kam Abatai Nujan und fiel eine Parasange weit von Schaburan harrem auf das Heer Berke's, von dem er Viele tödtete und den Heeriov. 1262, führer Nokai in die Flucht schlug. Hulagu, von der Niederlage Nokai's benachrichtigt, brach am dritten Tage des neuangehonden moslimischen Jahres 3) von Schamachije auf. Zu Schaburan wurden die Theilnehmer an der Verschwörung, Seifeddin, der grosse Landschreiber und betrauteste Wesir, Chodscha Afif, welcher aus Georgien, und Chodscha Medschbharrem deddin von Tehrif, hingerichtet. Fünf Tage hernach 4) ward iv. 1262. über Hosumeddin den Astronomen, wolcher eine Schrift ') ausgestellt, dass der Tod des Chalifen das Unglück der Welt seyn werde, Gericht gehalten. Melik Ssadreddin von Tebrif und Ali Melik, der Statthalter des persischen Irak, kamen loharren jeder mit einer Tracht Sohlägo davon. Am ein und zwanzig-Dec. 1262, sten Moharrem 6) setzte sich das ganze Heer in voller Rustung in Bewegung, und stand mit Sonnenaufgang zu Derbend, am Passe der Chafaren, der Gränze des Reiches von Kiptschak. Die Vertheidiger der Mauern wurden von denselben getrieben und jenseits von Derbend eine Woche lang ge-

<sup>&#</sup>x27;) Üher das Datum widersprechen sich Reschideddin und Hadschi Chalfa, indem nach Reschideddin steht i. J. 660 im Schewwal zwar richtig vom Aufbruche, die Niederlage selbst in den letzten Tagen d. J. 660 oder ersten d. J. 661; nach Hadschi Chalfa's chronolog. Tafeln, Schehi, Ihn Scholme und Ihn Kesir; der letzte i. J. 661; im Tarichi Haider sher ein Jahr zu spät, 662. ') Der 2. Schewwal 660 ist der 22. August, nicht der 20., wie in S. Martin's Mein. H. p. 283 irrig angegeben wird. ') An einem Dinstag, sagt Reschideddin; der 18. November war ein Freytag. Im Tarichi Haider steht durch einen der vielen Schreibfehler, von welchen diess, dem Anscheine nach sehr gut geschriebene Manuscript wimmelt, i. J. 671 statt 661; gleich weiter unten Meferi auch statt Hefiri chafs; dann Jafgu statt Jurghu u. s. w. ') An einem Mittwoch, sagt Reschideddin; es war in der Nacht auf den Donsatag. Schehl pendscheschenbe ') Mudschilkat, Urkunde; Glasser Wassat's; Mirchuand gibt den Inhalt der Schrift, die bey Reschideddin fehlt. (\*) Freytags, heisst es im Reschideddin; der 21. Moharrem (5. Dec.) war ein Dinstag.

schlagen. Endlich ergriff Nokal die Flucht, und der Sieg war -2, Siefer ganz Hulagu's '). 

Hulagu hatte seinen ältesten Sohn Abaka mit einem gros- [Felden, Kiptick sen Heere zur Verstärkung Schiramun's und Abatai's gerandt: nach der Niederlage Nokai's schlugen die beyden Feldherren dem Prinzen vor, zum Vater zurückzukehren, indem sie die Verfolgung des Feindes ganz allein auf sich nehmen wollten. Abaka's Eifer und hoher Muth erlaubten ihm nicht, don Vorsching anzunehmen. Der Beschi Hulagu's erging dann. dass das Heer, von Abaka und neun Führern') angeführt, den Streifzug in Kiptschak fortsetze und die Familien von Borke's Heere gesungen nehme. Sie setzten über den Terok und zerstreuten die Familien der Emire Berke's, welche dort bisher wie die Pleias versammeit gewesen, gleich den Sternen des Heerwagens. Die weiten Steppen von Kiptschak waren von -Zelten aller Art, kleinen und grossen 3), von Pferden, Mäulern, Kühen, Schasen bedeckt, die Münner aber waren alle entstohen. Drey Tago lang schwelgten die Verfolger in den Wohnungen der Verfolgten mit mondgesichtigen, ambralockigen Mädchen 4). Als Berke das Schicksal ihrer IInbe und ihrer Familien vernommen, kehrten sie, wie ein Schwarm von Heuschrocken, wie ein Zug von Ameisen 5), aus der tiefen Steppe zurück, und überfleben das feindliche schweigende Heer. In der Hälfte Jänners ward an den Ufern des Terok vom an- 1. Rela brechenden Morgen bis in die sinkende Nacht geschingen, Als 13. Janu. die Macht der Kiptschaken immer mehr und mehr anwuchs. nog sich das persische Heer über den gefrornen Terek zurück, aber das Eis brach ein und eine grosse Anzuhi fund ihren Tod in den Fluthen. Der Prinz Abaka-Chan rettete sloh glücklich nach Schaburan. Berke verfolgte sie bis über Derbend hinnus. Hulagu traf drey Monatho 6) nach der Schlacht 11. Dech zu Tebrif ein, und erliess Beschlo durch ganz Persien zur achir 6 allgemeinen Bewassung. Als die Nachricht sich verbreitete, dass Nokai abermahl mit einem Heere bereit soy, aus Derbond

<sup>1)</sup> Sonnahenda, Ghurrei Stafer; da Ghurrei die orsten drey Tage sind, und der 2. Saufer der 16. Dec. d. J. 1262, welcher ein Sonnabend, so hindert nichts, dass die Angabe richtig sey. 2) Schrammu, Abatai, Turan Behadir, Batu, Saldschulai, Tschoghan, Belarghu, Kodos und Ilkai Nujan.
2) Chaime und Chargjah. 4) Dochteranl mahrut subermut. Reschideddiu.
5) Techun mur u melach. 5) Reschideddiu; in S. Martin's Min. 11. p. 285 sichtin ausgestehen auch Jam Rasione der Hulschest vom 16. Julius. richtig ausgerechnet nach dem Beginne der Hidschret vom 16. Julius.

hervorzubrochen, sandto Hulagu den Scheich Scherif von Tebrif über die von den Lesgorn bewohnten Gebirge auf Kundschaft nach Kiptschak. In der Hürde Nokai's ward er ergriffen und vor denselben gebracht. Nokai fragte ihn Vieles aus, und unter Anderem, ob denn Hulagu fortfahren wolle, in seinem Zorno und Grimmo die Edlen und Grossen, die Einsiedler und Frommen, die Kauseute und Landbewohner todtzuschlagen. Der Scheich antwortete, Hulagu sey vordem über den Widerstand seiner Brüder ergrimmt gewesen, und habe in seinem Grimmo nichts verschont; nun seyen aber aus China Bothen mit der Kunde eingetrossen, dass Kubilai auf dem Throne befestigt, dass Arikbugha sich unterworfen, dass Alghui gestorben, dass dem Hulagu mittelst Diplomes die Herrschast über das ganze Land, von den Ufera des Oxus bis an die des Nil, verlichen sey, und dass dreyssigtausend junge rüstige Mongolen zu seinen Besehlen heranzögen. Nokai, durch diese Kundschaft eingeschüchtert, antwortete keine Sylbe. Er entliess den Scheich, der zu Hulagu zurückkehrte, und von demselben auf das freundschaftlichste empfangen ward '). Wie die Nahmen der boyden grossen mystischen Scheiche, Seifeddin, des Bekehrers Berko's, und Scherif Tebrifi's, des Kundschafters Hulagu's, mit der Geschichte dieses Feldzuges in Kiptschak verslochten sind, so auch die Nahmen zweyer anderer berühmter Männer, Schemseddin Mohammed Kurt's, des Gründers der Dynastio der Kurt, welcher in Ghur, zu Herat und Kandahar geherrscht, eines höchst gebildeten, der Sprache in Presa und Vers mächtigen Fürsten, welcher sich auf diesem Feldzuge im Geleite Hulagu's befand, und durch seine Tapferkeit die Aufmerksamkeit auf sich zog '), und dann Marco Polo's, des Vaters orientalischer Hodogetik, welcher mit seinem Bruder,, nachdem sie von Berke freundlich aufgenommen und reichlich beschenkt, ein Jahr lang in seinem .Hoflager 3) an der Wolga verweilt, nach dem ersten, von

¹) Reschideddin, Mirchuand, Chuandemir, Haider's Geschichte. ²) Der dischengi Berke der hud u udi Derbend Bakuje mulafimi rikjabi melek Jersal we Ilchanra schehamet behadirit o maulum gescht. Wassal im 30. Abschnitte des ersten Buches, von Schemseddin Melik Kert. ³) Die Jahreszahl, durch Abschreiber verfälscht, statt 1269 muss 1260 heissen: nicht 1259, wie Md'Ohsson (p. 580) angt, denn der Krieg zwischen Berke und Hulagu brach erst i. J. 1261 aus; folglich ist auch die Jahreszahl in der französischen Ausgabe Marco Polo's in den Recueil des mem. de la Société de Géographie p. 2 statt 1250 in 1260 zu verwandeln.

Hulagu über Berke ersochtenen Siege ') ihren Weg nach Bochara fortgesetzt.

Unmittelbar nach dem Rückzuge aus Kiptschak vortheilte Lämle Hulagu die weitschichtigen, seiner Herrschaft anvertrauten Länder in neun Theile. Das Östliche und nördliche Persion, Chorasan und Mafenderan übergab er seinem ältesten Sohne und bestimmten Nachfolger Abaka zur Verwaltung, Aferbeldschan seinem andern Sohne Jaschmut, Dinrbekt und Dijar-Rebina, d. i. das arabische Irak, bis an den Euphrat dem Emir Tudan, Kloin-Asien dem Emir Moineddin Perwane, Tebric dem Wesir Melik Szadreddin, Kerman der Prinzesslun Turkjan Chatun, Fars dem Emir Kejanu '). Die Stelle des hingerichteten grossen Landschreibers Seifeddin erhielt Schemseddin Mohammed Dechurcial, als der erste Wefir Inhaber des Diwans, während sein Bruder Alacddin Mohammed Dachuweini, der Geschichtschreiber, Verfasser des Dschihanguschal, die Statthalterschaft von Bagdad erhielt. Hulagu war einzig damit beschäftigt, Vorkehrungen zu einem neuen Feldzugo gegon Kiptschak zu treffen, und lich sein Ohr leichtgläubig den Vorschlägen eines jungen (ähnstlings, Dschwlaleddin, dem Solmo des Diwitdar, den er von Nichts zu hohen Würden orhoben hatte. Decheinleddin mnohte den Plan eines neuen Feldzuges, und erboth sich, einige tausend Kiptschaken, welche noch in den Staaten des Chalisen zerstreuet segen, zu sammeln, und mit ihnen wider Berke nach Kiptschak zu ziehen, wenn ihm der Oberbeschl der Vorhuth des Heeres anvertraut würde. Hulagu, zu leichtgläubig, liess ihm Diplom und das damit verbundene Ehrenzeichen des Lüwenkopfes 1) ausfertigen, wodurch die ganze Statthalterschaft Bagdad zu dessen Befehl gestellt ward. Dscheinleddin täuschte das in ihn gosetzte Vertrauen Hulagu's, indem er die von allen Seiten mittelst seines Diplomes aufgebrachte Reiterey, statt zum Zugo nach Kiptschak, zum Aufstande wider Hulagu anspornte, ihnen die Herrschaft der Mongolen umzustürzen, und sie statt

<sup>1) «</sup>Inter regem Barka et alium quemdam Tartarum regem Allau (IInalagu) nomine lis oboritur cruenta, et aliunando inter se confligentes, exerecciu Barkae devicto, sors regi Allan victorium cessit.» Marco Pulo L. I. cap. I. 3) Im Tarichi Haider der Berliner Bibliothek sind alle diese Nahmen, welche Reschideddin richtig achreibt, verstümmelt; statt Kejanu Inkisalu, statt Tudan Turan, statt Turkjan Chatun Keman Chatun u. s. w. 3) Paife.

nach Kiptschak, nach Syrien und Ägypten-zu Mhren ver-

19. Rebiulachir (ili).

sprach. Der Gram über so schändlichen Missbrauch seines Vertrauens versønkte den Ilchan Hulagu in tiefe Schwermuth. und er starb bald darauf '). Ein höchst merkwürdiges Ereig-8. Febr. 1264. niss, welches in den Zeitraum des Krieges zwischen Berke und Hulagu fällt, und denselben von Seiten Hulagu's noch mehr entstammt haben musste, ist, dass zu Kairo, Damaskus und Mekka das Kanzelgebeth auf den Nahmen Berke's verrichtet ward '). Der Sultan Beibars el-Bondokdar war ein geborner Kiptschake 3); daraus erklärt sich die Vorliche desselben für den Herrscher seines Vaterlandes und die Einführung mongolischer Herrscherformen und Staatsgebräuche in Ägypten i), so dass wir die Ämter und Hofwürden des Hofes Berke's und Hulngu's in denen der mamlukischen Sultane wiederfinden, und die über diese von arabischen Schriftstellern erhaltenen Nachrichten den Mangel derselben in den persischon Quellen ersetzen. Berke's Linfluss, der sich bis Ägypten hin erstreckte, hatte gleich nach der Eroberung Bagdad's auf die Ernennung eines neuen Chalifen eingewirkt, da er, wie wir bereits gesehen, als eifriger Moslim die Hinrichtung des Chalifen durch Holagu tadelte. Er stollte zu Haleb den Chalifen Hakim auf 5), der sich mit Mostanfsir, dem Sohne Tabir-billah's, des vervorletzten Chalifon von Bagdad, verglich, und nach desson im orsten Jahre des Krieges zwischen Berke und Hulagu erfolgtem Tode durch vierzig Jahre als Schatten Gottes auf Erdon ein Schatten des Chalisenthumes zu Kairo. Diese Einmischung Berke's in die Geschäste Syrien's und Ägypten's, welche Länder von Kubilaikaan der Herrschast Hulngu's untergeben waren, mochto kein geringer Anlass gewesen seyn zum Ausbrucho des Krieges zwi-

<sup>&#</sup>x27;) Der 19. Rehiul-achir 663 (oder 8. Febr. 1265) ist richtig ein Sonnlag, wie Reschide Idin und Wassaf angehen. ') If a chutthe ld melik Berke Ben Tuschi Ben Dichengifchan ala meniabirt Miffer wel Haremein wersch Scham for ghufsbet erdhol. Miffer wesch Scham be tawaifi Moghol we intercheret audatühim biha. Makrift, unmittelbar nach der Jasa Tschengif-Chan's. ') aGente Comanus." Pachymeres bey Stritter III. p. 957. all etoit originaire adu Kaptchak, et son nom en langue Mogole signific Prince." Degnigues L. XXI. p. 133. ') Sojuti im Husul-muhaferet; im Hauptstücke der Amter (Hafaif) und Makrift. ') Diese wichtige Thatsache findet sich bey Ibn Kesir i. J. 661, bey der Erzahlung des Krieges zwischen Berke und Hulagu: H'e ersele et Tahir hedaja ila Berke we kad ikame et Berke bi Halehi Chalifete achire lakabehu bil Hakmi felemma idschtafe bihi et Mastanfoar sara maaha del Iraki we ittefaka alel mafilahati wo vijafd-hakmi ld Mostanfoar. 1) Der 19. Rebind-achie 663 (oder 8, Febr. 1265) ist richtig ein Sonntag.

schen den Herrschern von Iran und Kiptschak. Itzt ward zwischon diesem und Ägypten ein Schutz- und Trutzbündniss abgeschlossen, vermög dessen sich Berke verband, so oft die Mongolen Syrien bedrohten, von Derbond einzufallen ').

Nachdem die Thronbesteigung Abaka's mit den gewöhn- Abaka wan. He lichen Ceremonien, Festen und reichen Geschenken gofovort. und die Gerochtigkeitsbeschle, dass der Stärkere nicht den Schwächern unterdrücke, und in Allem die Jasa Tschengif-Chan's und die Jerlighe der Vorsnhren beobnehtet worden rollten, verthelite der none Kann, auch Molikjan, die Länder des weiten iranischen Reiches. Die zu jeder Zeit, vorzäglich aber in die som Augenblicke des Krieges doppelt wichtige Huth der Granze gegen Riptschak wurde dem Bruder Jaschmut zugewiesen; er wurde mit einem Heero nach Schirwan und Moghan, bis ans Land dor Alanen gesendet. Der zweyte Bruder, Tubsin'), crhielt den Beschl der Heere in Masenderan und Chorasan, bis an den Oxus, Der Landschreiber Tughu, der Sohn Ilka Nujan's, und Tudan, der Bruder Sundschak Nujan's, der Ahnhorr der Dynnstie Tschoban, deren Schleksale später in die von Kiptschak verflochten sind, gingen mit Truppen nach Rum. Durtu Nujan erhielt den Oberbefohl in Diarbekr und Dijar Rebian. Georgien wurde dem Schiramun, dem Sohne Tschurmaghun's, dom letzten die Westrschast von Fars und Bagdad anvertraut. Die Verwaltung der Krongüter erhielt Indschu Baltadschu, und Arghunaga die der Pachten. Die Westrschaft wurde dem Inhaber des Diwans, Schemseddin Mohammed Dschuweini, seinom Bruder Alaeddin Atamülk, dem Geschlehtschreiber, die Stellvertretorschaft Arghun's als Wesir Bagdad's beststigt. Die Wesirschaft von Chornson wurde dem Chodscha Afeddin Tahir und selnem Sohne zugewandt. Die Söhne des Atnbegs Ebubekr blieben im Besitze der Herrschaft von Fars, und Turkjan Chatun in. der von Kerman. Tebrif, Kaftein, Iftfahan, Nimruf wurden besonderen Statthaltern verliehen 1). Von Derbend's Granzo 3. namaj war abermahls Nokai mit einem Heere im Anzug, und Prinz 19. Jun. 1 Jaschmut ging demselben entgegen. An den Ufern des Tscha-Schewwal ghan Muran, d. i. des weissen Flusses (Aksu), trasen die

<sup>1)</sup> Deguignes L. XVIII. nach Haithon. 2) Bey Reachideddin Tusin. 2) Reachideddin hey dor Thronbesteigung Abaka's.

boyden Hoere auf einander, und die Schlacht wurde mit gronnem boydersoltigen Verluste geschlagen. Kutubuka, der Vater Taghadscharaga's, zeichnete sich durch Heldenthaten aus. die sein Tod besiegelte. Nokal ward mit einem Pfelle am Ango verwundet; sein Heor unterlag und zog sich nach Schirwan, Abaka-Chan ging über den Kur; als aber auf der andern Scito Berko mit dreymallhundorttausond Reitern orschien. ging Abaka über den Fluss zurück, und befahl, die Brücke nbzuwerfen. Der Kur tronnto die beyden Heere, die sich über denselben mit Pfeilschüssen reizten. Borke blieb vierzehn Tago am Ufer des Kur stehen, und da er hier den Übergang zu schwer fand, ging er nach Tiffis, um dort über den Fluss zu setzen. Hier starb er, und sein Leichnam wurde nach Serai, 664 (1266). der von Batu erbauten Hauptstadt, gebracht '). Seine Heere zerstreuten sich. Im folgenden Jahre befahl Abaka an der Granzo einen tiefen Grahen zu ziehen, zu dessen Bownehung er moslimische und mongolische Truppen aufstellte!).

Da wir, um den Faden der Erzählung des persischen

Eussische Krieges nicht zu unterbrechen, dieselbe bis zum Tode Berke's Lursten im fortgeführt, so bleiben uns die während desselben gleichzel-Lager. tig in Russland, Pohien und Klein-Asien Statt gefundenen, zunächst Kiptschnk betreffenden Begebenheiten zu erzählen 17. Schaaban fibrig. Am neunzehnten Junius, gerade Ein Jahr vor der 19. Jun. 126t. Thronbestelgung Abaka - Kaan's, am selben Tage, we ver sechzig Jahren die Pohlen zu Zawichost glücklich gegon die Russen gefochten 3), hatto die Schlacht von Pata Statt, wo die Tataren als Hülfsgenossen Swarno's, eines Nachkommen des vor sechzig Jahren in der Schlacht von Zawichost go-

fallenen Roman, erschienen. Der Woiwode Peter von Krakau schlug dieselben zurück. Die Erscheinung der Tataren, als Hülfsgenossen der Russen wider die Pohlen, zeigt, dass sie

<sup>1)</sup> Serai Batu, welches nicht von Berke erbaut seyn konnte, da schon 1) Serui Batu, welches nicht von Berke erbaut seyn konnte, da schon Rubruquis zur Zeit Batu's von dieser neu angelegten Stadt spricht. Berke vergrosserte sin bloss, vielleicht durch den Zubau des Theiles, welcher auf Münzen als Neu-Serui vorkommt. 2) Reschideddin Bl. 160; Mirchuand; Chuandemir; Haider's Geschichte der Thronbesteigung Abaka's; bey Abulferadych p. 355, bey Bar Hebr, p. 167; S. Martin Mein, 11, p. 290; die Schlacht bev Hadschi Chalfa i. J. 661, so auch bey Scherefeddin; bey Deguignes XVII, p. 258 u. XVIII, p. 312, Schamath statt Jaschmut nach Haithon, Abulfeda, Arabschah; der Tod Berke's i. J. 665 bey Hadschi Chalfa, Schebi, Deguignes L. XVIII, p. 343, mit der von Schtscherbstow und Andern nachgeschriebenen Angabe, dass Berke der Erbauer Serai's. 2) Gromer L. IX, p. 235; Naruszewicz V. Bd. S. 117, Note 234, 238.

schon dieseseits des Dnjepr wohnten und sich gegen die Krim ausgebreitet hatten '). Nachdem die mosilmischen Steuer- 663 (1365) einnehmer in Russland nus den Städten Rostow. Susdal. Jarosing and Perejnfinwi nusgejagt worden '), dankte Russiand chen dem porsischen Kriego, dass diese Gownitthat nicht mit neuer Verwirrung gerächt worden. Zwey Jahro, nachdem Alexander Newsky nach seinem vierten Gange ins Lager gostorben 3), ging Jaroslaw ins Lager, dessen Pferd auf Bofehl des Chans die Fürsten von Rinfan und Starodubsk führen museten. Er kehrte nus dem Lager mit dem Jorligh nie Gruss- August 12 Mest, vom totorischen Gesandten Dachanibeg begleitet, zurück i). Schon seit dem Jahro eintnusend zweyhundert ein und sechzig bestand ein Bischof zu Seral, Metrophanes, welchen der Metropolit Cyrillus eingesetzt 5), welchem acht Jahto bernach der zum Bischof Perejaflawi's und Serai's eingoectate Theognost gofolgt 6). Nuch diesen Verhältnissen des Herrschors von Kiptschak zu Pohlon und Russland, ist noch der diplomatischen mit Ungarn zu erwähnen. Diese bestauden in wiederhohlten Gesandtschaften, welche Berke an Bela, den Ungarn, gesandt, um eine Helrath zwischen ihren Kindern, und ein Schutzbündniss zu Stande zu bringen. Die erste :) machte den Antrag, dass der König dem Sohne des Chans seine Techter zur Frau geben, oder eine Techter des Chans für den ungarischen Prinzen zur Frau nehme. Drey Jahre hernach erschienen abermahl dreyssig edle Tataren als Gesandto "). Zwey Jahre später wurde wieder der Helrathsantrag ernouert. Nach dem Vorschlage Berke's sollte der Sohn Bela's mit dem Viertheile ungarischer Streitkräfte als Verbündeter Berke's mit demselben in Krieg ziehen und den fünsten Theil per Beute erhalten. Ungarn sollte dafür alles Tributes enthoben und seine Gränzen wider alle tatarischen Streifzüge gesichert, im entgegengesetzten Falle würde grausamer Kriog

<sup>1)</sup> Naruszewicz V. p. 117 u. 395. Note, 2) Nestor's Forts, S. 37. 3) Er starb am 11. Nov. 1263 und ward am 23. Nov. Freytags in Wladimir begrahem 11. Nowg. 147. (Zusatz Hrn. v. Krug's.) 4) Tatischtschew IV. S. 32. 3) Levesque II. p. 169; Karamsin IV. p. 89 a. Note 108. 5) Karamsin IV. p. 89 u. Note 108. 5, 59. 7) Im J. 1259 Rainaldus Nr. 33 = 45. Schon 1259 S. Raynald Nr. 31: Missio ad Belam oratoribus. Proposuit ergo optionem, ut cel film sun Tartarorum regis filium neorem accuperet, vel filiam unan upsia filio coningem desponderet etc. Der Brief des Papstes an Bela findet sich in Nr. 33 = 45 d. J. 1259. (Hr. v. Krug schrich's bey.) 3) Bey Vitoduranus i. J. 1262: allex Tatarorum misit solemniter nuntios citra triginta nobiles Tataros; 9 p. 17.

und Ungern's gänzliche Verwüstung die Folge unkluger Verweigerung soyn, Beln wandte sich nach Rom um Rath und Halfe. Der Papst antwortete in einem langen Schreiben, wor-In er dem Königo vorstollt, dass solcho Verbindung einer ungarischen Prinzessinn mit dem Sohne Berke's, oder von dessen Tochter mit dem ungarischen Prinzen, nur schändliche Hureroy, indem eine solche Verbindung der Christen mit Heiden unerlaubt '). Die Weigerung Bela's hatte nicht nur tatarische Einfälle, sondern auch kumanische zur Folge '). Berke war zu diesem Heirnthsantrage vermuthlich durch das Beyspiel Hulngu's ermuthiget worden, welchem der byzantinische Kalser Michael Paläologus seine mit einer edlen Griechian nus dem Geschlochto der Diplowatzier 3) erzougto natürlicho Tochter Maria zur Ehe antrug, und dieselbe vom Archimandriten des Klosters Pantokrator's mit dem Geschenke einer tragbaren Capello mit Helligenbildern und Kirchengefüssen gesendet lintte 1). Als sie ankam, war Hulngu gestorben, aber 661 (1266), die Tochter des Kaisers ward seinem Nachfolger Abaka vermählt. Die Schmach solcher Verbindung wurde von Bela IV. durch den wohlgemeinten Rath Alexander's IV. abgewandt.

Kiptschak's I crhaltnisse mit Klein-Asien.

Noch ist von den Verhältnissen Kiptschak's mit Klein-Asien und dem hyzantinischen Reiche, d. i. mit dem Herrscher der Seldschuken zu leonium und dem Paläologen zu Constantinopel, zu sprechen übrig. Die Nachrichten hierüber besinden sich sowohl in den byzantinischen Geschichtschreibern, als in den türkischen, aber bey diesen und jenen nur unvollständig, so dass, was uns Pachymeres von Azatines (.1/eddin, richtiger Iseddin) überliefert, nur durch die Geschiehte der Schischuken orgänzt wird 1). Es ist schon oben

¹) Das Schreiben im Odor, Raynaldus 1264 Nr. 48, nicht wie er bey Remusat in den Mein. VI. p. 461 falsch eitirt ist; 1274 Nr. 28. ²) "Discussa sunt aca Tartarorum foedera — necmodo Tartari, verum etiam Camani, qui in acodem regno versabantur, graviora mala ac damna fidei christianae infe-archant.» Odovici Rinaldi annales eccles. tom. VIII. ad 1264. 2) Die Diplo-watzier sind in dem., von Mahammed II. dem griechischen Archonten er-theilten Freyheitsbriefe unter den edlen griechischen Geschlechtern die er-sten genannt. Gesch. des osman. Reiches II. S. 543. 4) Pachymeres L. III. cap. 111. p. 116. Der dem Abaka-Kaan vermahlten Ateπceiva των Μογουλων erwähnt Reschideddin als Tespina Dochteri meliki Istambol ki ora Basilews gujend unter den Frauen Abaka's. Bl. 158. 5) Die Geschichte der Seldschuken Seid Lokman's, des Verfassers des Schamailname (S. osman Gesch. 1. Bd. unter den Quellen XXX. Nr. 5), dem Oghufname der osman. Gesch. 1. tilianter den Quellen XXX. Nr. 5), dem Oghufname der osman. Luttipascha's beygebunden, zuerst in meiner Sammlung, nun auf der k. k. Hothibliothek. (Diese Stelle, wohl gemerkt, wird in dem Berichte als eine

erzählt worden, dass Ifoddin und sein Bruder Roknoddin. die zwey Söhno Chajasacıldin Kelchosrew'n, beyde vor Hulagu zu erscheinen aufgefodert, in dem Lager denselben hald nach der Eroberung Bagdad's und unmittelbar vor dem Zugo nach Syrien, am Steighügel des fichan's erschienen, und wie ffeddin den Zorn desselben durch die Niederträchtigkolt besänftigte, dass er sein Porträt auf die Sohle von Pantoffeln stieken liens, und diese dem Eroberer mit der Bitto überreichto, ihn dadurch, dass er die Pantoffeln austrete, zu adeln '). Nachdem er vom Hoffager zurückgekehrt, lebte er eine Zeitlnug mit seinem Bruder Rokneddin im Frieden, war aber von Furcht und Schreeken ergriffen, nis er vernahm, dass derselbe, von dem mongolischen Wefir Moined.lin Perwane begleitet, nahe. and mit demselben schon nach Akseral gekommen sey. Et berieth sich hierüber mit seinem Rathe Fachreddin, welcher den so eben gefassten Entschluss Ifeddin's, den Ilchan durch eine neue Sendung von Geschenken sich günstig zu erhalten, gutgeheissen hatto. Er sandto seinen Wesir Fachreddin dem mongolischen entgegen, und hielt sich mit den Geschenken auf den ersten Wink aufzubrechen bereit '). Als Fachreddin zu Rokneddin und Moineddin gekommen, bestilfigten ihm diese die Westrschaft 1) und beriethen sich mit ihm fiber die zu nehmenden Massregeln. Auf die hieven erhaltene Nachricht begab sich Ifeddin mit seinem Gefolge und seiner Familie nach Antalia (Satalia). Nach zwey Tagen kam das mongolische Heer auf den Ort, wo die Schätze und Geschenke Isoddin's in Bereitschast standen, und deren sich die Mongolen sogleich bemächtigten. Hidschak, der mongolische Heerführer, ingerto boy Akachehr, im Dorfo Kara Ojuk, und Sultan Rokneddin im Dorfo Altuntasch. Ali Behadir, der Külirer der Streitkräste Iseddin's, hatte zu Sierihissar Truppen gesammelt, um damit das mongolische Heer und Sultan Rokneddin nächtlicher Weile zu überfallen. Rokneddin, von den Mongolen unterstützt, schlug denselben in die Flucht. Ifeddin, von dessen Niederlage und Flucht verständigt, sandte nun an den griechischen Kaiser, mit der Bitte, ihm in seinen

derer bezeichnet, wo ich mich selbst geneunet habe, und durch diese Übertretung akademischen Gesetzes schon den Preis verwirkt haben soll!)

') Reschideddin. ') Lokman's Seldschukname. ') Wefareti and mukurer edub. Eben da.

Staaten Aufenthalt zu gewähren '). Der Kaiser gewährte die Bitte nach königlicher Sitte mit freundlichem Wilkommen. Rokneddin schiffte sich zu Antalia mit seinem Gefolge und seiner Familie ') nach Constantinopel ein, wo er vom Kaiser mit grossen Ehren empfangen ward. Der Kaiser wies ihm herrliche Wohnung an und überhäuste ihn mit Geschenken. Iseddin aber überliess sich gänzlich dem Müssiggang und Ausschweifungen, der Wollust und dem Trunke ergeben '), so dass er die Heimath gänzlich vergass.

Türkische Colonie in der Dobrudscha.

Der Feldherr Iseddin's, Ali Behadir, und sein Stallmeister Oghuftu waren, nachdem jener vergebens versucht hatte, den Sultan Rokneddin in der Hauptstadt Ikonium zu belagera, chenfalls unch Constantinopel gekommen, wo sle, vom Kniser gnädig aufgenommen, ihrem Herra wie vor und eher zu dienen angewiesen wurden. Ali Behndir, vom Kalser in einem Feldzuge in Bulgarien verwendet 1), hatte durch ausgezeichnete Tapferkeit sich in hohen Credit gesetzt. Iseddin und sein Feldherr Behadir wandten sich nun an den Kalser, mit der Bitte, ihnen in Rumill einen Jurt anzuwelsen, wohin sie von Asien türkische Familien ansiedein könnten. Der Kaiser gewährte die Bitte, indem er ihnen die Dobrudscha, d. i. das Land zwischen der Donau und dem schwarzen Meere, anwies, dessen Nahme vermuthlich schon vom Dobiros des Thucydides herstammt 1). Ifeddin und Ali Behadir beriefen den Turkmanen Szaltukdede, welcher von Nikomedien nach Skutari kam, und mit droyssig bis vierzig Buluk türkischer Famillen sich in Dobrudschn niederliess. Diese erste Niederlassung der Türken in Europa hatte im drey und seehzigsten Jahre des dreyzehnten Jahrhundertes Statt 6), im grossen Stufenjahre der Jahrhunderte, das seitdem sehon durch fünf Jahrhunderte jedesmahl durch merkwürdige Begebenheiten in

662 (1263).

<sup>1).</sup> Fafilews Kaane ilamî hal edub we bir jurt thalebine adem göndürdl Fafilews schoile ki padischalerün kerim aadetinder dur ehlen we sehlen we merhaben dedi. Ehen da. 2) Indem er die zwey Versa des Korans recitirte, welche Moslimen bethen, wenn sie sich einschiffen, den 30. der XXXIII. Sura, als Noe die Arche bestieg: all enn du mit den Deinigen das Schiff abesteigest, sage: Lob sey Gott, der uns eon den Ungerechten befreyt ahat? und den 11. der XI. Sura: «Noe sprach: Besteiget die Arche in Gotates Nahmen! lanft sie und ankert sie ?» 3) Pachymeres ganz einstimmig mit dem Seldschukname ουργίαζί τε τῷ Διονύσω καὶ ἐμεθυσκέτο, Pach, L. III. enp. 3 p. 116, romische Ausgabe. 4) Seldschukname. 3) S. Silvestre de Sacy mem. de l'Institut Royal de France VII. p. 329 und Gesch, des osman. Reisches. 6) J. d. II, 662. Seldschukname.

der esmanischen Geschichte ein besonders ausgezeichnetes '). und Seari Sealtukdede ist der Eski Baba, d. i. der Altvater osmanischer historischer Legendon, dessen Grabstätte zu Babataghi'), oder zu Eski Baba'), oder an fünf andern Orten. indem sich, wie sieben Städte um die Ehre, die Geburtsstätte llomer's zu seyn, so sieben Städte um die Ehre der Begrähnisestatte Senitukdedo Eskibaba's streiten 1). Eines Abends. als Ifeddin und Ali Behadir wie gewöhnlich mitsammen zechten, sel es Einigen der Trinkgenossen ein, dem Sultan den Vorschlag zu machen, sich des Kalsers und des byzantininchen Thrones zu bemächtigen, was ihnen ein Leichtes soyn worde, da nun zehn- bis zwölftausond Familien ihrer Landsleute 5) in der Dobrudscha zu ihrem Beschle. Der Mundschenk. ein Griccho b, verrieth den Anschlag dem Kalser, welcher. cinige Tage sich verstellend, den Iseddin und Oghuslubeg in den Pallast berief und dort in Elsen wersen liess, Der Stallmelster Oghuslubeg wurde geblendet, der inpfere Alibeg gotüdtet, der Sultan mit seinem altesten Sohno, Ghnjafseddin Keichosrew, in ein festes Schloss in Verwahrung gebracht, selne Mutter, welche eine Christian 7), mit den jüngeren Schwostern zu Constantinopel in Gewahrsam gehalten. Von dem Gefolge wurden Alle, welche dem Islam entsagten, auf freyen Fuss gestellt, die aber ihrem Glauben treu blieben, für immer eingekerkert. Von diesem Erelgnisso sandto Rokneddin, der

<sup>1)</sup> Die Zusammenstellung der Begehenheiten der Jahre 63 vom XIII. bis im XVIII. Jahrhandert, in der Gesch, des osman. Beiches VIII. 8, 2014, 1 Gesch, des osman. Beiches VIII. 8, 2014, nach Aah's XXXVI. Begehenheit und Harbehi Chalfa's Rumili 27-30. 1) Gesch, des osman Beiches III. 8, 709 u. 800. 1) Gesch, des osman Beiches III. 8, 709 u. 800. 1) Gesch, des osman Beiches VIII. 8, 351, nach Ewlia. 1) Sultanim ethau we hischemi schimdi tschoghaldi oniki edwar dür. Das Edwar noch heute für die arabischen Zeltvereine in Marocco üblich. "Una riunione d'un acentinajo di si fatte tende si chiama Duar." Speechio geografico e statistico dell' Imperio di Marocco di Graeherg di Hemsoo. Genova, 1831 p. 30. 1) Kir ist Kvotos; scherabdarl Kir Rum idi. 1) Dass sie eine Ghristian, hezengt auch Pachymeres; die türkische Geschichte macht sie aber zur Schwester des Kaisers: anasi ki Fasilewsun kifkardudschi üle; div Verschworung selbst erzahlt Pachymeres im XXV. Cap. des III. Buches, ohne jedoch Ali Behadir's, des Stallmeisters oder des Mundschenken zu erwahnen; Sziltukdede's geschicht, ohne dass er genannt wird, Erwahnung: a-Allegat splum sihi hominem all quemdam 6 cognatis in septemtrionali Enzini pontis atractu pracepotenten; und die Türken, die Szaltukdede in sich geluhrt, erscheinen als Tocharen (Tataven): aceniret tantum et eductos secum Tuscharos cum Constantino Bulgarisque in communem nempe expeditionem straheret." XXXV. VIII. Zu berichtigen ist daher, was in den I. Bande der Gesch, des osman. Beiches S. 555 gesagt wird, dass die Byzantinor über div Verschwörung schweigen; eben so die Erlauterung zu S. 31 (S. 570), dass Possinus diese Begebenheiten verwirre, da in seiner, dem Pachymeres angelügten Chronologie von spateren Begebenheiten die Rede.

Bruder Ifeddin's, Kunde an Berke, den Beherrscher von Kiptschink, mit der Bitte, den Bruder zu befreyen '), da seine Macht unch dem über Huiagu erfochtenen Siege sowohl für den Sultan von Ikonium, als für den byzantinischen Kaiser die furchtbarste war.

Ifeddin's Plan wider den Kuiser.

Iseddin, nachdem er sich mit Ssari Ssaltuk und Constantin, dem Königo der Bulgaren, in Einverständniss gesetzt, bath um Erlaubniss, den Kaiser, der sich damahls im westlichen Thracien befand, besuchen zu dürsen. Der Kalser, der noch seiner neuen gehelmen Ränke unkundig, gab die Er-Inubniss, und Iseddin benûtzte die erhaltene Freyheit, indem er, mit Zurücklassung seiner Mutter, Schwester und Kinder zu Constantinopel, sieh zu Constantin, dem Könige der Bulgaren, begab, um mit ihm den Plan der Entthronung des Kaisers zu zeitigen. Zugleich ging eine Gesandtschaft an den Herrscher der Tataren in Kiptschak, dessen unabhängige Herrschaft damahls noch nicht durch den später (unter Berke's Nachfolger) ausgebrochenen Aufruhr Nokai's beschränkt war '), und der Kaiser hatte noch nicht mit Nokai Bande der Blutsverwandtschaft eingegangen 3). Berke sandte ein Raubheer, welches über die, diesen Winter hart gefrorene Donau ging, und welchem er bald in eigener Person folgte 4). Die Tataren schweisten in Hausen über den Hämus, die Gegend ringsumher verwüstend. Der Kaiser, welcher, sich keines Krieges verschend, nach dem unlängst mit den Bulgaren erneuten Frieden die Truppen entlassen, kehrte, nur vom grossen Domestikos begleitet, zurück. Die Taturen folgten ihm auf dem Fusse nach, so dass, wo der Kaiser-die Nacht zugebracht, am Morgen schon die Tataren einrückten. Constantin, der König der Bulgaren, führte ein von den Tataren abgesondertes bulgarisches Hoor 5). Er liess seine Truppen nicht streifen, wie die Tataren, sondern hielt sie zusammen, um damit den Kaiser, dessen Gefolge sich immer verdünnte,

<sup>1)</sup> Hakk teaala Sultanün karindaschimi ilham ettdi Sinobden descht Chani Berke Chane chaber göndirub karindaschimi kurtur dejü ridscha ettdi. Seldschukname. 2) "Tocharorum numerosa gens tunc adhuc sui juris gerat, nondum enim eam sibi plane Nogai subegerat.» Pachymeres L. Ill. cap. XXV. p. 155 9. 3) "Nondum foedus affinitatis vinculo adstrictum Nogam eimperatori conjuncerat.» L. III. p. 155. 4) Seidschukname. 3) "Ductabut in epropinqua junctum a Tocharis suorum agmen." Pachymeres L. III. p. 156; in Belloni's Storia dei Tartari IV. p. 49 wird durch einen Anachronismus diese ganze Begebenheit unter der Regierung Mengku Timur's erzählt.

gu überfallen. Der Kaiser rettete sich ganz allein auf den Berg Ganos und bestieg in der Nacht eine Galocre, mit deren Hülfe er den Händen der Tataren nach Constantinopol entging. Sultan Iseddin besand sich bey dem Thelio des kalserlichen Gofolges, welchem das Hausgeräthe und der Schatz anvertraut war, und die sich, um den Tataren zu entgehen, ins Schloss von Alnos warfen. Die Bulgaren und Tataren belagerten die Sindt und das Schloss, und die Hüther des Hausrathes und des Schatzes, in welchem sich die kostbarsten goldenen und silbornen Gefässo, Perlon und Edelsteine befanden, vorgruben dieselben und mischten eich unter die Vertheidiger den Schlosses mit Pfeilen und Schloudern. Der Bulgaren und Tataren Angriss war durch die Hossnung der zu erbeutenden Schätze mit doppelter Wuth entstammt. In der Stadt waren die Bewohner in zwey Parteyen getheilt; die Einen woilten, dass man die Stadt mit allen Schätzen übergebe, um das Loben zu retten; die Schatzhüther und Vornehmen, des Kalsers Ungnado mehr als den Grimm der Tataren fürchtend '). wollten, dass man des Sultans Haupt über die Mauern werfe. Endlich ward ein Mittelweg eingeschlagen, und mit Constantin, dem Könige der Bulgaren, die Auslieserung des Sultans gegen Schonung der Stadt unterhandelt. Der Bischof und die Clerisey im Ornate, mit Stolen angethan und die Heiligenbilder tragend, begaben sich zu Constantin, welcher ohne Anstand die obigen Bedingungen auf die Heiligenbilder beschwor. lseddin wurde mit den Seinigen aus dem Schlosse entlassen '). Doch waren die Mutter, die Schwester und die beyden jüngern Söhne zu Constantinopel geblieben, wo dieselben verhaftet, und die ganze reiche Hauseinrichtung des Bultans con-Ascirt wurdo 3). Zu Constantinopel ward gezweifelt, ob der Sultan Moslim oder Christ; denn um den Kniser glauben zu machen, dass er Christ geworden, batte er von ihm Amulette 1) und Schinken begehren lassen, um, indem er jene zu tragen, diese zu essen bereit, sein Christenthum zu beweisen 5).

Berke nahm den Sultan Ifeddin auf das freundlichste auf, Berke's 1 leerte mit ihm, der, wie schon gesagt worden, dem Trunko

<sup>1)</sup> aJustius ab imperatore formidanda; p. 159. 3) aSultanum dimiserunt acum suis rebus, cunctis, universosque ipsius comitatu; p. 159. 3) Ebeu da p. 160. 4) aAmuletis, quae vulgaris sermo vocat Encolpia, I. IV. cap. 6 p. 179. 5) Ebeu da.

schr ergeben, mehrere Schläuche von Kumis und Reisabsud'), White ihn mit Ssaltukdede und seinen in der Dobrudscha angesiedelten Türken nach den Steppen von Kiptschak, wo er in der Krim den Sultan mit dem Gebiethe von Soldschak und Sudak belehnte, und den Türken Jurto anwies. Die Mutter und Schwester des Sultans hatte der Kalser nach Karaferia gesandt und ihnen die Einkünste desselben zum Unterhalte angewiesen. Noch heisst dort ein Thor Anakapusi, d. i. dan Thor der Mutter, oder Annens, weil dort die Mutter Anun, als sie den Tod des Sohnes vernommen, sieh aus Verzweißlung über den Wall gestützt'). Iseddin's Sohn nahm als Christ den Nahmen Constantin an. Tausend Mann der Leibwache seines Vaters wurden den Turkopolen des Kaisers einverleibt 3). Dem Iseddin verlich Berko 1) nusser den obgedachten beyden Städten noch manches Gebieth in der Krim. Er hielt sich dort und auch in der Moldau auf, wo eine Moschee nach seinem Nahmen benennt ward '). Diese Verpflanzung der in der Dobrudscha angesiedelten Türken nach der Krim und die Belchnung Iseddin's mit Soldschak und Sudak sind die letzten Thaten, welche die Quellen morgenländischer Geschichte von der Reglerung Berke's melden"), der bald hernach in der Nähe von Tebrif starb. Berko hinterliess zwey Sohno?), deren einer ihm vier, der andere Einen Enkel gab; aber keiner derselben gelangte zur Herrschaft, welche von Berke auf die äitere Linio Batu's, des Zweytgebornen Dschudschi's, unter dem Nahmon der Dynastie der blauen Horde überging 8). Berke's zehnjährlgo Regierung war eine rühmliche und thatenreiche.

<sup>1)</sup> Kerratle tawilub antinite Kumif we Teraf thululerin tischdi. Lokman's Seldschukusme. Teraf ist bey Rubruquis p. 71 Cerasine, 2) Lakman's Seldschukusme, und nach demselben in der Gesch. des osman. Reiches I. S. 31. 2) Nicepharus Gregoras L. VII. cap. 6 S. 6 II. Bd. S. 152, und nach demselben Gesch. des osman. Reiches I. S. 122. 3) Abulteda V. p. 27 irrt sich, indem er die Entfahrung Ifeddin's dem Mengku Timur, dem Nachfolger Berke's, zuschreibt. 3) Berke Chan Krimän baaft newahisnt dacht werdt Karaboghdande dacht misdschidt nün adt thurur. Seldschukusme, 3) Das Nochbet und auch Ibn Kesir unmittelbar nach der Schlacht Berke's mit Hulagu. Im Nochbet heisst es, Ifeddin labo seltzelm Jahre in Descht Kiptschak gescht und sey i. J. 669 (1270) gestorben; sber da Ifeddin erst nach dem Jahre 1761 nach Kiptschak ging, so blich er, wenn er i. J. 669 (1770) starb, siehen Jahre dott. 1) Kokdschn, dessen Sohne Idn hilkur, Balkadischi der Aura, Tokatmur, Nornt Buka, und der sweyte Sohn Jendada, der such einen Sohn hatte, dessen Nahme sher unbekannt. Reschideddin. 3) Keineswegs auf den Bruder Berke's, wie Schtscherbstow und Karsmsin irrig usch Deguignes wiederholden, sondern auf Orda's Haus, wie in der Tafel des sehten Buches umständlich aus einander gesetzt wird.

und sowehl morgoniandische als russische Geschichtschreiber stimmen in dem Zeugnisse von seinen Herrschertugenden abcrein. Dem Islam ergeben, liebte und besuchte er die frommen und gelehrten Männer '), und auf seinen Nahmen ward am Freytage das Gebeth nicht nur von den Kanzeln Serni's. sondern auch Kniro's verrichtet, weil sein Kinstuss sich von den Ufern der Wolga bis an die des Nil erstreckte, und sein Anschen als das des siteren Prinzen, selbst das Hulagu's. des Eroberers von Bagdad, des Gründers des mongelischen Reiches in Iran, überwog. Die russischen Grossfürsten empfingen bey ihm die Diplome ihrer Herrschaft; der Kiptschake Bibars Bondokdar, sein Verbündeter, führte in Ägypten mongolische Staatselnrichtung ein, wolche so lange irrig für ursprünglich türkische, persische oder arabische gegelten. Da unter Berke's und unter seiner nüchsten Nachfolger Regiorung das Herrscherthum von Descht Kiptschak auf dem Gipfel scines Flores stand, liegt uns nun, cho wir die Geschichtserzählung weiter fortsetzen, die Darstellung mongelischer Gesetze und Staatseinrichtungen im nächsten Buche ob.

<sup>&#</sup>x27;) Mochtar Ren Mahmud B. Mohammed ef-Sahidi el-Ghisfind, mit dem Beynahmen Nedschmeddin und dem Vornahmen Ebur-Ridscha, gest, i. J. 658 (1259), widmete dem Berke seine unter dem Nahmen en-Nafshiet beruhmte Abhandhing, (Kothi Buga im Tadschet-taradschim, d. i. die Krane der Lebensbeschreibungen hanelitischer Gelehrten, unter dem Artikal Mochtar, welcher die 2114 Lebensbeschreibung.)

## Fünftes Buch.

Von den Staatseinrichtungen, d. i. von den Geselsen, der Religion, der Cultur, dem Heere, der Finans, dem Gerichtswesen, dem Ceremoniel, den Hofwürden und Staatsümtern der Mongolen.

A maria

Erklärung taturischer Wörter.

Die Nothwendigkeit, mongolische oder türkische Wörter, welche häusig in der Geschichte vorkommen, besonders zu erklären, hat sich in dieser schon mehrmahl, wie z. B. oben bey den verschiedenen Benennungen für die Stämme und ihre Wohnungen, die Gezelte, fühlbar gemacht; nirgenda aber ist die Nothwendigkeit, uns mit solchen Wörtern zu befreunden, so dringend, als in diesem Buche, we es sich häufig um die Nahmen von Gebräuchen und Ämtern handelt, für welche in den europäischen Sprachen kein vollkommen in allen Schuttirungen entsprechendes Wort. Manche derselben, wie z. B. das der Jasa, d. l. des Gesetzbuches Tschengif-Chan's, sind alien denen, die nur im Geringsten von den Mongolon und Tschengif-Chan gehört, zur Genüge bekannt, andere dafür aber desto weniger. Es mögen also hier dem Gesetze selbst die verschiedenen tatarischen und tärkischen Benennungen für dasselbe vornusgehen. Jasa oder Jasak ') ist der Nahme der von Tschengis-Chan zur Zeit seiner Thronbesteigung zuerat kund gemnehten Genetze, deren Begriff uraprünglich der vernelnende von Verhoth, Indem das Geboth Jusun 1) heisst. Jana, in der Folge nowehl für Geboth ale Verboth gäng und gabo, wurde nuch insgemein für den durch des Gesetz betohlenen Tribut gebraucht, und noch heute hat sich dasselbe

<sup>&#</sup>x27;) The Travels of the Batuta p. 91; die mongolische Form ist Jasamischi; Reschideddin unter den Stammen im Artikel Bissut, dann in Neili's Commentare Wassat's. ') Jasak das Gesetz der Mongolen, Jasa das Kanunnane Tachengif- Chan's, und in der chuarefinischen Sprache (d. i. in der turkischen) Befehl des Padischah. Hiczu bemerkt Hr. Schmidt ungemein atylistisch: "Da haben wir's!" -- Was ist hierauf zu erwiedern, als: aJs. da haben wir's!"

in dieser Bedeutung bey den Mongolon ') und in dem Worte Insakdschi, d. i. Vollzicher des Gesetzes, Abwehrer des Verbothenen, als Nahme der europäischen Gesandten zur Sieherheits- und Ehrenwache beygogebenen Soldaton, bis auf unsero Tago erhalten. Jasa ist aber kein mongolischen, sondern ein türkisches Wort, denn das grosse Gesetzbuch (Jasaname) wurde von den Mongolen Tundschin ') genannt; der elgentliche Sinn des Wortes ist: sich hüthen und mit Genauigkeit wisson '). Das Geboth, im Urtheile des Gerichtes ausgeaprochen, hiera Jarghu 4), das Gesetzbuch Timur's Tufukat 1), und das Gosetz überhaupt Tora. Wie die Mongolen dieses Wort von den Hebräern genommen, so von den Griechen das Wort Kanun "), welches noch houte im ganzon Orient, von den Ufern des Ganges bis an die des Bosporos, Kanon und Grundgesetz bedeutet. Für Staatsgebräuche wird entweder das persische Wort Ajin 7), oder das arabische Resm 1) gebraucht. Die Besehle des Herrschers werden auf persisch Ferman, auf arnbisch Emr (dahor Emir, der Beschlende) und auf türkisch Jerligh (in der breiteren Aussprache Jarlig), militärinche Befehlo Tutkat") genannt. Die Bofehle, weiche ursprünglich boy den Thukiu, d. l. boy den Türken, bloss durch eine Anzahl von Stöcken oder Kerbhölzern, oder mittelst eines mit goldener Spitze verschenen Pfeiles und mit angehängtem, in

Seit er den Hain durch acinen Rath bewassert; Mit Grossmuthplectron achmeichalt er den Saiten,

So wird des Reichskanones Ton verbessert,
Denkwürdigkeiten der Dichter von Scheichi Nr. 1391; Sasfaji Nr. 269; Saslim Nr. 219. ?) Ajint Ekbert ist der Titel der Staatseinrichtungen Ekber's,
S. Gesch, des osman, Reiches III, S. 483. \*) Resm ist das hente zu Constantinopel für die Staatsgebrauche übliche Wort; Ceremoniel heisst Teschrifut,
") Toutcal, ordre pour la guerre, Petis de la Groix IV, p. 201.

<sup>&#</sup>x27;) Georgi's Beschrelbung aller Nationan des passischen Beiches I. Bd. 8.191; Lepuchin H. S. M. Jara, Gesetzbuch der Kalmacken; Pallas I. p. 332, . ') Kanmanard höffing kl. Tundichin gujend, d. i. das grosse Gesetzbuch, welches sie Tundschin gennen. Wassel im vierten Buche unter der Anfschrift; Tersill kitah of ahwall Dichihanguschal. Hiezu bemerkt Hr. Schmidt mit derselben Peinheit und Grundlichkeit der Kritik, die in seinem als haben wir's!" vorleuchtet: "Kein wahres Wort von alle dem." Er unterfangt sich, Wassaf Lugen zu strafen, den Geschichtschreiber der Hehmus, die classische, im Programme selbst aufgeführte Quelle; da seine Unwissenheit diesen der Lügen zeiht, was hatte der Verfassor dieser Geschichte von solch einem Richter zu erwarten? ') Die Bedeutung von Tundschin ist: sich huthen. Wassaf ehen da. ') Im Scherefname, hog der Beschreibung von Tunne's Hochzeit nach den Versen; im Petis de la Groix ist die Stelle nicht thersetzt. ') Instituts politiques et militäires de Tamorlan, Paris, 1787. ") Kannan heisst auf persisch, srabisch und turkisch sowohl des Grundgesetz, als eine Art von Pasiterion, das mit einem Plectron geschlagen wird; daher heisst es in einer Kassidet des beruhmten turkischen Dichters Abdulbakl Amif Efendi, gest. i. J. d. H. 1427 (1713):

Der Hotliung Palmen hlub'n von allen Seiten, Seit er den Hain durch aeinen Rath bewassert; ') Georgi's Beschrellung aller Nationen des russischen Reiches I, Bd.

Wachs gedruckten Siegel ertheilt worden waren, wurden unter den Mongolen, in den sochs vorzüglichsten Sprachen der Völker des ungehouren Relebes, in mongolischer, uighurischer, d. i. türkischer, arabischer, persischer, tangutischer und chinesischer ausgefertigt und mit dem Nahmenszuge des Herrschers in rother Tinte verschen. Solche Fertigungen hiessen Altemyha'), d. i. die rothgestämpelten oder goldenen Bullen der Tataren, woven mehr in der Folge.

he Jasa.

Die Jasa selbst, d. j. das türkisch geschriebene Gesetzbuch Tschengif-Chan's, let bisher noch nirgends im Originale nufgefunden worden, und keine der persischen Quellen, selbst nicht Reschideddin, hat dasselbe im systematischen Auszuge nufgenommen, vermuthlich weil dasselbe zu seiner Zeit zu bekannt, und er lieber die weniger bekannten Worte Tschengif-Chan's, als dessen damalds allbekanntes Gesetzbuch scinem Werko claverleiben wollte. Der vollständigste Auszug desselben befindt i sieh in Makriff's grossem Werke über Ägypten, nach dem Berichte eines glaubwürdigen Mannes, welcher eine Abschrift der Jasa auf der Bibliothek der Medreso Mostanfserlje zu Bagdad gesehen '). Die drey persischen Quellenschristeller Dschuteeini, Mirchuand, Binaketi und Bar Hebraeus haben weit unbefriedigendere Auszüge daraus gegeben, und Andero, wie Wassaf, Chuandemir und Ghaffari sprechen davon nur im Allgemeinen. Petis de la Croix 3) und der ihm nuchschreibendo Deguignes 1) haben die Berichte Mirchunnd's mit denen der Missionäre Reisebeschreiber in einen unförmlichen Klumpen zusammengeschmolzen, und d'Ohsson 5) hat neue Auszüge aus Dschuweini und Reschideddin hinzugestigt, aber ebenfalls den Text der Jasa mit den Worten Tschengif-Chan's und den Berichten der Reisebe-

<sup>1)</sup> Petis do la Crolk I. III. cap. XXVII, p. 206 übersetzt das Altempha des Originals als alettres patentes scelles du secan de sa main rougies," und setzt in der Note hinzu: ales empereurs Mogols rougissent leur main et l'impriment en lieu de secan sur les patentes." Diese Stelle ist in der Gesch. des osman. Reiches I. S. 779 auf diese Autorität nachgeschrieben worden, aber mit Unrecht, denn Altempha heisst bloss der rothe oder goldene Stämpel, und von einem Handabdruck ist wohl in der osman. Gesch. bey Gelegenheit des Ursprunges des Tughra, ober nirgonds in der mongolischen Geschichte die Rede. 2) a Vich hat henschrichtiget der fromme, zu Gott dem allerhüchsten flehenda Diener Ehu Haschim Ben Burhan (über welchen sich affort er harmen wolle!), dass er eine Abschrift der Jasa geschen im Schatze ader Medrese Mostanfsarijet zu Bagdad. Makrift. 3) Histoire du Grand Genghiz Can p. 98 -- 109, in XXII Artikeln. 4) Deguignes L. XV. p. 72 - 73. XXI. Artikel. 5) Hist, des Mogols p. 291 - 318.

schreiber durch einander geworfen '). Diese Vermischung der Jasa Tschengif-Chan's mit seinen Worten und den Berichten ourophischer Reisebeschreiber ist um nichts besser, als wenn bey einer Darstellung des Islams die Texte des Korans, die Worto der Sunna und die Darstellung der Reisebeschreiher ohne Classificirung aufgezeichnet würden, wie dieses freylich häufig geschehen. Ein anderes ist die Jasa Tschengif-Chan's, d. i. das von ihm in seinem siebenmahl siebenton Jahre, nachdem seit seiner Geburt das Jahr des Schweines im zwölfährigen mongolischen Jahrescyklus viermahl wiedergekehrt, auf dem grossen Landtago der Thronbestoigung gegebene Gesetz, und ein anderes sind die zu verschiedenen Zeiten seines Lebens und zuletzt auf dem Todbette gesprochenen Worte, Ermahnungen und letztwilligen Anordnungen. Es ist zur klaren Übersicht nothwendig, diese von jenem, und boydo von dom, was sonst die persischen Quellon und die Reisebeschreiber von den Gebräuchen und Stantseinrichtungen der Mongolen molden, zu tronnen, und die Jana neihat nach Makrisi's Auszuge und die Worte Tschengis-Chan's nach Reschideddin in systematischer Ordnung darzustellen. Hiernach zerfällt der Inhalt dieses Buches in drey Abtheilungen, deren erste die Jasa, die zweyte die Worte Tschengis-Chau's, die dritte die aus morgenländischen Quellen und Reisebeschreibern gezogenen Nachrichten über die Staatseinrichtungen der Mongolon, über ihre Religion und Cultur, über ihr Kriegs-, Steuer- und Gerichtswesen, über ihre Etikette, Hostenden und Staatsämter onthält. Als Einleitung zur Jasa selbst folge hier, was Wassaf bey Gelegenheit der Verkündigung derselben auf dem Kuriltal der Thronbesteigung Tschengif-Chan's sagt, aus demselben übersetzt '): »Herannch ordnete er die Einrichtung der Reichageschäfte, der sallgemeinen und theilweisen, in einem grossen Gesetzbuche, welches Tundschin 3) heisst. Die Bedeutung von Tundschi-

<sup>1)</sup> Dasselbe ist auch der Fall in den von Grigoriew, in der Note 231 p. 154 der Übersetzung aus Chuandemir nach d'Ohsson gegebenen Auszüge.
2) Wassaf in dem Abschnitte des vierten Buches: «Fortsetzung des Buches von den Uniständen des Welteroberers Tachengif-Chan's.» 2) Hr. Schmidt schreibt wieder mit mongolischer Stirne hinzu: «Ist gar nicht mongolisch.» Er weiss gar nicht, dass Tundschin in Reachidendin als der fünfte der relaten Mongolenstämme Durlegin aufgeführt ist. (S. die Stammtafel.) Seine Unwissenheit bürdet er meinem Werke als Gebrechen auf.

snischi int behutsam seyn und mit Gewissheit wissen. Dasselshe ist auf eine Weise abgefasst, welche alle vergangenen Micschlechter in Beschämung versenkt und für alle künftigen aden Zügel der Erwähnung lenkt. Er richtete das Heer nach oder Zahl der Zohner, Hunderter, Tausender ein, regelte "die verschiedenen Gattungen der Wassen, die Beschlsworte. aden Vor- und Nachtritt eines jeden auf dem Marsche und shoy der Rast, and thre Disciplin and Subordination nach selsucr eigenen Eingebung und Erfindung, so dass slo zur Zeit ades Aussitzens und Absitzens die Nacht für Tag und den Tag "für Nacht nähmen, und mit keiner Ausslucht oder Nichtbe-"reitschaft in Vorschein kämen, dass sie in Erwartung von "Belchnung oder Löhnung keine Ursache von Verzögerung soder Widersetzlichkeit auchen, dass das Heer zur Zeit den "Angriffes ein fallender Storn und listige Leuen, und zur Zeit »der Ruhe und in ihren Quartieren die vorfallenden erfoder-"lichen Arbeiten versche mit einer Leichtigkeit, wie fliessenodes Wasser, von Weiden lebend, wie Panther im Kriego, al-»len Gedanken von Furcht und Sorge um Kopf und Seele weit von sich wersend, wie der Pseil weit wog vom Köcher fliegt.

> "Falken, wenn es handelt sich um Adel, "In den Schlachten Aare ohne Tadel, "Wie die Tauben, voll von Liebesgaben, "Listiger und schlauer als die Raben."

Wichtiger als diese Stelle Wassa's sind die der mongolischen Geschichtschreiber, welche uns mit dem Nahmen des Mannes bekannt machen, welcher das grösste Verdienst um die Redaction der Jasa hatte. Es war Emir Karatschar Nujan'), welcher mit der Abfassung, so wie der zweyte Sohn Tschugatai mit der Aufrechthaltung der Jasa beauftragt war.

nhalt der Jasa. Die Jasa Tschengif-Chan's ordnet sich am füglichsten unter fünf Titel: 1) Von den Todesstrafen; 2) von dem Kriege und den Mitteln desselben; 3) von der Familie und der

<sup>1)</sup> Hr. Schmidt annotirt: «Charatschar Nojan, der schwarze Ochse.» Dass Karadscha turkisch sey, wusste ich, aber von Hrn. Schmidt lerne ich, dass Aojan ein Ochs. — Emir Karadchar Nojin; die Geschichtschreiber sagen, dass der Einsetzer der Urkunde (Muddschitga) in der Tora Tachengie-Chan's der Sohn Karadschar Nujan's gewesen, und der 4weyte Sohn Tschengif-Chan's, Tachagatai, welcher durch Verbothe (Jasa) und Gebothe (Jusun) vor den übrigen Sohnen ausgezeichnet war. (Neili im Commontare Wassafs.)

Haushaltung; 4) von den anbefohlenen Tugenden, und 5) von verschiedenen verbothenen Dingen. Die Todosstrafe ist über vierzehn Verbrechen verhängt, über Ehebruch. Sodomie. Diebstahl, Todschlag; doch konnte die Blutrache mit Gold gesühnt werden; das Blutgeld für einen erschlagenen Mongolen war vierzig Balische Goldes, für einen erschlagenen (thinesen oin Esci '); weiters über Lüge, Zauherey, über den, der ontlaufeno Selnven neinem Horrn nicht zurückstellts der eine im Gesecht oder im Streifzug dem Vormaun entsallene Waste oder Boute nicht aufliebt und zurückstellt; der zum dritten Mahlo ihm anvertrautes Capital durchgebracht; über den, der im Zweykampse einem der beyden Kampsenden geholfen; über den Feldstüchtigen und den Empörer'); über den, der ins Wasser oder auf Ascho pisst, der die Thiere nach der Weise der Moslimen, und nicht nach der der Mongolen schlachtet, welche darin bestand, den Bauch aufzuschneiden, das Herz zu fassen und es zu drücken, bis das Thier stirbt. Die Schuldigen wurden verschleyert vor den Chan geführt. Die Staatsverbrecher mussten bis auf den letzten Sprossen ihres Goschlechtes bluton 3). Der Titel vom Kriego und den Mitteln desselben zerfällt in die Art und Welse, denselben zu führen, in die Zucht und Ordnung des Hecros, in die Vorübung deszelben durch die Jagd, und die Erleichterung schneller Überbringung der Besehle durch die Post. Der Krieg musste ohne Schonung des Rigenthums und des Lebens der Feinde geführt werden, weil die Frucht der Schonung nur Reuc'). Das Heer war in Abtheilungen von je zehn und zehn, hundert und hundert, tausend und tausend, zehntausend und zehntausend getheilt, welche von den Zehnern, Hundertern, Tausendern und Zehntausendern befohligt wurden 6). Die grösste Einübung in alle Beschwerlichkeiten des Krieges durch Bogenschiessen und Pferdetummeln, die strengste Zucht, der blindeste Gehorsom, in stetem Mangel abgehärtet, gleich hungrigen Löwen, und nie, gleich setten Hunden, im Übersusso verweichlicht?). Für die Bedürsusso des-

<sup>1)</sup> Mirchuand gleich zu Anfange des Hauptstückes der Jasa. 2) Makrift unter dem Titel: Vom Oberstkämmerer Elhadschib. 2) Mirchuand und Wassaf bey der Bestrafung Arikhugha's. 4) Naima 1. Bl. 93 und Gesch. des osman. Reiches IV. S. 279. 5) Von Mirchuand mit einem Beyspiele des syrischen Feldzuges Ghafan's belegt. 2) Dehe, Sade, Hefare, Tonnik. 2) Mirchuand.

selben mussten die Befehlshaber sorgen, nicht nur für Bozen. Pfeil und Beil, Helm, Panzerwams und Säbel, sondern auch Mr allo zu den Handwerken des Lagers nöthigen Geräthe. Sich, Ahlo, Feile, bis auf Nadel und Faden '). Während der Mann im Kriego abwesend, mussten die Weiber das Feld bestellen, die Geschässe der Männer verrichten und denselben den Ertrag senden '). Die Aussederung an Städte zur Übergabe war kurz und bündig: »Wenn ihr euch nicht unterwerft, »wer weiss was geschehen wird! Gott allein weiss es« 3). Die Bewohner erstürmter Städte wurden ohne Schonung niedergemetzelt 4). Der den Besiegten aufgelegte Tribut war der Zehent alles Eigenthumes von Feldertrag und Heerden, und der zehnte Kopf der Bewohner, die wie das Vich angeschlagen wurden. Handelte es sich um die Bestrafung eines Befehlshabers, wie gross und angeschen auch derseibe, so wurde der Befehl durch einen einzigen Bothen gesendet, welcher die Strase vollziehen musste. Wenn diese nicht das Leben traf, bestand sie aus Prügeln, von denen solbst die Prinzen nicht ausgenommen 5) waren, von drey bis sieben und siebzig. Um das Fortkommen der Gesandten und mit den Besehlen des Herrschers Beaustragton zu erleichtern, wurden auf den Heerstrassen Posten eingerichtet. Die in Goschäften der Regierung Reisenden mussten nicht nur mit Pferden verschen, sondern auch verköstiget werden 6). Das wichtigste Geschäft des Friedens war das Vorspiel des Krieges, die Jayd: "denn das Jagen der Thiere ziert die Emire"?). Treibjagden von ungeheurem Umfango mussten im Winterangestellt werden. Die Jäger waren, wie das Heer, in den rechten, linken Flügel und das Mitteltressen geordnet, das in einem Umkreise von dreyssig Tagen von allen Seiten zugleich aufbrach, die Thiere der Steppen und Wälder in den Mittelpunet des Kreises 1) zusammentreibend. Dichtgedrängt, Schulter an Schulter und Knie an Knie, rückten die Treiber an, den Kreis verengend, in welchem zuerst der Chan mit den Prinzen vom Geblüte und den Vertrauten, dann, nachdem

<sup>1)</sup> Hata el-ibrid wel-chait. Makriff. 1) Makriff und Haider. 2) Dschi-banguschai und nach demselben d'Ohsson p. 296. 4) Vizdelou p. 7: «Cétoit une loi pour les Megols etc. 3) Baher's Mêm. by Erskine XLVIII. Turah or Jasi (Tora oder Jass). 6) Reschideddin und nach demselben d'Ohsson p. 305. 7) Simili withusch munasibi Emiri dechijasch. Michuand. 6) Dscherke, 20 dem Laut und Sinne nach ganz das italienische Cerchio.

sich diese wieder auf die Anhöhen zurückgezogen hatten, die Reschishaber und dann die Soldaten jagten. War nur wenig Wild mehr übrig, fichten Greise um die Schonung des Restes; die Bitte wurde gewährt, und hierauf hatte die Theilung des criegion Wildes Statt '). Die Sorge für die Jagd war die erste Würde des Hofes Tschengif-Chan's, und sein damit beauftragter Sohn Dechudechi, der Ahnherr der Herrscher von Kintschak, bekleidete als Oberstjägermeister das erste Hofamt des weiten Tschengis-Chanischen Reiches ').

Das Familien- und Erbrecht war folgender Massen ge- Fam regelt. Im Hause war der jüngste Sohn der Stellvertreter des Vaters, der Hüther des Herdes, der Erhalter der Familio für den Fall, dass seine Brüder im Felde erschlagen wurden 3). Der jüngsto der Prinzen hiess der grosse Prinz (Ulugh Numin') 4). Die Frauen wurden so viel als möglich geschont. "Es ist eine Regei der mongolischen Jana (nagt Wannaf), adnus sie (die Mongolen) in den grönnten Confunionen die Töchter und Frauen mit Beeinträchtigungen und Foderungen »verschonen und ihnen nichts zu Leide thun« 5). Von jeder Frau, welche dem Herrscher gestel, musste sich der Mann gutwillig scheiden und dieselbe ins Harem des Knans liefern (). Der Mutter der Prinzen stand die Regentschaft zu?). Der Thronerbo war der Sohn der Prinzessinn vom edelsten Gobluto 8). Der Mann der Prinzenamme durfte während der Saugzeit seinem Weibe nicht nahen 9). Die Mongolen vermählten ihre Töchter bloss unter sich '"). Unter dem Titel der Tugen-

<sup>&#</sup>x27;) Dachihanggachai, Mirchnaud und nach demaelben d'Obsson p. 307. 2) Dichthanguschar, Mirchnand und hach deinselben d'Olisson p. 307.
2) Mirchnand und Tarichi Haider. 2) Iteschideddin, Abulghafi, Dachihanguschai. 4) Hr. Schmidt bemerkt abermahl: alst nicht mongolisch. 2 Ungh ist freylich turkisch, aber Nujin, dasselbe mit Aujun, ist rein mongolisch, uhrigens atcht im Texte ja kein Wort, ob dieses mongolisch oder turkisch, es sind bloss die Worte des Dschihanguscha augeführt. Zu was also die bloss aus schmutzigem Sinne den Rand beschmutzende Bemerkung?
2) aEs ist. adurch die Jasa Tschengif-Chan's festgesetzt, dass in dem Schlachtengewihle a(herdsch u merdich) die Frauen und Tochter von silen Unbilden und Zustallen beschutzet werden, so dass ihnen kein Schaden zugefügt wird." Wassaf im Abschnitte vor der Thronbesteigung Arghun-Chan's Bl. 78. \*) Mirsaf im Abschnitte vor der Thronbesteigung Arghun-Ghan's Bl. 78. \*) Mirchuand Bl. 378 meines Exemplars, im Abschnitte der Verunoinigung der Familie Techolom, aludem es in der Tora Techengif-Ghan's festgesetzt, dass sjede Frau, welche dem Padischah gefallt, von ihrem Gemahle gutwillig seutlassen, in das Harem des Chans geht.\* ?) Mirchuand, Anfangs des Abschnittes der Regentachalt Turakma's Bl. 116; Wassaf Bl. 351 bey der Thronbesteigung Kujuk's. \*) aDie Jasa der Mongolen erfadert, dass der jungste «Sohn, dessen Mutter aus dem grössten Hause, den Platz des Vaters einsachme.\* Wassaf Bl. 352, bey der Thronbesteigung Mengku-Kann's. \*) «Die acheme.\* Wassaf Bl. 352, bey der Thronbesteigung Mengku-Kann's. \*) «Die «Gebrauch der Mongolen ist, dass der Mann der Prinzenammen seinem «Weibe (während der Saugezeit) nicht nahen durfe.» Reschideddin Bl. 192. «Weibe (wahrend der Saugezeit) nicht nahen durfe.» Reschideddin Bl. 192. 19) Reschideddin Bl. 37.

den stehen oben an die vier Cardinaltugenden der Mongolon. die Tolerans, die Gaetfreyheit, die Einfachheit der Sitte und des Hartes, and endlich die Unreinlichkeit, welche eine mongolische Tugend. Alle Religionen waren ohne Vorzug derselben und der Nationen eine vor der andern ') geduldet, und die Diener von allen, so auch die Ärzte und Armen, die Gelehrten und Frommen, die Gebethausrufer und Todtenwascher von allen Abgahen und Steuern besteyt'). Die Gaststeyheit war auf das ausdrücklichste befohlen. Jeder, der an einem Mahlo vorüberging, mussto dazu geladen worden; der Gastgeber musste die Speisen vor dem Gasto kosten, und weup dieser nuch ein Fürst 1). Dem Unste musste vor silem das Rückgrut, als der beste Bissen, gesendet werden. Keiner durfte jedoch sich niedersetzen, ohne geladen zu seyn, keiner mehr sich sättigen, als seine Kameraden. Die grösste Einfachhelt der Sitte und des Wortes war gebothen, selbst der Kaan durfte night unders als bey solnem Nahmen angeredet werden, Tschengif - Chan verboth allo Titel and Zunahmen, and cin Secretär, welcher ein anbefohlenes Auffoderungsschreiben an den Sultan Syrien's mit Floskeln verschönert hatte, büsste seine Rhetorik mit dem Tode 4). Dieser Widerwille wider alle Verschönerung durch Worte und Verseinerung der Sitte ging so weit, dass Unreinlichkeit und Schmutz allen Mongolen gebothen ward, nichts durfte ihnen unrein soyn 5); sie durften weder sich noch ihre Kielder jo waschen <sup>6</sup>); sie mussten dieselben tragen, bis sie ihnen vom Leibe fielen. Die Schweinerey war also den Mongolen durch Tschengif-Chan gebothen, dessen Satzung hierin im vollkommensten Gegensatzo der Gesetzgebung der Juden, welche reine und unreine Thiere unterscheiden, der Moslimen, bey denen die häu-

<sup>1)</sup> Makrifi. 2) Eben da. 3) Makrifi und nach demselben d'Ohsson p. 312.
4) Micchuand und nach demselben d'Ohsson. 5) Menaa inne kale lischeis innehu nedschet we kale dschemiol eschja tharijet welme joaarif min tahir we nedsches, d. i. er verboth ilmen zu sagen, dass Etwas unrein, er sagte, alle Dinge sind rein, und es ist kein Unterschied zwischen rein und unrein. Makrift. Hr. Schmidt, der oben zur Stelle, dass die Unreinlichkeit mongolische Togend gewesen, die Worte: allammer sches Pstradoxon\* beygeschrieben, schrieb hier an den Rand: aDieses Alles ist zuverlassig nicht avahr, obwohl die Mongolen, wie alle Steppen- und Wüstenvölker, ziemdich unrein leben. Ir. Schmidt gesteht also selbst ein, dass die Mongolen ziemliche Schweine; denuoch laugnet er die Angabe der zuverlässigsten Quelle, nahmlich Makrifi's, welcher bisher allein die beste bekannte Quelle des luhaltes der Jass. 6) Menaahum min ghosti siabihum bet jelbesunchum hata tela, d. i. aEr verboth ihnen, ihre Kleider zu waschen, sie tragen dieselben vielnehr, bis sie abfallen. Makrifi.

figen Waschungen Gesets der Religion, und der Parfen, welchon die Reinigkeit eine der ersten Tugenden. Die einzige Reinigungsweise, welche aber vielmehr eine Verwahrung gegen Zaubercy, war der Durchgang zwischen zwey Feuer'): dagegen war es verbothen, die Hand oder den Fuss ins Wasser zu thun '). Je abwelchender die Satzung Trehengif-Chan's von der Gesetzgebung jener Völker, um so auffallender ist. dass cinige seiner Gebothe und Verbothe ganz die der Pythagoraer. Wie den Pythngoraern nicht erlaubt war, gegen die Sonno zu harnen 3), so den Mongolon, und zwar unter Todesstrate, nicht ins Wasser und in die Asches wie den Pythngordern verbothen war, dan Feuer zu neharen ') und über kolne Wago zu schreiten b), so war den Mongolen verbothen, über Feuer, Tisch oder Teiler zu schreiten b; wie jenen das Herz?), so war diesen die Eingeweide zu essen ursprünglich verbothen "), in der Folge aber befohlen. Hundhabung der Gerochtigkeit, froyer Handel und Wandel war im ganzen Lando gebothen; allo Erbschasten blieben unangetastet "). Dem Kaan mussten alljährlich zum neuen Jahro alle Mädehon und Knaben vorgeführt werden, damit er aus jenen sein Harem (das Tschengif-Chan's zählte ein halbes Tausend von Weibern), aus diesen sein Heer bevölkere "). Privilegirte waren nur die Tarchanen, welche, von allen Steuern frey, zu jeder Stunde Zutritt zum Chane hatten. Die Wahl des Kaans konnto nur auf allgemeinem Landtugo vollzogen werden; auf solchem wurde auch die in den Archiven, welche Schabaschut ") hiessen, aufbewahrte, in der neuen uighurischen Schrift geschriebene '') Jasa vorgelesen und bestätiget. Sie

<sup>1)</sup> Rubruquis, Plan Carpin cinstimmig mit den russischen Chroniken.
2) Mirchuand in den Anckdoten Ogotsi's. 2) «Converso ud solem sultu non mingendum.» Diogenes Laertius, Pythagoras XVII. 4) «Ignem gladio non fodevalum.» Ehen da. 2) «Staterem non transiliendum.» Ehen da. 4) D'Olisson p. 310, nach dem Dachihanguschsi. 2) «Cor non edendum.» 2) be la Grois p. 104. Hist, du Grand Genghizean. Hiezu Hr. Schmidt: «Sie haben sie immer gegessen, und thun es noch.» Hr. Schmidt kann vielleicht als Tischegenosse der heutigen Mongolen versichern, dass sie heute die Eingeweide essen; wie kann er sich aber vernessen, wider die Quellen zu behaupten, dass diess nicht vormahls verbothen war! «Il etoit auparavant dejenda aus Mogols d'en manger (des entrailles)» sagt Petis de la Groix p. 104 ausdrücklich nach den persischen Quellen. Mit gleichen Fuge, wie Hr. Schmidt, komte einer behaupten, vor Mohammed hatten die Araber ihre Tochter nicht ertrankt, weil sie (indem der Koran es verbothen) es nicht mehr thun.
2) Mokaddemet zum Scherefname im Abschnitte der Jasa. ") Makrift. ") Mokaddemet zum Scherefname. ") Mirchuand, Tarichi Haider auf der kon. Bibliothek von Berliu Bl. 601.

wurde Tundschin, d. i. das, wover man sich zu hütten und was man genau zu wissen hat, genannt, im Gegensatze mit dem Kutat ku bilig, oder dem mündlichen Herrscherbeschle Tuchengis-Chan's ').

Mündliche Gebothe Tschengif-Chan's. Wenn die stückweisen Auszüge der Jasa, in so welt dieselbe bisher bekannt, zur besseren Übersicht einige Anordnung fodern, so ist dieses mit den mündlichen Befehlen Tschengif-Chan's keineswegs der Fall, da dieselben ohne Abkürzung
und Veränderung bey Reschideddin in ihrer ursprünglichen
Form und Reinheit erhalten sind. Sie folgen hier in der Ordnung, wie sie der Sammler der Geschichten angibt, in ihrer
ganzen Eigenthümlichkeit übersetzt, damit von dieser kostbaren exetischen Frucht auch so viel als möglich, nicht nur
Saft und Fielsch, sondern auch der Finum und Reif der Haut
erhalten werden möge:

I. Männer, deren Söhne das Befehlswort des Vaters nicht hören; jüngere Brüder ), welche dem Worte des älteren kein günstiges Ohr leihen; Ehemänner, welche ihren Frauen nicht glauben; Frauen, welche dem Befehle ihrer Ehemänner nicht gehorehen; Schwiegerältern, welche die Braut ihrer Kinder nicht genehmigen; Bräute, welche ihren Schwiegerältern nicht die gehörige Ehrfurcht bezeigen; Grosse, welche die Kleinen nicht ordentlich behandeln; Kleine, welche den Rath der Grossen nicht annehmen; Grosse, welchen das Herz der Knaben nahe liegt (d. i. zu Befehle steht), und die sich (mit Hülfe derselben) die Männer nicht unterwerfen; Mächtige und Reiche und mit Gütern Überhäufte,

<sup>&#</sup>x27;) Kutatku bilig, nicht belik, wie Hr. Schmidt schreibt, wird von ihm in der Widerlegung und Abfertigung S. 29 n. 114 so erkart, als ob Kutat nur eine Verstummelung von Kajat statt Kijat, und Belik statt Bitek stände; dem ersten ist selbst nach Arabschah's Stelle und in Ermanglung besserer Erklarung nicht beyzupflichten, weil die Verschiedenheit zwischen Kajat und Kutat zu gross; dem zweyten aber noch weniger aus dem guten Grunde, dass in der unter Sultan Oweis zusammengeschriebenen kostbaren Sammlung mongolischer Jerlighe und Fermane, Bilig und Bitek, neben einsander vorkonnmen. Bilig ist uighurisch und verwandt mit dem Worte Bulek, indem der Worterspiegel Buleku beisst. Widerl, und Abfert, S. 53. Hiezu benerkt Hr. Schmidt: "Buleku ist ja mandschuisch, mein werthester Herr!" Das mag seyn, kann es aber desshalb nicht mit einem türkischen Worte verwandt seyn, mein werthester Nojan? Es bedürfte keiner andern Proben der Grundlosigkeit und der personlichen Animositat der Kritik Hrn, Schmidt's, als diese Apostropho zwie!" ein Wort, weil es mandschnisch, kann nicht mit einem turkischen verwandt seyn! Und wann hat sich jemahls akademische Kritik in solche Formen, wie diese Apostrophe, mein werthester Herr! gekleidet! ') Pilik (richtig Bilig) kommt hier mehenahl, und mmer in Versbindung mit hören vor, so dass der Sinn des mündlichen Befehles keinem Zweifel unterliegt. ') Inin. (A) Aka (Aga).

welche Land und Volk nicht stark und mächtig machen, und Gebotho und Verbotho ') nicht auf vernünstige Weise durch-Mhren; Begüterte, welche von Emporern und Raubern an ihrer Stelle nicht ruhig gelassen, d. i. gepiändert, ihre Heerden nicht in Ruho erhalten können; Reiter den Vortrabn, welche, in beständiger Unruhe, thre Pferde so lange plagen, bis dienelben verrocken, diene (zwölf) Clannen von Monnehen Lommen nie ins Gelelso der Ordnung. Als Tschongif-Chan's Glack in Vorschein kam, kamen sio, sich seinem Beschlo zu unterwerfen, und er hielt sie mittelst der Jasa in Zucht '). Die Kundigen und Tapferen machte er zu Emiren des Heores 3), den Schlauen und Listigen frauto er das Gepfick 3) und muchte sie zu grossen Hüthern 5), den Unwissenden gab er kleine Gelsseln in die Hand und machte sie zu Schafftirten "), desshalben ist sein Thun, wie der neue Mond, von Tag zu Tag im Austichmen; vom Himmel kommt ihm durch Gottes Macht täglich neuer Sieg, und auf der Erdo steigt mit Gottes Hülfe sein Reich auf; seine Sommerwohnungen sind der Ort des Vergnügens und des Guten, und seine Winterwohnungen stimmen damit überein. Da ich mit Hülfe Gottes diesen Sinn ausgefunden und die Befehlsworte selbst erfunden 7), so ist Lust und Vergnügen und Gemächlichkeit 8) auf solchen Grad gestiegen. Wenn von nun an hunderttausend und zehntausend Jahre verfliessen, wenn die kommenden Söhno den Thron der Chanschaft einnehmen und diese Tschengif-Chanischen Gebothe unverändert bewahren, so wird ihre Regierung, vom Himmel beschützt und unterstützt, in Vergnügen und Wohlleben hinsliessen, der Gott der Welt wird dioseiben begünstigen 9) und das Volk der Welt wird dieselben segnen, sie werden lange leben und die Güter dieser Welt goniessen. Wer die Zucht erhält, beherrscht für uns die Welt '").

<sup>1)</sup> Jusun u Jasa. 2) Jasamischi kerd. 3) Umerai Leschker. Da Umera nur der Plural von Emir, 30 ist en eine grosse Tautologie, wenn es in Burnes's Reisen I. S. 62 heisst: His Jameers and Oomrahs. 4) Aghruk, schwere Bagago, turkisch Aghirik. 5) Keleban. 6) Tschoban. 7) Tschun be fafil Chudai in maanara derjajte em swe in bilikha of chod istinhath. Diese Stelle fehlt in Reschideddin's Exemplae der k. k. Holbibliothek, belindet sich aber in Binaketi, welcher Reschideddin unverandert abgeschriehen. Der Abschreiher hat den Satz, der zwischen den beyden Ioch liegt, ausgelassen. 9) Tschire ghamischi, von Tschire, welches von Nafinifade als mit Diraf dest gleichedeutend erklart wird. 9) Narghamischi. 12) Men hatenet siazetahn damet rijasetahn. Diesen letzten Zusutz eines arabischen Scheiches vielleicht ausgenommen, acheint in dieser kostbaren Stelle die Thronrede Tschengif-Chan's, womit er die Jasa einfuhrte, ziemlich unverandert erhalten zu seyn.

II. Alle Söhne künftiger Padischahe, wonn sie die Jasa der Grossen und Tapfern, die vor ihnen waren, nicht beobachten. werden dadurch das Herrscherthum ersohüttern und abschneiden, sie werden den Tschengif-Chan zurückwünschen und nicht Anden. III. Die Anstihrer der Tomane (Zehntausend) und Hefare (Tausend) sollen zu Anfting und Endo des Jahres kommen und das Befehlswort ( Bilig ) anhören '), und dann wieder zurückkehren, und diese sind im Stande das Heer anzuführen, aber jeno, welcho in ihrem Jurto sitzen und das Beschlswort nicht hören, sind Steinen ähnlich, in tieses Wanber geworfen, oder Pfellen, in Sumpfröhricht geschossen; wio diese nicht mehr in Vorschein kommen, so wird ihre Herrschaft verschwinden. IV. Wer sein Unus zu regieren versteht, wird auch das Reich zu regieren im Stande seyn, und wer zehn Mann in Zucht zu halten versteht, verdient mit der Bofehlshaberschaft von Tausenden und Zehntausenden betraut zu werden. V. Wer sein Inneres zu reinigen vermag, ist auch im Stande, das Reich zu reinigen. VI. Jeden Emir, der seine zehn Mann nicht in Zucht zu halten vermag, wollen wir mit Weib and Kind strafen, and schorstatt chen andern wählen, dessgleichen die Hunderter und Tausender. VII. Jedes Wort, worüber drey kundige Männer einig, kann überall wieder gesagt, im entgegengesetzten Falle demselben aber kein Glauben beygemessen werden; desshalb beurtheilt den Werth der Worte nach dem der Kundigen; wenn es mit diesem übercinstimmt, so ist dasselbe wieder zu ungen, sonst aber nicht. VIII. Wer Grösse sucht, spreche nicht, bis nicht gefragt. dann ertheile er auf die Frage angemessene Antwort; spricht er früher, so wird er nur kaltes Eisen schmieden. IX. Nur ein Pferd, das, wenn es bey Fleisch, dann halb von Fleisch gefallen, und ganz mager, in allen diesen drey Zuständen gleich gut rennt, ist ein gutes zu nennen. X. Die grossen Fürsten und das ganze lleer müssen sich in det Jagd üben und ihren Nahmen bestimmen, bey welchem sie, wenn sie ins Feld ziehen, nufgerufen werden; sie sollen mit zu Gott gewandtem Herzen bethen, bis dass sie mit Hülfe des ewigen

<sup>1)</sup> Der Sinn des Wortes pilig bischunüwend. Pilig oder richtiger Bilig ist das griechische yropn, wie aus dem Worterbuche Apuschka erhelk helig (Gjofi aadschemi; bilmek we idrak maananne. Hier ist die ursprungliche Aussprache und der wahre Sinn des Wortes mit kestirtem B. gegeben.

Gottos die vier Weltgegenden unterjochen. XI. Der Mann sey unter dem Volke, wie ein Kalb, ruhig und schweigeam, falle aber in der Schlacht wie ein hungriger Geyer auf die Herde. XII. Jedes Wort, das einmahl gesprochen worden, und von dem gezweifelt wird, ob on recht genprochen, kann, pey en Im Ernst oder Schorz gosprochen, nicht mehr zurückgenommen werden. XIII. Der Mann soll sich siler Orten zeigen, aber das Weib soll, wenn der Mann abwesend im Kriege oder auf der Jagd, das Haus besorged, so dass, wonn ein Gosandter oder Gast einspricht, er Alles in Ordnung, gute Speisen bereitet, das für den Gast Nothwendige hergerichtet finde, so dass der gute Nahme ihres Mannes verlaute und hochgehalten, der Werth des Mannes aus dem seines Weibes erkennet werde, ob er gut oder schlecht. Es ist ein bekanntes Sprichwort: "Im Hauso ist Alles der Hausfrau übnlich." XIV. Auf Streifzügen') diene das Benehmen Darkai ()rha's, aus dem Stamme Kinkin, zum Muster. Von zwey Dienern begleitet, sah er in der Ferne zwey Reiter. Der Diener sagto: »Da wir drey, wollen wir sie angreifen. \* Er angte: "Sie haben uns geschen, wie wir sio; er gab dem Pferde die Peitsche und floh. In der Folge fand es sich, dass einer dieser beyden Reiter Timur Orha der Tataro war, der mit fünshundert der Scinigen im Hinterhalte lag und sich gezeigt hatte, um den Darkai Orha zu verlocken und zu schlingen; dieser abor hatto zwanzig Diener in der Nähe, mit denen er hernach in Vorschein kam. Hieraus ist zu lernen, dass in allen Dingen Vorsicht nöthig. XV. Wir haben viele Berge und Haiden jagend durchstreift, wir haben viele Heere angeführt und Feinde besiegt; wenn Gott euch die Gelegenheit gibt (dessgleichen zu thun), so sollt ihr diess nicht vergessen, sondern euch dessen erinnern. XVI. Es gibt keinen Helden, wie Suntai (Suntai Behadir) '), und keinen, der an Tugenden ihm gleich. Von den grössten Beschwerden und dem Ungemache des Hungers und Durstes nimmt er keine Kunde; er glaubt, dass alle seine Leute, so wie er, gegen die Beschwerden abgehärtet seyen; desshalb ist er zur Anführerschaft des Heeres nicht geeignet. Der Anführer des Heeres darf nicht unempfindlich

<sup>&#</sup>x27;) Bulghamischi, im Wörterbuche Apuschka's als Tadsch u taradsch erklart. ') So im Binaketi, wohl richtiger als in Reschideddin, wo Jesukai steht.

gegen Hunger und Durst soyn, damit er den Zustand der ihm Untergebenen zu beurtheilen wisse und von sich auf die andern schliesse, dass er seine Märsche berechne und das Hoor nicht Hunger und Durst leiden und die Pferde nicht abmagern lasse. Hierauf deutet der arabische Spruch hin: "Geht im Schritte der Schwächsten von euch« '). XVII. Wie Genossen des Gewinnes (Kauseute) sich mit goldenen Kleidern schmücken, and in der Hoffnung des Gewinnes ihr Herz auf diese Waaren stellen, so müssen die Fürsten des Heeres ihre Söhne im Pfeilschiessen und Pferdetummeln und Ringen wohl einüben und zu Tapferen bilden, damit sie durch ihre Tugenden starken Herzens seyon, wie die Kauseute, XVIII. Nach Uns weiden Unsere Nachkömmlinge goldene Kielder anziehen und in Genüssen der Weichlichkeit schwelgen, und auf schönen Pferden reiten, und sich schöne Frauen beylegen, ohne zu sagen: "Die haben unsere Väter und Vorfahren gesammelt;« sie werden Unser in den Tagen ihrer Grösse vergessen. XIX. Der von Wein oder Reisbranntwein ') Berauschte ist wie ein Blinder, der nichts sehen kann, und der, wenn man ihn ruft, nicht hört, und wenn man auf ihn redet, nicht im Stande zu antworten. Ein Trinker ist, wie ein Todter, der, wenn man ihn auch sitzend aufrichtet, sich nicht aufrecht halten kann, oder Einer, den eine Kopfwunde schwindeln macht, Beym Weintrinker ist weder Vernunst noch Tugend zu finden, er hat weder gutes Naturell, noch gute Sitte, er thut Böses; er schlägt, er zicht die Menschen vom Guten und hält sie von Tugenden ab; die Trunkenheit wird alle seine Thaten verschlegern, so dass er cher Tugenden als Gastereyen aufgeben wird. Ein Herrscher, welcher dem Weine und Reisbranntwein ergeben, wird die Zucht 3) nicht erhalten und grosse Befehle nicht nusführen i) können. Der Herrscher, der sich im Wein oder Branntwein übernimmt, wird nicht im Stande seyn, hundert, und noch weniger tausend Mann in Ordnung zu erhalten. Des vornehmen Mannes, welcher dem Trun-

<sup>1)</sup> D'Olisson S. 305 hat den letzten arabischen Spruch esiru seir edhaa-feküm, vermuthlich als unecht, nusgelassen, aber das mongolische Sprichwort ist vielleicht nur auf arabisch ausgedrückt. 2) Tarasını ist von Rubruquis (S.71 im Bergeron) in Cerusine verstümmelt, un breneuge fait de ris dasselhe mit Terar im Seldschukname Lokman's, wo es heisst: aSie tranken Kums und Teraf (Teraf verschrieben statt Teraf), 2) Jusumischi. 4) Jusunhai monafem tschidamischi netuwaned kerd,

ke ergeben, harrt grosses Unglück, und die gemeinen Leute, welche nach Wein lüstern, werden ihre Pferde, Herden, und Allos, was sie haben, vertrinken und hankerett werden. Den Diener, welcher nach Weintrinken gierig, wird die Zeit strafen. Der Wein und Reisbranntwein bernuscht das Hers der Guten wie der Schlechten, so dann er nicht weinn, wan gut und schlecht. Der Wein und Reisbranntwein berauscht die Hand, so dass dieselbe nicht im Stande, das Treffliche zu ergreisen und zu halten. Der Wein und Reisbranntwein berauscht den Fuss, so dass derselbe zu gutem Schritte unfähig. Der Trunk halt alle Sinne und ihre Mittel vom Handeln ab, let's gar keine Möglichkeit, den Mann vom Trunke zurückzuhniten, so berausche er sich dreymald im Monathe, Berauscht er sieh mehr als dreymahl, so werde es ihm als Schuld angerechnet, besser ist's, wenn er sich im Monathe nur zweymald berauscht, noch besser, wenn nur einmahl, und wenn er gar nicht trinkt, am besten. XX. Als Tschengif-Chan wider China auszog und zum Feldzuge, wider Altan-Chan aufsass, ging er Nachts auf eine Anhöhe, löste den Gürtel, warf denselben um den Hals, löste die Bando seines Kleides auf, kniete nieder und sprach : »O ewiger Gott! du weisst es, dir ist es bekannt, dass Altan-»Chan die erste Ursache des Zwistes und der Urheber der »Feindschaft. Er hat den Berkan und Hembokai, welche, von »den Tataren gefangen, an ihn gesendet worden, und welche smeine Ahnen und Vorfahren, unschuldig erschlagen; ich sucho Vergeltung und Blutrache; Menschen, Peri und Di--wo') sollen mir helfen und beystehen! « So flehte er auf das Demüthigste, sass dann auf, besiegte den mächtigen Altan-Chan und unterwarf dessen Reich seinen Söhnen. XXI. Als Tschengif-Chan auf die Höhe von Perchte, d. i. des Altal, kam und umherblickte und die Ebene von seinen Lagera und Heeren, von seinem Hofstaate und Gefolge bedeckt sah,

<sup>&#</sup>x27;) aDiese Worte hat er gewiss nicht gebraucht, beinerkt Hr. Schmidt; warum sollte denn Tschengif- Chan, in so vielfaltiger Beruhrung mit Perseen, aus denen er Weftre nahm, nicht die Dime und Peri gekannt haben? Wenn er aber auch nur von mongolischen Damonen sprach, so wahlte Beschideddin, der gelehrte Weftr des mongolischen Hehaus, die Worter Peri und Dim gewiss als die treffendsten, um dieselhe Idee zu hezeichnen; hier handelt es sich vollends um nichts, pla um eine wortliche Übersetzung der hisher ganz und gar unbekannten Überlieferungen Tschengif- Chan's aus Beschideddin. Wie weit vergisst sich die Einseitigkeit und Bosartigkeit Hrn. Schmidt's!

spruch ort Moin Streben und meine Absieht ist, meinen Leibwachen, Frauen, Bräuten und Töchtern, die wie rothe Feuer strahlen, das Lebon durch alle möglichen Genüsse zu versüssen, sie von vorne und rückwärts mit goldenen Kleidern nuszuschmücken, sie in Sänsten auf verschnittene Pferde zu setzen, sie mit reinem Wasser zu tränken, ihren Lastthieren gute Welden zu versehaffen und alle Strassen von Unkraut zu reinigen, und nicht zuzugeben, dass in den Jurten Gestrüppe und Unkraut wachse. XXII. Wenn Einer von meinem Hause dem Gesetze widerstrobt, soll derselbe in dem ersten und zweyten Übertretungsfalle ermahnt, und das dritte Mahl nach dem Orto Dur Baltschin Koltschun ') gesendet, und wenn er sich dann noch nicht bessert, mit Ketten belastet in den Kerker geworfen werden. Kommt er nus demselben gebessert, so ist's wold, wenn night, so sollen sich alle seine ältern Brüder versammeln, berathen, und das Geschäft (der Hinrichtung) schlichten. XXIII. Die Zehner, Hunderter und Tausender müssen die ihnen untergebenen Truppen so wohl schulen, dass sie Tag und Nacht jeden Augenblick zum Aufsitzen bereit seyen, XXIV, Jeder männliche Sohn, geboren zu Herkotschin Tokum um Onan und Kerulan ist durch richtiges Urtheil, Erfahrung und Tapferkeit ausgezeichnet, kundig und fundig, und jedes dort geborene Mädehen ohne Kräuslerinn und Schmuck schön und lieblich. XXV. Als der Mokli Kojanik 1), gegen Begtschak gesendet, zwey und siebzig Schlösser erobert hatte, fragte er sich an, ob er zurückkehren dürse oder nicht. Er erhielt den Besehl, nicht zurückzukehren, bis er nicht alle Schlösser erobert. Bey der Zurückkunst seines Gesandten fragte ihn Mokli: "Hat er mich mit dem Finger ausgezeichnet?" Auf die bejahende Antwort sagte Mokli: "Mein Muth ist night von der Art, dass ich von hinnen gehe, ohne das grösste Bestreben an Tag zu legen. Et

¹) Man hat hereits aus der hisherigen Widerlegung der Randnoten Hrn. Schmidt's Proben genug von der Grundtosigkeit seiner Kritik geschen; hier ist aber eine der auffallendsten in der am Rande beygesetzten Bemerkung; «Durbeltschin wurdig, das folgende Wort ist voruntthlich Cholischi, das Ganze scheint die Strafe des Halsbluckes zu bedeuten, wobey der Strafling afeny herungeht.» Der Text heisst: Siwaim bar ora be mewdhai Durbaltschin Koltschun firistend, d. i. slas dritte Mahl sollen sie ihn nach dem Orto Durbaltschin Koltschun senden. Es ist also ausdrücklich von einem Orto die Rede; moglich, dass es der Ort der gedachten Strafe sey, aber es bleibt democh ein Ort. ¹) Kojanik heisst auf chinesisch grosser Ghan. Binaketi.

fragte, welche Andere Tachengif mit dem Finger ausgezeichnet? Der Gennulte antwortete: Burdschi, Burghul, Kubilal, Techilaugan, Karatechal, Decharal, Baral: or zolchnoto slo mit dem Finger aus, und befahl, dass von vorne und rückwärts Alles, alle Einkünste der Minen, die guten Pfeilschsttzen, die Pfeile der Panse '), die Jngdvögel und Jngdhunde, ihnen angehören sollten. XXVI. Molui Kaltschai, einer der geschätztesten Emiro Tschengif-Chan's, fragte ihn eines Tages, durch welche Vorzeichen des Sieges und der Eroberung ihm sein Wassenglück gekündet worden? Tschengis-Chan sagte, dass er vor seiner Thronbesteigung eines Tages von sechs im Hinterhalte liegenden Feinden überfallen worden sey, die alle ihre Pfeile auf ihn ohne Erfolg abgeschossen, worauf er sie mit dem Schwerte getödtet und unbeschädigt seinen Weg verfolgt, bey seiner Rückkehr ihre seehs Pferde, die herrenlos herumirrten, mit sich genommen. XXVII. Ein andermahl wurden ich und Burghudschi von zwölf Feinden in einer Bergschlucht angegriffen; ein Pfeil, der mir in den Mund flog, stürzte mich besinnungslos nieder, so dass ich mit dem Fusse wie ein Sterbender zappelte. Burghudschi wärmte Wasser, womit er mich gurgelte, so dass ich das gestockte Blut auswarf und wieder zu mir kam und mich bewegte, wormt ich alsogleich die Feinde aufiel, die meine Tapferkeit fürchteten und vom Berge todt niederstürzten. Diess war die Ursnche der Ernennung Burghudschi's zum Tarchan. XXVIII. Als Tschengif-Chan in seiner Jugend eines Morgens erwachto, sah er einige weisse Haare auf seinem Kopfe. Als seine Begleiter ihn fragten, wie diess in seiner Jugend zugehe, sagto er: "Da Gott mich über die Tausende und Zehntausende gesetzt, und mich mit dem Halsbande des Glückes geziert, so wollte er mir das Zeichen des Alters, welches das des Anschens und der Grösse, schon in meiner Jugend verleihen. XXIX. Tschengif fragte eines Tages den Burghudschi Nujan, den ersten seiner Emire, worin Vergnügen und Wohlleben ') des Mannes bestehe? Er antwortete: "darin, dass er den »blauen Falkon mit Sellerlo 1) gefüttert, und dem im Winter »die Flügel gewachsen, auf der Hand trage, wohlgenährstes, fettes Pferd reite, und im Frühlinge auf grünen Matten

<sup>1)</sup> Die Saumpferde. 2) Dscherghamischl. 3) Kerewif (Apium).

much binulichen Vögeln jage. Wohlgesprochen, sagte Tschengif, saber des Mannes wahre Lust besteht darin, dass ser die Feinde aufalle ') und entwurzle, so dass ihre Genossen welnen, dass er ihre fetten, goldgeschirrten Pfersde relte, die Brust und den Bauch ihrer Weiber zu seiner Schlaftlecke mache und sie küsse" '). Diess sind die Befehlsworte ') Tschengif-Chan's, des Gesetzgebers der Mongolen, der, wenn er sich nicht selbst, wie Reisebeschreiber berichten, Sohn Gettes und Gett auf Erden nannte '), fürwahr der Prophet der Mongolenherrschaft.

chengifn's letzto Vorte.

Ausser diesen Worten erwähnt die Geschichte noch seiner letzten auf dem Sterbebette, worin er seinen Söhnen und Nachfolgern vor Allem blinde Unterwürfigkeit gegen den Herrscher und die größte Familieneinigkeit, als, die Grundfeste Ihrer Macht, empfahl. Schon die Mutter Tschengif- Chan's hatte, als sie selben und seinem Bruder Belgetal den Mord des Bruders Bekter vorwarf, das Unglück des Familienzwistes und das daraus entstehende Übel zu Gemüthe geführt: "Was wird daraus werden, wenn ihr fortfahret, Einer den "Andern zu tödten und euch unter einander zu vernichten") ?" Kurz vor seinem Tode erklärte Tschengif-Chan seinen letzten Willen in den folgenden Worten: "Die Kraft der Jugend ist "durch die Schwäche des Alters gebrochen, der gerade Wuchs "durch die Last der Jahre gebeugt, und die unvermeidliche "Reise in die andere Welt ist nah. Ich habe durch Gottes Kraft

<sup>\*)</sup> Basmischl. Mr. Schmidt hemerkt: "Schw einfältig! solcher Ausdrücke bedient sich nicht leicht ein Mangole; sehr einfältig in der That! weil keiner von den heutigen Mongolen, den guten Bekannten Hrn. Schmidt's, wie Tachengif-Chan spricht, so soll auch dieser das Ohige nicht gesagt hachen, wiewohl die Echtheit dieser mundlichen Überlieferungen des Grunders der Herrschaft, durch den Wefte des mongolischen Hehans, aus den besten Quellen des Reichsarchives verburgt ist. "Es gibt.» hemerkt er weiter, "such wecht mongolische Denkspruche, Wurter der Weisheit (Hilik oder Belik) aTschengif-Chan's, die wohl nachstens in der Ghrestomathie Popov's ersecheinen werden." Die von Reschiedeldin, der verlasslichsten Quelle mongolischer Geschiehte, verhurgten obigen Überlieferungen, welche so augenscheinlich das Ceprage der Wahrheit an sich tragen, gelten also Hrn. Schmidt für unecht, und Sagen der heutigen Mongolen, welche Tschengif-Chan nur als Schmied kennen, getten ihm als die echten; jene verhalten sich zu diesen, wie Beschiedeldin's musterhafte Genauigkeit in Angabe genealogischer, geographischer und chronologischer Daten zu der, Regenten und Jahre verwirrenden und durch einander werfenden Geschichte Sesten's, die Hrn. Schmidt's Exangelium, wahrend ihm Reschideddin, Duchnweini, Binaketi und Wassaf, die einzigen verlässlichen Quellen, als Ketzer mongolischer Geschichte erschienen. 4) Bilig. 4) Schmidt's Würdigung und Ablertigung S. 96, nach den Beisebeschreihern. Diese XXIX., von Beschideddin auferwahrten Worte Inhen grossere Authenticitat, als die von Petis de la Groix aufgestellten XXII, Artikol, 4) Schmidt's Gesch, der Ostmongolen 8. 63.

, und des Himmels Segon Lünder weit und breit, im Durchsmesser nach allen Seiten der Wog eines Jahres, eurotwegen scrobert. Nun ist mein letzter Wille, dass ihr zur Abtrei-"bung der Feinde und zur Erhöhung der Freunde Eines Her-Azens und Einer Zunge seget, um die Güter der Welt zu ageniesson. Da das Reich nur von der Einigkeit abhängt und adns Verderhen an den Zwist gebunden, so sollet ihr, wena sihr das Gebäude der Herrschaft befostigen wollet, einstimsmir and gehorsom die Gebothe und Verbothe befolgen, damit ihr bis ans Ende der Zeiten vor der Überwältigung und "Schadenfreude der Feinde, vor den Klagen der Gegner gesichert und geborgen soyn möget« '). Die von Tschengif seinen Söhnen gegebene Parabel vom Pfeilbündel, welchen. so lang die Pfeile zusammengebunden, nicht die Kraft des starksten Mannes zu korbrechen verung, deren einzelne abet auch der schwächste leicht bricht, kommt mehr als einmahl in der Geschichte des Morgen- und Abendlandes vor und ist allgemein bekannt; nicht so das Seitenstück derselben von den beyden Schlangen, deren eine mehrere Köpfe und nur Einen Schwanz, die andere mehrere Schwänze und nur Einen Kopf hatte. Als grimmige, ihnen tödtliche Kälte einstel und beyde wider dieselbe Zuflucht in engem Loche suchten, wollten die Köpfe der ersten jeder wo anders hinaus und hinein, so dass die Schlange cher erfror, ehe sich die Köpfe vereinigen konnten, mitsammen ins Loch zu schliesen, während die Schlange mit Einem Kopfe denselben sogleich unter das schirmende Dach brachte, und die vielen Schweife leicht nach sich zog '); die sprechendste Parabel des republikanischen und monarchischen Princips. Von der Angabo der Reisenden des Mittelaltors, dass sich Tschengif-Chan selbst einen Sohn Gottes oder Gott auf Erden nannto 3), besindet sich in den persischen Quellen keine Spur. Keiner Religion vorzugsweise zugethan, bekannte er Gott, der ihn in seinem Grimme als die Geissel der Völker gesandt. "Ich bin," angto er den moslimischen Schriftgelehrten Bochara's, welche er um die Lehren des Islams ausfragto und dieselben gut hiese, sich bin

<sup>&#</sup>x27;) Mirchuand im Abschnitte: «Erwähnung des Vorfalles Tachengif-Chan's mit aeinen Kindern. ') Mirchuand; in la Fontaine's la tete et la queno du serpent VII. 17, etwas abgeaudert. ') Schmidt's Würdigung und Abfortigung S. 96.

» der Diener Gottes und sonde täglich Gesandte, Gebothe und » Verhothe in alle Länder und an alle Völker, und lege den » Heeren harte Federungen auf« ').

eligion der ongolen vor Tschengij-Chan,

Über die Religion der Mongolon vor Tschengis-Chan und unter demselbe@last sich aus dem Denkunhle der Besiegung Kjutschluk's und aus den Berichten der Reisebeschreiber nur so viel mit Gewissheit behaupten, dass dieselbe ein Naturdienst, in welchem die Elemente und Geister verehrt wurden, ganz derselbe Naturdienst, welchen die byzantinischen Gesandten bey den Türken am Altai vorsanden, und der noch heuto der ältesto Cultus Chlua's. Jenes Denkmahl erwähnt der Elyen oder gellügelten Geister, die vielleicht mit den Elohim, den göttlichen Kräften der Hebräer, verwandt. Die Türken am Altai verchrien das Feuer, die Luft, das Wasser, die Erde, und thre Priester waren zugleich Wahrsager 2). In China war die Religion des Kin, die ihrer Vorsahren der Chitan. Der Kniser opferto dem Himmel, der Erdo und den Geistern3). Die Thukiu, d. i. die Türken, brachten alljährlich im fünsten Monde ein grosses Opfer dem Geiste des Himmels dar 4); sie verehrten einen Genius Po Tengri, was der Gott der Erde heissen soll 5). Die Seldschuken verehrten vor ihrer Bekehrung zum Islam den Gott des Himmels, Kök Tangri 6). Schon im sechsten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung war der Buddhismus unter den Türken eingeführt?). Die Kamen der Mongolen, d. I. die Schamanen der Buddhisten oder Wahrsager, Zauberer, Abwender alles Büsen, fand schon Zemarchos am Altai; schon dieselben reinigten den byzantinischen Gesaudten durch's Feuer, wie die Missionare des Papstes, wie die russischen Grossfürsten im mongolischen Lager mittelst des Durchganges zwischen zwey Feuern gereiniget werden mussten 8). Die Mongolen erwiesen, wie die Türken am Altni, dem Fouer und der Sonne göttliche Verehrung.

¹) Mirchuand im Abschnitte von der Rückkehr Tschengif-Chan's nach seinem Jurte über Bochara. ¹) Stritter III. p 70, nach Menander. ¹) Plath die Volker der Mandschurey z. m. O. ¹) Abel Remusat, Recherches p. 297. Vahrscheinlich ist dieses der But-Turri, der schon im Nahmen des Stielbruders Tschengif-Chan's vorgekommen. ²) Nicht der blaue Gott, wiewohl Kök nicht nur im Mongolischen, sondern zuch im Türkischen blau heisst; es heisst auch der Himmel. ²) Klaproth Tableau Asiatique p. 118. ²) «Itaque averruncatores et malorum propulsores avenschantur et adversa alia avertebant. Zamarchum etiam ipsum circa allammam circumduverunt et eo ritu, quo illis mos erat, lustrurunt.» Stritter p. 50. Stepenusja Kniga I. 312. Rubruquis, Plan Garpin.

Noch boy der Thronbesteigung Mengku-Knan's machten die Prinzon, als sie dem neuen Kaan huldigten, die siebenmahligo Verbeugung gegen die Bonno'), welche von den russischen Fürsten im Lager gefodert ward '). Boy dem Gebetho wurde der Gürtel gelöset und über die Schulter geworfen 3), wie Tschengif - Chan gebethet, als er in der Nacht hinaus ging auf den Berg, um Gottes Beystand wider Chuarefinachah anzusichen. In der kleinen Bucharey war der Buddhismus schon vor der christlichen Zeitrechnung eingeführt 1), und obwohl denselben erst Kubilat - Kaan als Staatsreligion einführte 5), so widerspricht doch nichts der Wahrheit der Erzählung des Bar Hebraous von einem in Gegenwart Tschengif-Chan's zwischen uighurischen Kamen und chinesischen Priestern gehaltenen Controverso "). Die Chinesen lasen aus ihrem Gesetzbuche, welches mythologische Sagen und Gebothe allgemeiner Sittentehro enthielt. Die Buddhapriester erhielten die Erlaubniss, ihre Burhanenbilder auszustellen und denselben nach ihren Gebräuchen zu opfern. Die Kamen blioben jedoch in nicht minderem Ansehen, und neben ihnen wurden die Priester aller andern Religionen geduldet?). Statt das, was in so vielen Schriften fiber Schakimuni, den Gosetzgeber des Buddhismus, und über die Darstellung dieses Religioussystemes zu finden 8), hier im Allgemeinen zu wiederholen, halten wir uns bloss an die speciellen Religiousgebräuche und abergläubischen Meinungen der Mongolen vor der allgemeinen Einführung des Buddhismus und der späteren des Islams.

<sup>&#</sup>x27;) Wassaf bey der Thronbesteigung Mengku-Kaan's. \*) "Poklanatsa solitzi i ogniu i Austu." Stepennoja Kniga 1, 312. 3) Wassaf bey der Thronbesteigung Mengku-Kaan's Bl. 352; der Gürtel hiess auf persisch auch Kesti, das russische Austu. \*) Remusat Recherches p. 214. \*) Schmidt's Geschichte der Mongolen; d'Ohsson p. 628: "Coubilai fut le premier des successeurs ade Tchinguiz Kan., qui s'earta de l'in lifférence religieuse." \*) Bar Hebraeus ganz ubereinstimmend mit dem, was das Dschihanguschai von den Kamen und dem Gesetzbuche Lum der Uighuren erzahlt. \*) Bar Hebraeus p. 452. \*) Sur les époques de la religion Bondote." Klaprath Nouv, Journ, As. VII. p. 161. Leben des Buda nach mongolischen Nachrichten in der As, pol. S. 171; die beste Darstellung in Schmidt's Anmerkungen zu den Nachrichten Sactseu's über die Einführung des Lamaismus unter den Mongolen, und nach demselben Rehm II. S. 189; der Gottesdienst der Buddhisten bey Bergmann I. S. 64 und das Lehrsystem III. S. 24. Darstellung der Religion der Buddhisten im Morgenblatte 1833 S. 259. La somme de Bondisme. Remusat mém. p. 147; Pallas Sammlung historischer Nachrichten über die mongolischen Volkerschaften I. S. 59 und der ganze zweyte Theil. Hochst schatzbare Nachrichten über Schakimuni sowohl, als über sein ganzes Lehrsystem enthalt Binaketi's Geschichte als Auszug aus dem zweyten Theile Reschideeldul's.

tsenbilder. esttage.

Die Mongolen hatten Gützenbilder aus Filz und Seide. Wenn sie ein Thier schlachteten, wurde den Götzenbildern das Herz dargebracht, und sie betheten gegen Mittag gewandt'), wie die Moslimen gegen die Kanba. Sie betheten die Sonne und die Sterne sammt den Elementen an, denen sie. che sie assen, Speise und Trank unter Gesängen welhten '). The vorzüglicher Gott hiess Natayai 3), und ward mit seiner ganzen Familio von allen Tataren verchrt 1). Wenn sie sich zu Gastmahlen versammelten, wurde zuerst das Götzenbild. ober dem Kopfe des Hausherrn, und dann alle nudern besprengt. Ein Diener des Hauses machte ausserhalb des Zeltes kniebengend gegen die vier Weltgegenden die vier Lihationen zu Ehren des Feuers, des Wassers, der Lust und der Todten 5), welche als Staub das vierte Element. Sie feyerten alljährlich drey grosse Feste, das der Schmiede, als Andenken des Auszuges aus Erkene b), ein Befreyungsfest, wie das, welches noch heute in Persien zum Andenken der Befreyung von der Tyranney Sohak's durch den Schmied Ginwo gefeyert wird. Es hiess Goksu, und ward alljährlich am Neujahrstage (am ersten Februar) geseyert; den Geburtstag des Kanns und das Herdenfest, an welchem für die Erhaltung der weissen Pferde, deren Kubilai-Kaan bis zehntausend besass, Libationen von Stutenmilch geopfert wurden 7). Dess-

<sup>&#</sup>x27;) Rubruquis bey Bergeron p. 31. ') Marci Pauli cap. 65. ') Hiezu bemerkt Hr. Schmidt: «Ein ganzheh verdorbener und nicht herzustellender Nahme.» Verdorben ist derselbe nicht, wie das Dentsche Hrn. Schmidt's, wohl aber verderbt, und desshalb doch herzustellen, wenn diess auch Hr. Schmidt, bey seiner Unkenntniss des Persischen, nicht im Stande. Die minder verderbte Lescart Nagyzai (die franz. Handschrift weiset den Weg zur Wiederherstellung) oder Natygai ist das verderbte persische Naghusha oder Vighuschak, welches Ferhengi Schunri (H. Bd. Bl. 398). Burhaui kati und das Siehenmeer (Vl. Bd. S. 33) als die Religion der Feneranbether und Sabaer erklaren, der letzte ausdrücklich: be fethi ewwel. ') Marci Pauli cap. LVIII. ') Rubruquis bey Bergeron p. 10. '6) Hr. Schmidt annotirt: «Davon findet sieh nicht die gerüngste Spur, weder in den Büchern, noch unter dem Volke.» Mag seyn unter dem heutigen Volke der Mongolen! Hr. Schmidt laugnet aber auch die Autoritat der Bücher-ab, weil er das im persischen Originale beygesetzte Citat aus Reschödeddin nicht verstand; hier folgt die Übersetzung dieser, die Behauptung Hrn. Schmid's als Schmiedhammer zermahmende Stelle: «In der Nacht des neuen Jahres ist es der «Gebrauch und das Herkommen der Familie Tschengif-Chan's, dass sie «Verkzeuge der Schmiede, Blasebalg und Kohlen herbeyschaffen, das sich «verschaffle Eisen auf den Amboss legen, dasselbe mit Hammern schlagen, aund dafür (Gott) dankbar sind.» Reschideldin Bl. 33 in dem Abschnitte von den Derlegin. Nach Marco Polo H. cap. XIV. am ersten Fehr.: Festicitate calendarum Fehruarii, qua annum suum incipinat. ') Marci Pauli L. I. p. 57. Wenn sich die verschiedenen Daten des 28. August und 28. September nicht auch un der französischen Ausgabe, wie in der lateinischen, fanden, könnte man glauben, dass von einem und demselben Feste, nahmlich dem Geburts-

gleichen wurde der Tag, an welchem der neue Stutenbranntwein jährlich zum ersten Mahle geöffnet und getrunken ward, severlich begangen '). Das Frühlingssest, oder der Tag, an welchem die Stuten zu melken begonnen werden, wird noch heute von den Kaschintzen, Kalmücken und andern heidnischen Tataren gefeyort 2). Ausser den drey grossen Festen, dem des neuen Jahres oder Besteyungssestes aus den Eisenminen von Erkene, des Herdensestes und des Geburtssestes des Knnnes, feyerten die Mongoton besonders das Todtonfest, Koilghan 3), welches darin bestand, dass, zum Besten der Seele des Versterbenen den Vögeln das auf einem Stocken aufgesteckto Ans eines Pferdes Preis gegeben ward i). Zum Besten der Verstorbenen wurden bey ihrem Leichenbegängnisso nicht nur Pforde, sondern bey denen der Kürsten auch thre Schwinnen geschlachtet und Ihnen als Boyschläferinnen ins Grab beygegeben. So wurden am Grabo Tschengif-Chan's vierzig Mädehen geopfert 5). Bey dem Begräbnisso Mongku-Kaan's am Altai sollen über zwanzigtansend Menschen goschinchtet worden seyn "). Beym Todo Ogotal's folgte ihm Mukan Chatun, die geliebteste seiner Gemahlinnen, ins Grab, wie diess, angt der Geschichtschreiber, der Brauch der Mongolen ?), und dem Hulagu wurden Mädchen mit allen ihren Juwelen und Geschmeide ins Grab mitgegeben, damit es ihn dort in der Einsamkeit nicht langweile 1). Beym Tode der Chane war os Brauch, die Schafe zu scheren, und Niemand durste sich von der Stelle bewegen 9), die Fahnen wurden umgestürzt, die grosse Trommel geschlagen '").

feste des Kaan, die Rede sey. Zu Rubruquis Zeit ward das Herdenfest am 9. May gefeyert; p. 122 bey Bergeron.

') Rubruquis bey Bergeron p. 124. ') Palle's Reisen I. 8. 357 und Hf. S. 401 das Fruhlingslest im April, das Herdenfest im Junius, das Kerzenfest im November. Des Festes in der Hallte Januar erwahnt Rubruquis Cap. XLVIII. bey Bergeron p. 128. Sabantui, das Pflugfest, beschrichen von Lepuchin II. S. 16; dann von den drey Festen der Kalmuken, Lepuchin I. S. 294. ') Nach Hen. Schmidt Chodgha. ') Kurghan, Lepuchin I. S. 294. ') Nach Hen. Schmidt Chodgha. ') Kurghan, Lepuchin I. S. 244. Bekanntermassen beissen Kurghan auch noch heute die Grablugel. ') Mirchuand. ') Bey Rubruquis L. I. Ch. LIV. p. 47. ') Ff aakabesch rewan schial tschunanki resm a ajint Moghot. Mirchuand in dem Abschnitte Turakina's. ') Tschend dochtert mahpeiker ba hilet u hulla hemchuabe kerdend ta ef wahscheit tenhaji we hirkail firkat mahfuf maned. Mirchuand Bl. 79 im Abschnitte vom Tode Holagu's; einstimmig mit demselben Wassaf Bl. 31 und d'Ohsson p. 328. ') He tschun Hulagu wefat jajt tschünan manhudi ischan est rahhara bestend u jasa dadend ki hitsch aferin ef makamt chuisch nakt nekuncid. Reschideddin Bl. 158. 'e) Histoire de Tinur L. V. Ch. LX. p. 65 u a. m. O.

ahrsagegenstein.

Ausser dem schon oben erwähnten abergläubischen Ver-Schware bothe der Jasa in Betreff des Feuers und Wassers und den Beschwörungen der Kamen oder Wahrsager, ist vorzüglich ilirer Wahrsagerey aus der Ascho verbrannter Schasbeine zn erwähnen '). Mehr als einmahl wird dieses Gebrauches, und nicht nur von Rubruquis erwähnt, sondern seine glaubwürdige Nachricht wird durch mehrere Stellen mongolischer Geschichte bestätiget. Als Hulagu nach Bagdad zog und über den Tigris setzte, wurden, um das Loos zu bestagen, Beine von Schafen verbrannt'). Ein tatarischer Aberglaube war es. am Mittwoche ein schwarzes Lamm mit dem Säbel entzwey zu hauen und dann durch die entzweygehauenen Hälften mitten durchzugehen. Das war ein Hauptpunct der Anklage des Chalifen Motenafsim wider den Feldherrn Akschin 3). Ein Aberglaube der Mongolen als Buddhisten war, dass jedem grossen Manue, wie dem Schakimuni, ein unverbrennlicher Knorpel vor dem Herzen liege, indem nach ihrer Überlieferung, als Schakimuni verbrannt ward, dieser durchsichtige, dem Herzen vorliegende Knorpel, nicht verbrannte 4). Ihres Aberglaubens in Betreff des Donners und Blitzes und ihrer Eidschwüre ist schon oben im Lause der Geschichte Erwähnung geschehen. Sie schworen bey dem Blute eines fünffachen Opfers, eines Pferdes, Stieres, Widders, Hundes und Bockes 5), bey dem in den Strom gestampften Erdreich des Ufers und abgehauenen Baumzweigen"), bey dem Blute, das sie aus einem Ochsenhorne tranken?), und bey dem Fleisch und Blute ihrer Herrscher 8); nicht bey dem Nahmen Gottes 9). Höchst merkwürdig endlich aus historischem Gesichtspuncte ist der von den Türken ererbte Aberglaube an die Regen machende Kraft des Steines Dschede '") oder Jade, unter wel-

<sup>&#</sup>x27;) Rubruquis Ch. XXXVIII. u. XL., bey Berg. p. 82 u. 92. ') aller Geabrauch ist, dass sie die Schulterblatter der Schafe verbrennen." Reschideddin. ') Ibn Kesir i. J. d. II. 224 (839) bey der Hinrichtung Achschid's
durch Moteanskim. ') aBey den Gotzendienern ist die Sage, dass, als man
aden Schukjammin verbrannte, sich vor seinem Herzen ein knorpelartiges aden Schakjamuni verbrännte, sich vor seinem Herzen ein knorpelartiges aBein fand, welches nicht verbrannte, und welches sie Schadit nennen. Ihr aAberghaube ist, dass bey der Verbrennung grosser Männer das Schadit nennen. Ihr aAberghaube ist, dass bey der Verbrennung grosser Männer das Schadit nennen. Ihr achterbrannt bleibt." Beschideddin. ') D Obsson p. 41, nach Reschideddin, Mirchnand. ') Derselbe p. 47. ') Derselbe p. 57. ') Derselbe p. 47. ') He ander Mogholan tichnann est ki ba hemdiger sewkend be chun mi chorend. Reschideddin auf der k. k. Hofbildiothek Nr. 79. '') Hr. Schmidt bemerkt aDschede, richtiger Daula, ist gar kein Stein, sondern die Wetterbeschwerung selbst." Die mongolische Unwissenheit oder Unverschämtheit Hru-Schmidt's geht doch gar zu weit; in den ersten Zeilen Mirchnand's, bey Be-

chem auch der so hoch gepriesene Dechu der Chinesen begriffen. Nach der ältesten türkischen Sage gab denselben Jauhet seinem Sohne Turk mit, als er denselben nach dem Ausgango aus der Archo gegen Osten sandto, die Länder dessolben in Besitz zu nehmen '). Eine ähnliche Sage ist die, welche Herodot von dem vom Himmel gesallenen Goldo (einem Aërolithen) erzählt, welchen die Schne des Targitaus (Türk), des Stammvaters der Scythen, dem Vater nach Hause brachten '). In der mongolischen Geschichto geschicht der wunderbaren Wirkung dieses Steines mehr als einmahl Erwähnung. So bediente sich dessen Ogotal auf seinem Feldzugo nach China, um Regen zu machen 3). Die des Gebrauches dieses Steines Kundigen hiessen Dechadedachi 1). Derselbo ist von dreyerley Arton: der staubfarbige mit weissen Puncten, der dunkelrothe und der vielfarbige. Darüber, ob derselbo Erzeugniss der Mino, oder aus dem Magen eines Thieres genommen, sind die Quellen morgenländischer Edelsteinkunde uneins 5).

ginn der Geschichte der Türken heisst est «Noe gab seinem Sohne Japhet den Stein mit, welchen die Türken Regenstein, oder Dschedestein, oder Jedestein neumen: hadsehrol mathar ki aura Dschede tasch gujend we aura senkl Jede mf gujend. Hier wird also in drey Sprachen: arabisch, persich und turkisch gesagt, dass Dichede oder Jede ein Stein sey, arabisch Hadischr, persich Senk, turkisch Tasch, dennoch ist nach Hin. Schmidt Jade kein Stein!!! Aber dieser dreyfache Beweis ist Nichts für einen an grossen Monsellen, wie Hr. Schmidt, welcher, wie Schakjamunt, eine unverbrennteha Herzkun pel hat, oder vielmehr ein steinernes Herz, wie die, von denon es im LXXIV. Vers der H. Sura heisst:

«Dann verhartete der Herr die Herzen hart wie Stein, «Harter noch; was will Fels dagegen seyn!

allarter noch; was will Fels dagegen seyn!
allean aus den gespaltnen Felsen springen Quellen,
alturzen hoch herab aus Furcht des Herrn in Wasserfallen,
albuch der Herr wacht über enze Thaten!

2) Nürchnund gleich Anfangs des funften bandes unter Japhet.
3) Herodot IV. 5.
3) Abulghafi p. 359 in der franz. Ubersetzung.
4) Eben de und
Erskine Mem. of Baher: abe who performs the genemonies is culted Yedecht.
MIVII. S. die Beylage Nr. IV. im Anhange: aUber den Regenstein.
4) Mohammed Manfaur in den Fundgruben des Orients VI. S. 140. Der ausführe
liche Artikel desselben steht im Anhange ubersetzt, um zur Ausseleinung. liche Artikel desselben steht im Anhange übersetzt, um zur Ausgleichung der über den Stein Dichede noch nicht ausgeglichenen Streitigkeiten der Mineralogen bevzutragen. Remusat in seinen Recherches sur la substance minerale, appellée par les Chinois pierre de Ju, in der Geschichte der Stadt Choten, Paris 1820, lasst die Sache, trotz der von Klaproth, dem Chemi-ker und dem Gustos des brittischen Museums vorgelegten Stelle unentschieden Ritter's Asien H. Th. H. Buch S. 221 spricht von dem schonsten durchden litter's Asien II. Th. II. Buch S. 221 spricht von dem schonsten durchsichtigen, vielfarbigen, orientslischen Jade, als einem der gesuchtesten Artikel chmesischen Handels. Der Dichede, der Italmen des Portraits Fethslischah's, welches Mirfa Abul Hasan brachte, ist eine Art blassgemen 
Specksteines, wie der im brittischen Museum. Nach Hany: «Jade oriental 
on nephritique,» mich Werner Arphrites. Da Jade nicht zugleich blutrother Jaspis und weissgespreukelter Kephrit seyn kann, so ist es wohl hochst 
wahrscheinlich, dass der chinesische In und der turkische Jede zwey ganz 
verschiedene Steine sind; in keinem Falle ist's Bezour, wie Grigoriew in

: heilige il Neun.

Mehr als die Fabel vom Regensteine und dem hohen Anschen, in welchem derselbe bey allen Völkern türkischer und tatarischer Abkunft stand, ist die hohe und religiöse Achtung dieser Völker für die Zahi Neun in der Natur gegründet, da dieselbo in den Stadion des monschlichen Lebons als Lebenszahl (no wie die Sieben als Geschlechtszahl) und als ontscheidendo in den kritischen Tagen der Krankheitsporiogen sich nufmerksnmer Beobnehtung aufdringt '). Zuerst stellt nich die Neun in der fürkischen Geschichte sehon beym Feste Oghuf-Chan's heraus, boy welchem nounhundert Pforde, nountainend Schafe geschlachtet, neun und nounzig Bocken') mit Getränko, neun mit Branntwein, neunzig mit Kumis gefüllt wurden. Aus türkischer Vorliebe für diese Zahl theilt Abulghafi sein Werk in neun Bücher, die er aus zweymahl nenn Werken geschöpft, und die er mit dem Lobe Gottes, des Schöpfers von achtzehntausend Welton, beginnt 1). Im neunten Gliedo stummte Tschongif-Chan von Alanko 4), der himmelgeschwängerten Ahnfrau seines Goschlechtes, der Mutter der Nurinen oder Lichtsöhne, ab. Der Geschenke, welche die Prinzen bey der Thronbestelgung Mongku-Kann's darbrackten, waren neunmahl neun, nähmlich neun Stücke von neun verschiedenen Dingen 5). So erschien der Bothschafter Ahmed Dscheinir's vor Timur mit der tatarischen Nounzahl der Geschenko, von jeder Art noun Stücke darbringend "). Der Fürst von Schirwan huldigte dem Weiteroberer mit einem Geschenke von neun Säbeln, neun Bogen, neun Zelten, neun Baldachinen, neun Schalen, neun Stücken reichen Stoffen, neun Schwinnen und acht Schwen, deren neunter er nelbet?). So gnadig als Timur dieso niedertrachtige Schmeicheley aufnahm, so unguädig empfing er die Gesandtschaft Bajefid's,

den Noten zu Chuandemir meint, da in der Edelsteinkunde Bezoar besonders abgehandelt wird.

<sup>1)</sup> Butte's Arithmetik des menschlichen Lebens. 2) Abulghafi franz. Übersetzung und Original-Ausgabe p. 15. Hauf', Becken, nicht Schlauche, wie in der franz. Übersetzung. 3) Abulghafi. Schon bemerkt von Strabbenberg im nordlichen und osthehen Europa und Asien S. 80 u. f. Nich findet sieht bes Abulghafi die Aeun S. 25, 35, 38, 40 der Original-Ausgabe, und Bor Hebraeus H. p. 151 wahlt nenn Gesetze der Jasa aus. Auch Jos. Barbara bey Ramusio H. p. 23. 4) Nach Hen Schmidt: Mung-go, 3) D'Olesson p. 507 nach dem Dichtbauguschai, 3) Petis de la Groix L. III. Ch. 19 p. 220, 7) Petis de la Groix histoire de Timurhec Ch. L.V. p. 400, und Gesch, des saman. Reiches L. S. 270. Hr. Schmidt setzt hinzu: "So besteht jetzt nach der Tribut, den adle mongolischen Fursten dem chinesischen Kaiser jahrle is darbringen, mader Heusen Agun, d. h. acht weisse Pferde und ein weisses Kameld.

welche, indem sie zehn Pferde darbrachte, die tatarische Neunzahl verletzte '). Die Ceremonie der Huldigung vor dem Throne bestand darin, dass der Huldigende neunmahl sich niederwarf und neunmahl mit der Stirne die Erde berührte?). so huldigten die Prinzen bey dem kurz vor seinem Tode gogobenen grossen Hochzeitsfesto Timur's, neunmahl mit anderen Kleidern und anderem Schmucko angethan 1). Neun Tschauache in festlichen Kleidern, auf arabischen Pferden, leiteten das Fest 1) bey der Geburt des Prinzen Ibrahim, Der Becher mit Stutenmilch wurde neunmahl kniend dargebracht, so dass die Zahl der dreymahl drey Becher nicht nur als eine Horazischo bey den Römern 5), sondern auch bey den Türken und Tataren die beliebte heilige Zahl. Aber nicht nur die Neun, sondern auch die Sieben war eine durch religiösen Glauben geheiligte "). Bei der Thronbesteigung Kubilnikaan's liessen sich die Prinzen siebenmahl auf das Knie nieder:

"Guten Morgen! rief ihm, brüutlich geschmücket, das Glück zu. "Öffnet das Brautgemach, Sieben in Sieben ?) geschmückt,"

Timur ordnete in grossen Schinehten sein Heer in sieben Treffen \*). Die Trefflichkeiten der Zahl Sieben . als der vollkommenen Zahl, welche, die erste der Zahlen, die doppelt gleiche (vier), die doppelt ungleiche (sechs) sommt der Eins enthält, und desshalb in der Classistelrung der Himmel, Erden, Metalle, Farben, Töne, Planeten und Wochenlage vot allen übrigen den Vorrang behauptet, hat Wassafbey Gelegenheit der Thronbesteigung Abusald's, welcher der neunto Chan des Tschengifischen Herrscherhauses in Persion, umständlich aus einander gesetzt 9).

Nach Allem, was bisher von der Barbarey, Rohheit und Runet : Wildheit der Mongolen gesagt worden, dürste es Wunder nehmen, von dem Sinne derselben für Kunst und Wissenschaft

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Petis de la Croix L. V. Ch. XLIII. p. 416. Gosch. des osman. Reichos I. S. 308. <sup>5</sup>) Petis de la Croix und nach demselhen. Gesch, des osman. Reiches I. S. 338. <sup>5</sup>) Petis de la Croix III. Ch. XXV. p. 198 und L. I. Ch. XI. p. 78. Gesqh. des osman. Reiches I. S. 278. Hr. v. Krug sezt hinzu / Auch in Russland heym Jahre 1266 in mehreren Chroniken. <sup>6</sup>) Petis de la Croix hist. de Timur L. III. Ch. XLVIII. p. 324. <sup>5</sup>) «Tribus aut movem miscentur cyathis.<sup>6</sup> I., III. p. 14. <sup>6</sup>) «Parce quo lo nombro sept est tenu pour sacré et mystérieux.<sup>6</sup> Hist. de Timur L. III. Ch. XLV. p. 111. ?) Heft der Heft, sieben in sieben, die vollstandige Toilette morgenlandischer Schonen. Ferbengi Schuuri. Wassaf bey der Thronbesteigung Kubilai's gleich Anlangs. <sup>5</sup>) Petis de la Groix L. III. Ch. XIV. p. 111 u. III. Ch. LIII. p. 346. <sup>9</sup>) Wassaf Bl. 370 bey der Thronbesteigung Abu Said's. S. die Beylage Nr. X im Anange.

und ihren Leistungen in beyden zu sprechen; dennoch gingen beyde, besonders beym Wachsthume des grossen Reiches, night loor nus, and auch bey ihnen wiederhobite sich einigermassen die in China früher und später unter den Chitanen und Mandschuren dagewesene Erschelnung, dass die Besiegten und Unterjochten die Sieger und Eroberer sich in Kunst und Wissenschaft unterwarfen. Die wissenschaftliche Bildung des Uighuren und der Kunstsinn des Chinesen blieben nicht ohne Erfolg auf den Tataren und Mongolen. Wir haben bereits oben erwähnt, dass Tehengif-Chan durch den gefangengenommenen ulghurischen Wesir seine Söhne in den Wissenschaften der Lighuren unterrichten, dass er die Jasa in nighurischer Schrift aufschrolben liess, und wir werden noch weiter unten sehen, dass die Staatseinrichtungen der Mongolen größtentheils chinesischen und türkischen nachgebildet waren. Den zwölfjährigen Jahres-Cyklus der Thicro dankten sie Uighuren, wahrscheinlich ursprünglich den Kirgifen '), so wie ihre Schriftzüge nesterinnischen Syrern '), Von den vorzüglichen Festen ihres Kalenders ist schon gesprochen worden; das neueJahr hiess bey ihnen Kujunklamischi 1). Die Kulmüken haben noch heute eine Art Quinquatrie in den fünf guten Tagen des mittelsten Herbstmonathes, in denen ihr Gesetzbuch bestätiget worden 4). Die Astronomio wurde als Astrologio zur Wahrsagerey missbraucht. Am Hofo Kubilai's wurden fünftausend Astrologen gezählt b). Die zwey vorzüglichsten Arten mongolischer Wahrsngerey, nus aufgestochenen Büchern und aus dem Schulterblatto, haben sich

<sup>&#</sup>x27;) Abel Remusat Recherches sur les Tatares' p. 300. Herbelot und Vizdelou unter Giagh, Kalender der Mongolen. Pallas Reisen I. S. 330, 361; detto der Kalmuken bey Bergmann I. p. 300, 11. p. 337; der Buraten bey Georgi I. S. 155. Klaproth Mein. H. p. 309. Remusat Mein. I. p. 315, 322, 305. Der mongolische Cyklus ist schon aus Herbelot, und noch besser aus Vizdehou und aus dem von Ideler im Journal asiatique gelieferten Aufsatze zur Genige bekannt; man sehe nur in Herbelot die Artikel: Darikhen, Doczange, Doniken, Giah, Gim, Giou, Ginnek, Jeteng, Kanwen, Khatah, Onong, Tarikh, Fan. ') Klaproth über die Schrift der Uighuren. Schmidt in den Forschungen und in der Wurdigung und Abfertigung. ') Hr. Schmidt ruft in dem Hockerweihertone seiner Kritik hier abermahl aus: «Warum nicht gar!» Diess ist die ganze Widerlegung der, auf das in der Note im persischen Original gegebene Citat gegrundeten Stelle Wassaf's Bl. 133: «Newruft Moghot ki Koj. nklamischi channend, d. i. das neue Jahr der Mongolen, das sio Kojunklamischi nennen.» Eigentlich verdient ein solcher kritischer Ausspruch der Schmidt'schen Pythonissa vom Hockerdreyfuss: «Harum nicht gar!" gar keine andere Autwort, als die des Echo: «Harum nicht gah." d. i. warum denn immer gar so mongolisch roh! ') Pallas Reisen I. S. 330. ') D'Ohsson p. 367.

noch houte bey den Kirgifen erhalten. Die erste Kunst heisst Faltscho (das Fal') der Araber, Perser und Türken), die Walrangerey aux dem Schulterblatte Jauruntschl'). Auch an Sangern und Dichtern gebrach es den Mongolon nicht; Jone sangen oder heulten 3) vielmehr bey ihren (instanhlen (lestinge, unter Begleitung von Sniten und Trommeln; diese sangen 1) die Heldenthaten der Ahnen des Herrscherhauses, vor allen die Tschengif - Chan's und seines Gross - Oheims Kubilai-Kann, des Sohnes Kubul - Chan's, dessen sochs Söhne eben so vielo Behadire oder Helden, Kubilni's Stentorstimmo, welche über sieben Hügel durch Wüsten drang und von den Bergen widerhallte, dessen Nägel gleich Bäronklauen, der den stärksten Mann mit den Händen entzweyriss, welchen giühende Kohlen, die ihm Nachts nuf den Leib floten, nicht nus dem Schlafe weckten, so dass er, als er erwachte, die Brandmahle für Mückenstiche hielt, sich kratzte und wieder einschlief, der täglich ein Schaf ass und einen Schlauch Kumis trank, ohno rauschig zu werden; dieso Heldenthaten und das traurigo Geschiek seines Bruders Okin Berkan und Vetters Hembokai, des Enkels Dscherko Linkun's, welche, vor Altanchan, den chinesischen Kniser, gebracht, auf dessen Befehl zu Todo gefoltert wurden, und um deren Blutrache Tschengif-Chan in der Nacht die Hölfe des Himmels zum chinesischen Feldzuge anrief, waren der Stoff der mongolischen Heldengesango 5). Nebst der Poesio und Astronomio war die Genealogio und Geschichte die von den Mongolen geschätzteste Wissenschaft 6). Pocsic, Astronomic, Genealogie, Arzneykundo, Bergwerkskunde, Alchymic und Wahrsngerey waren die sieben Wissenschaften i); Schönschreibekunst, Mahlerey, dlo Künste des Goldschmiedes, Drechslers, Schlossers, Tischlers und Metaligiessers die sieben Künste der Mongolen zur Zeit des grössten Flores mongolischer Horrschaft in Persien unter Ghafan-Chan zu Beginno des vierzehnten Jahrhundertes der christlichen Zeitrechnung. Wer zugleich Schönschreiber, Dichter und Astronom, war ein Trismegistos der Wis-

<sup>1)</sup> Morier schreibt immer fall, um es mit dem englischen fall zu identificiren. 2) Pallas Reisen I. S. 199 Apuschka's Worterbuch. 2) Rahruquis bey
Bergeron. 4) Unter dem Artikel der Sohne Kubulchan's, im Reschilleddin
Bl. 56 u. 57. Aubul, und nicht Cabel, ist der Nahme mit Vocalen bezeichnet. Bl. 56. 5) Reschideddin. Eben ds. 4) Reschideddin Bl. 221 im ersten Abschnitte der sechs und dreyssig Lobsprüche Ghafan's. 7) Eben ds.

senschaft, und hless als solcher Krschdschem '). Bie hatten Enmmlungen von Weisheitssprüchen, aus welchen Wassaf den folgenden ausbehalten: "So lang der vernünsige Mann seich selbst nicht für schlimm erkennt, wird er nichts Guten vollbringen, und so lange er die Geschäste der Vernunkt nicht für schwer und wichtig hält, und allen seinen Fleiss adarauf stellt, werden ihm dieselben nicht mit Leichtigkeit "gelingen").

Das Meer.

Von dem Therblicke der Gesetzgebung, der Religion und der Cultur der Mongolen wenden wir uns zu ihren Staatseinrichtungen des Kriegs-, Finanz- und Gerichtswesens. Von der zuerst durch Tschengif-Chan vorgenommenen Eintheilung des Heeres in Abtheilungen von zehn, hundert, tausend, zehntausend Mann ist bereits gesprochen worden. Die Befehlshaber derselben waren die Zehner, Hunderter, Tausender und Zehntausender. Die letzten hiessen Temnik, die von ihnen befehligten Regimenter zu zehntausend Mann Toman oder Tuman. So hiessen aber auch die kleineren Districte, in welche die Landschaften getheilt waren 3). Die Companien zu tausend Mann hiessen Hefare, die von hundert Sade 4). Die Treffen 5), in welche das Heer geschaart ward, ohne Bezug auf die Zahl, hiessen Kuschun 6) (Corps oder

<sup>\*)</sup> Keschadschim dischemi Keschdischem Dichengifiler abdinde kijatib we schair we miniedschim kimesinelerün ismidir. Konus III. 8.551, Keschdischem, der Singular von Keschadschim, bedeutet funf Wissenschoffen in den obigen, im Worte enthaltenen Buchstaben, nabmlich: (K) Ketabet, (Sch) Schir, (E) Edeb, (N) Audschum, (M) Mujik, d. i. Schreibekunst, Poesie, Philologie, Astronomie und Musik. \*) Der Biligt Mogholan amed in Wassaf's III. Buche, unmittelbar vor dem Capitel der Thronbesteigung, Biligt Gjaft adschemi de derk we bilmek maanasme. So wird Bilig im Worterluche Apuschka erklärt mit zwey Beyspielen sus Mir Ali Schu's Ferhad u Schuin und dem Schi sejjare t

Die Finsieht macht zum Schah des Thieres Nahmen,

Wer kundig, ehrt des Schuhs Person.

Billg wird hier für Einricht gebraucht, wodurch der Papagey den Nahmen Schah tuti erhalt. 9 The smaller districts into which a country is divided are called Tuman." Babee's mein. p. 140. So beisst es im Scherefiname Tumani mewras, der ererbte Tuman Timur's. 4) Petis de la Groix biot, de Timour L. III. Ch. XI p. 86. 5) Schesch frad merdra heft kuschun sucht, d. & Er theilte seelishundert Mann in siehen Treffen. Scherefiname In dieser btelle hat Petis de la Groix L. XX. p. 142 die Zahl 600 ausgelsssen, und blose übersetzt: ail distribua ses soldats en sept corps; vermuthlich, um nield mit sich selbst in Widerspruch zu gerathen, da er. II. p. 96 Note, Ausbun anrichtig für une compagnie de Cavallerie erklart, und dann wieder die umeral kuschun als Colonels übersetzt; dann wieder L. IV. Ch. III. p. 19: Concheunes, compagnies de ceut hommes, was alles willkuhrliche Aunshuse.

\*\*Oller Schmidt bemerkt hiezu: a Alle diese Worter, Tumen (10,200) auszeannommen, sind nicht mongolisch; nicht Kuschun, sondern Cheschon (Cheschon (Cheschon) beisst eine Militar-Division. Also IIr. Schmidt gestelst sellet, dass alle diese Worter der mongolischen Heeresabtheilungen micht mo

Brigade). Bey der Hoerschau wurde das Heer nach Tomanen, Hefaren, Kuschunen gemustert '). Die Art und Welse, die Zahl des Heeres zu ermitteln, oder vielmehr zu schätzen, biess Wim, und bostand darin, dass der Feldherr einen Bogen oder eine Peitsche in die Hand nahm und die Stärke des Heeres zählte oder schätzte '). Die auf dem Schlachtselde Erschlagenen aber wurden gezählt, indem für je erschlagene zwauzigtausend ein Leichnam umgokehrt aufgestellt ward '). Der rechte Flügei hiess Beraunkar, der linke Tachaunkari), der Vortrab Mankalai 3), die Vorposten Karaul, die Schildwachen Jefek 6). Wassaf heisst die letzten Gefekdschian 7). Kurdschian war der Nahme der Leibwachen und Sugurdschian der der Stallknechte oder Mauleseltreiber 8). Die Handpferde hiessen Ulagh; jeder Reiter hatto deren mehrere bey sich; so, als Ufbeg, der Sohn Toghril's, der Urenkel Toktal's, mit einem schweren Heero aus Kiptschak und Saksin gegen Arran zog, hatte deren jeder Mann drey bey sich?). Die Kriegscommissaro, denon die Aufbringung der Truppon, die Theilung der Beute oblag , hiessen Temadschi 1"); der Jesaule 11) und anderer, dem Heero der Mongolen eigener Officiero und

lisch, und dennoch will er, dass das persische Kuschun, welches in Wor-

lisch, und dennoch will er, dass das persische Kuschun, welches in Würterbuchern und Reischeschreibungen nie anders ausgesprochen wird, als Kuchun, hier nach der Aussprache des mongolischen Russels Chockohn batte geschrieben werden sollen. Das ist doch gar zu grosse Vorliche für mongolische Cochonerie Im Ferhengi Schuuri II. Bl. 228 ist die Aussprache ausdrücklich angegehen: "Hawein maarufetein, d. i. mit zwey als U ausgesprochenen Hat, felglich Kuschun und nicht Choschohn.

1) Hot, de Timurhee L. V. Gh. 11 p. 418. 9 Baber's mön, p. 303. 9 Reschideddin Bl. 110 im Abschnitte des letzten Zuges Tschengif-Ghan's nach Tangut, Nach der Handschrift d'Ohsson's sur die Tomane, was zu viel, nach Vincentius Bellovacensis L. XXIN. Ch. 83 und L. NNX. Gh. 95 tausend, was zu weuig. D'Ohsson p. 282. 4) D'Ohsson p. 322 und Ferheug. 9 Petis de la Groix Hist, de Timour L. VI. Gh. NIV. p. 158 ist Caraoul under belig mit Jeantgarde übersetzt, indem diese Mankalai heiset; ein andermali dem an unrichtig Courcurs. In Herbelot unter Carauli, derselbe hat nich den rechten Flugel unter Berangar und den linken unter Goungar. mahl chen an unrichtig Courcurs. In Herbelot unter Carauli, derselbe hat such den rechten Flugel unter Berangur und den linken unter Goongur, 5) Nafmifale's Commentar zu Wassaf. Reschieleddin Bl. 156. Wassaf Bl. 392, 397. Neili Bl. 123. Jefek ist das persische Wort, wofin Hr. Sch ühl Dichisegul oder Dichischid corrigirt; wer wird darin Jefek oder Gefik erkennen! 7) Bl. 497. Ende des V. Buches. Der Commentar Natmifale's hemerkt bey Gifekdischi, dass diess eine unrichtige Schreibart Wassaf's für Jefedschi, das bey Reschideddin (Bl. 146) in dem Abschnitte von Hubagu's Zug nach Bagdad vorkommt. Hubagu ischanra nokert Jefekt Moghol kerdunid. 5) In Reschideddin, unter dem Titel Kiptschak Bl. 32. 2) In V. Buche Wassaf's, im Abschnitte des Einfalles Ufoeg's Bl. 391. (9) Petis de la Groix hist, de Timour L. Hl. Ch. 40 p. 382. L. 11l. Ch. 11l. p. 23 in der Note als Lieutenants generaux übersetzt; besser Commissaires ordonnateurs. (5) Jesual und Choremscha sind nach heute die Nahmen der Officiere kalmikischer Truppen generaux übersetzt; besser Commissaires ordennateurs, 19 Jesual und Choremscha sind nach heute die Nahmen der Officiere kalmukischer Truppen (Pallas Reisen I. S. 402); das letzte scheint nur eine Verstammehung des Corensa oder Charremschale, des die Vorhath am Don in Kiptschak befehlenden Generals Batu's.

Beamten, wird weiter unten boy den Staatsamtern zu erwähnen schicklicherer Ort seyn. Die Fahnen der Mongolen waren vielfarbig, weiss, roth und gelb '); roth und gelb sind noch heute die Lieblingsfarben des Lama '). Der Rossschweif war die Standarto, deren neun das Attribut der obersten Herrschermacht. Die grossen Emire wurden mit welssen Rossschweisen, mindere mit Schweisen von wilden Kühen installirt 3). Die vollständige Rüstung eines mongolischen Heeres beschreibt Wassaf bey Gelegenheit des syrischen Feldzuges gegen Rahba 1): Helme, Panzer, Bogen, Pfeile, Ballisten und thürmespaltende Wurfhaken, Werkzeuge der Minengräber, vor allen aber Naphthageschosse, in deren Gebrauche sich die Karawinas, die gefürchtetste Truppe des mongolischen Heeres, vor andern auszeichneto 5). Ihro Feldmusik bestand in Trompeten b, Pauken, Trommoln b, Tschiuellen b, Schellen und Glocken 9).

Ferpflegung des Heeres.

Die vollkommene Einrichtung des mongolischen Heeres als eines stehenden, regulirten, hatte erst unter Ghafan, dem siebenten Herrscher aus dem Hause Tschengif-Chan's, in Iran Statt, denn vor ihm hatten die Heere derselben weder regelmässige Kleidung und Naturallieferung, noch regelmässige Löhnung oder Lehen "); nur einige Grosse schöpften ") Proviant, nicht so die andern. Später wurden die Naturalienlieferungen auß Heer angewiesen; aber durch die Eintreiber derselben wurden die Unterthanen auß Blut gepresst, ohne dass das Heer mit genügenden Lebensmitteln versehen war; da befahl Ghafan-Chan in allen, den Truppen zum Sommeroder Winteraufenthalte angewiesenen Ländern Proviantmagnzine zu errichten, aus welchen dieselben regelmässig ihre Lebensmittel bezogen. Dann wurden den Truppen besondere

<sup>&</sup>quot;), Wassaf (Bl. 338) in der Boschreibung des mongolischen Feldanges gegen Agypten im IV. Buche. ") Timkowsky's Reisen I. p. 40. ") I gave him the Tugh or banner of mountuln cows tale. Baber's mein. p. 260. ") Wassaf Bl. 337. ") Reschieleddin Bl. 195. 200, 212. Die Caronus des Marco Polo. Es scheint, dass der Nahme der Carabiner, von dem keine andere Etymologie bekannt, daher stamme. ") Churuschi kjus u ghiribi kjurke u fighani dichetadschil u rujan deral. Scherefname; de la Croix H. Ch. XXXI. p. 316. ") Was Kurke oger Gurge für ein Instrument gewesen, sagen die Worterbücher nicht. Ghiriwi kurke, der Kurke Geheule. Wilken meint, es seyen Pauken, von Kurek, Blaschalg. Hist. Gaznevidarum. ") Bescheladschil sind Tse inellen. Bey Petis de la Croix Nonnetes. ") Derai heisst sowohl Schellen als Glocken. ") XXIV. Geschichte in der Aufzahlung der Herrschertugenden und Einrichtungen Abu Said's in Reschideddin Bl. 259. ") He. Schmidt schreibt hiozu " asie!" Ja, sie, werthester Aojan!

Ländereyen oder Iklaa '), d. i. Güterpacht, angewiesen, aus welchen sie ihren Unterhalt bezogen. Dergleichen Iktaa waren zwar im Chalifate schon seit Osman's Zeiten üblich gewesen, unter den mongolischen Heeren aber erst durch Ghasan - Chan eingeführt worden '). Vermöge der hierüber ertheilten Jerligho wurden alle bisher üblichen Naturallieforungen an Pferden, Schafen, Kühen, Postgebühren u. dgl. 1) aufgehoben, und denselben Ländereyen unter den folgenden neun Bedingnissen verlichen: 1) dass die Felder, wie zuver, behauet; 2) die darauf gelegten Steuern, wie zuvor, dem Chan abgeführt werden sollen; 3) die im Bereiche ihres Jurtes gelegenen Ländereyen sollen sie mit ihrem eigenen 8nmen behauen; 4) Grando, die über dreyssig Jahre von ihrem ursprünglichen Besitzer verinssen worden, sollen von dem Besitzer des Erbnachtes an den ersten besten hinweggegoben werden; 5) die benachbarten Dörfer und Felder sollen slo nicht belästigen und beeinträchtigen; 6) sie sollen unter dem Vorwande von Sold, Provinnt und Victualien 1) nichts begehren; 7) die Regimenter sollen, unter der Aussicht des Landschreibers, mittelst der Peitscho 4) den einzelnen Regimentern und Compagnien verlooset und in die Register eingetragen werden, wovon ein Exemplar an den grossen Diwan abzuliefern, das andere in den Händen des Obersten des Rogimentes und der Hauptleute der Compagnien zu verbleiben. Der Landschreiber soll dannjährlich über den Anbau der Felder oder über die Vernachlässigung dersolben Bericht erstatten und die Fleissigen und Fahrlässigen unhmhast machen, damit jene belohnt, diese bestraft werden; 8) diese Landpacht geht erblich vom Vater auf den ältesten Sohn, in Ermanglung von Söhnen auf den ältesten Bruder, und bey dem Aussterben einer Familio auf einen vom Regimente gewählten Mann über: 9) das Register der erblichen Länderpachto geht durch die Hände der Zehner, Hunderter, Tausonder, Zehntausender, bis in die der Divisionare (Tscherik), welche auf die Erhaltung der Ordnung zu wachen haben 6). Gha-

¹) Das Diplom einer solchen Belehnung in den Diplomen des Anlanges Nr. V. das schte. ¹) In Reschideddin das Jerligh solcher Iktas-Verleihungen im 21. Hikajet (Erzahlung). ²) Kidschu mewaschi jamhal kalanat. Reschideddin. ¹) Unfe we terghu we taghar dschift nethalebend. Derselbe. ¹) Be tafjane hifenend. Derselbe. ¹) Das Jerligh schliesst mit der Formel des Koranstuxtes: «Wer daran ändert, nachdem er es gehort, dessen ist die

fan vermehrte auch das atchende licer mit neu ausgehobenen Truppen, welche die Rigonston (Chafta) ') hiessen, ein Nahme, der, so wie der der Dirision (Tscherik) und des Dicisionars (Emir - Tscherik) in den nouesten militärtschen Einrichtungen des osmanischen Heeres wieder ins Leben gerufen worden. Der Ort, wo das Heer sich zum Auszuge in den Krieg versammeln mussto, hiess Bultschar '). Vor dem Angriffo ertönten jedesmahl die Trompeten, die Pauken erschollen, die Trommeln lärmten, die Hörner tonten in den Schlachtgosang, den das Heer erhob 3). Das Heer war in der Bohlacht gewöhnlich in fünf Troffen (Vortrab, Nachtrab, rechter, linker Flügel und Mitteltreffen), nuch in sieben Treffen eingetheilt 4). Das Sohlachtgeschrey Surän, d. i. Vorwärts, übertönte den Schall der fürchterlichen Trompete Kerenal 2). Die verschiedenen Losungsworte, an welchen sich Nachts die verschiedenen Stämme erkannten, hiessen Öran ").

TUNEWESCH.

Das Finanzwesen der Mongolon, in so weit dasselbe uns bekannt, betrachten wir unter den drey Abtheilungen der Steuern, der Münze und des Stämpels. Die älteste Steuer war die der Heerden, welche von Pferden, Schafen, Kühen und Kamehlen erhoben ward, und Pferdegeld, Kühegeld, Schafgeld und Kamehlgeld hiess?). Schon unter Tschengif wurden die Unterthanen der eroberten Länder gezählt und von den Gezählten der Tribut eingefodert. Dieser bestand, wie schon oben gesagt worden, in Fellen von fünf Thieren; wer dieselben nicht bezahlen konnte, war Schwe; nur die Diener aller Religionen, die Juden ausgenommen, waren von allen Abgaben befreyt \*). Auch benachbarte besiegte, aber noch nicht gänzlich unterjechte Fürsten, zahlten Tribut; so zahlten der Chalife jährlich vierhundert, Armenien und Geor-

«Schuld, denn die Schuld ist derer, welche daran undern. Gott ist alliearend, allwissend.»

<sup>&#</sup>x27;) Reschideddin Bl. 262. "Wassal's Commentar von Neili, unter Bultschar Ort, wo man sich tindet. ") Marci Pauli L. II. Cap. IV. ") Timur's Schlachte ordnung wider Tochtamisch hist, de Timur L. III. Ch. XIV. p. 111. ") Per tis de la Craix hist, de Timurhee L. III. Ch. XIV. p. 115. ") Derun, nicht Uran, de on im Vorterlunche Apuschka heisst es: Orran imale Ile. Das Imale heisst, dass das e im o mitzuhoren sey. De gedruckte Geschichte Aksak Timur's gibt die angehlichen Losungsworte der mongolischen Stamme. ") Den umlte Einrichtung dieser Vor-Tschengif schen Stener in Abulghafi, Original-Ausgabe S. 12. Noch erwalnt Scherefeddin einer Art Kopfsteuer, Ghan. Hist, de Timurhee I. III. Ch. XIV. p. 121. ") Plan Carpin ley Bergeron p. 36. Stepennoja Kutga I. S. 376.

gien jährlich vierzigtausend Goldstücke '), Bey dem Kurilini der Thronbestelgung Ogotai's wurden die jährlichen Abgaben geregelt '). China musste Gold, Selde und Korn, die Mongolen das hundertste Stück von ihren Heerden goben 3). Wie die Eigenthamer der Hoorden Ein Stack vom Hundert, so mussten die Landbebauer den Zohont des Ertrages der Felder geben, zugleich wurden Posten durch das ganzo Reich eingerichtet 1). Dem Missbrauche, welchen Gesandte und Stantsbothen sich erlaubten, indom sie die Pferde der Privaten als Postpferdo presston, wurde bey der Thronbesteigung Mengku-Kann's durch das Verboth gesteuert, mehr als vierzehn Pferde auf joder Station, und mehr als die für ihren Unterhalt von der Reglerung angewiesenen Gehühren zu nehmen 5). Die Verordnungen Tschengif-Chan's und Ogotal's, wodurch die Arkaun, d. i. die Priester der Christen, oben so wie die Tuln, d. i. die Tempeldiener der Buddhisten, von allen Abgaben 6) befroyt waren, wurden wieder bestätiget. Im Verlaufe der Zeit, und als die Raubzüge aufgehört, wurden die Abgaben vermehrt, um den Bedürsnissen der Finanz?) zu genügen. In dem von Ufbeg dem Metropoliten Pussland's ertheilten Diplomo sind Steuern auf Acker und Pflug, auf Minen, Wiesen, Wälder, Weinbergo, Garten, Mühlen und Brücken aufgeführt 8). In dem ein halbes Jahrhundert später von Timur Kutlugh am User des Dojepr gegebenen Jerligh geschicht noch acht anderer, nähmlich einer Stämpeltaxo?), des Scheuergeldes "), des Sohlengeldes "), des Köchergeldes ''), der Dorfschuldigkeit ''), der Weggebühren ''), Wachgebühren (5) und der Tarchanensteuer (6) Erwähnung. Ausserdem schlichen sich andere verhasste Stouern ein, deren mehrero in Persien unter der Regierung Chodabende's wieder aufgehoben worden, wie die Gebühren des Trinkgel-

<sup>\*)</sup> Plan Carpin p. 49 bey Bergeron. \*) Nicht zum ersten Malde, denn Schen Tschengif-Chan hatte die Abgaben geregelt. \*) D'Ohsson p. 329. \*) Dersaelbe p. 319, nach Reschideddin und Dschuweini. In der Krim hiess spater die Abgabe eines Schafes vom Hause Tokai (Nokai). Peyssonel H. Theil, \*) S. im Anhang die Beylsge Nr. XII.: Über das Postwesen der Mongolen. \*) Diese Abgaben hiessen Kalan und Kaitschur. D'Ohsson p. 514 und Reschideddin Bl. 236. \*) Hr. Schmidt abermahl mit Verwunderung ausrufends alle in Ja., sie, werthester Nojan, denn im Dictionnare der franzosischen Akademie steht: "On dit la finance, pour dire, les financiers." ) Karamskin \*) Borla temphasi. \*) Enbar mali. \*) Tabanik. \*) Kalur jamaghi. \*) Senlik bordschi. \*) Jol Hakki. \*) Karanllik. \*) Turchanlik, Fundgrubon des Orients VI. S. 361.

des des Ganges für die Eintreibung, des täglichen Tisches. der unbezahlten Couriero und der Freyhaltung der Genandten '). Glinson, der siebente Herrscher der Mongolen in Persien, dessen welse Gesetzgebung sieh über alle Zweige der Stantsverwaltung erstreckte, regelte die Betheilung der Steuern, die Münze, die Masso und Gewichte durch besondere, von Reschideddin erhaltono Jerlighe, unter denen sich besonders das Postreglement für Gesandte und Couriere durch seinen umfassenden und billigen Geist auszeichnet '). Die Stämpelgebühr und Wäggebühr für die Waaren, d. l. die Gebühren der Mauth, sind in den Verträgen der Chano Kiptschak's mit den Gennesern erwähnt. Die Wägemeister hiessen Tartanakaschi oder Tartaschi, die Wäggebühr Tartanachio, der Stämpel Tempha, der Stämpelmeister Temphadschi 3). Der Stämpel war ursprünglich das jedem Stamme eigene Maal oder Merkzeichen, womit ihre Heerden, Zelte und Gepäcke gemerkt waren, um damit von allen andern unterschieden zu werden. Die ihrer übrigen Fabelhastigkeit willen aber wenig glaubwürdige, zu Kafan gedruckte Geschichte Tschengif-Chan's und Aksak Timur's, gibt die Bäume und Vögel (welche das Wapen der verschiedenen Stämme), ihre Stämpel (Temgha) und ihr Losungswort (Öran) 1) uu.

ligitame, Siechen.

Das Tempha oder der Stämpel des Chans, in rothe Tialo of Chicagol-getnucht, bless Al-Tempha, d. l. der rothe Stampel, und wurde als Siegel den Jerlighen und Fermanen, d. 1. den Diplomen und Befehlen, vorgesetzt 5). War derselbo in Gold abgedruckt, so hiess er Altuntemgha, der Goldstümpel"), das grosso Zeichen. So erhielt Wassat einen goldenen Ferman, weichen man Goldstämpel heisst, mit goldenem Ehrenkleide, nach seinem Wunscho?). Die Inschrift von des Gross-Chans Knjuk Siegel lautete: "Ein Gott im Himmel und Kusjuk-Chan auf Erden; die Stärke Gottes und das Siegel des »Beherrschers aller Menschen« "). Wurde das Siegel mit

<sup>1)</sup> Wassif Y. B. Bl. 390, vor dem Abschnitte des Einfalles Ufbeg's. 2) Die Tyvassi v. n. n. 320, vor dem Abschulte des Einfalles Ulbers. 717 n.
253. ') Temphalu hi für Tehref und Schenlightfan, Roschuloddin Bl. 233.

(a) S. 51—57. ') Schereinaue. In Petis de la Groix L. III. Ch. XXVI. p. 216.

(b) Altan tempha hapak misal All bafack. So heissen mich die Fertigungen des Chans der Kahanken Lampha Pallas mongolische Volkerschaften f. St. 54. Handzeichen, Tamgar, Georgi I. S. 196, 7) Wassaf Bl. 21 im IV. Bande, meter dem Artikel: Bestatigung des Schreibens. 9) Plan Carpin Cli. XI. Boy Bergeron p. 19.

blauer Farbe aufgedruckt, so bless es Kök Temgha '). Die Diplomo und die Jasa waren mit rother Tinte geschrieben '). Durch ein mit rother Tinte unterfertigtes Diplom erhielt der grosso Grosswelle Seandeddin seino Bestallung 3). In sputorer Zeit wurden die Siegel unterschieden in das grosse Stantssiegel und das kleine Cabinotssiegel i). Mengku-Kaan hatte cino Stantskanzley eingerichtet, aus welcher die Befehle in alle Provinzen des Reiches ausgefertiget wurden, und in wel-. cher Mongolen, Chinesen, Uighuren, Tibetaner, Tanguten als Secretaro angestellt waren 5). Die persischen Secretaro hiessen Debiran"), die arabischen Munschi, die ulghurischen, d. i. die fürkischen, Bachschi; die dort nusgesertigten Diplome hiessen Jerligh, die Befehle Ferman oder Perwane?), je unchdem sie mit dem grossen oder dem kleinen Stantsslegel gesiegelt waren "). Die goldenen Bullen, welche aus goldenen Löwenköpfon bestanden und Paife gennant wurden, waren Zeichen der höchsten Begünstigung und Gunde. Unumschränkte kniserliche Vollmachten waren auf goldenen Tafela geschrieben. Dem Überbringer solcher musste in Allem unbedingter Gehorsam geleistet werden 9); er genoss des Vorrechtes eines Sonnenschirmes oder Buldnehines '"). Dieso Goldinfeln mit Löwenkopfe, oder goldener Löwenkopf allein, war das mongolische Ehrenzeichen oder der mongolische Orden, dessen Grado nach der Zahl derselben bestimmt waren, indem von Einem bis zu fünf Löwonköpfen verliehen wur-

<sup>\*)</sup> Reschideddin Bl. 16 im H. Abschnitte, von den türkischen Völkern, welche hent zu Tage Mongolen genannt werden. Hr. Schmidt hemeckt vorlaut: aWarum hat der Verlesser die in Paris aufbewahrten, durch Remusat zund mich bekannt gemachten mongolischen Originalbriefe ganz vergessen In Dieselhen sind nicht vergessen, sondern weiter unten erwahnt worden; von dieser vorlauten Kritik der Herren Schmidt und Frahn kommen noch mehrera Beyspiele vor; sie schutten auf einer Seite ihren kritischen Unwillen über etwas Vermisstes aus, das auf der folgenden Seite oder ein Paar Blatter weiter unten vorkommt. \*) Wassaf Bl. 438, im Abschnitte von Techepa und Suhtedai, im IV. Buche. Ischanra ef jerligh u jacu Techengif-Chankmektabi he al dad. \*) He temghai al erfani dascht, im Silkide 700 (Sept, 1301). Reschideddin Bl. 215, im Absaka Sijurghamischi jatten. \*) Mahart Schan, mühürl perwane. \*) D'Olisson p. 517, nach dem Dschihanguschai. \*) Petis de la Groix hist, de Timour L. 111. Ch. XXV. p. 200: les Debret H. Ch. LXI. p. 431. \*) Heestretzes σερλτενικό. Steitter III. p. 475. \*) Die Jerlighe wurden auch auf arabisch Menschwer, die Fermane Hukm genannt. \*) Bubruquis Ch. XXV., hey Bergeron p. 77. \*) Marci Pauli L. II. Ch. VII. Die Stelle im LXXV. Bande der Jahrhucher p. 31. aPatje hiessen die von aden Monarchen den Weften und Emmen gegehenen Ehrenzeichen, als aZeichen des Wohlgefallens, der Auszeichnung und des Gehorsams. Zur Zeit der Hehane gewohnlich ein Lowenkopt. Nafmifade's Glossar Wassaf's.

den '). Die Sonne mit dem Löwen auf goldener Tafel, das Vorbild des persischen Ordens der Sonne und des Löwens. war das Symbol der Sonne im Löwen, d. i. in ihrer höchsten Macht und Starko, das sich auch auf gleichzeitigen Münzen der Seldschuken-Herrscher von Iconium findet. Unter Chafan-Chan wurde, so wie für alle Zweige der Verwaltung, nuch für die Einrichtung der Staatskanzley und die Ausfertigung der Diplome und Ertheilung der goldenen Bullen eine besondere Vorschrift erlassen 2). Die Staatssocretäre, Bitekdschl 3), setzten das rothe oder goldene Stantssiegel vor 1), doch war es ihnen nicht erlaubt, auf ihre Faust die Diplome voriger Herrscher zu erneuern 5). Die Diplomo und Beschlo wurden, wie die Jasa, in dem Reichsarchive, welches das goldene Archiv hiess, und unter der Aufsicht der grossen Emire stand, aufbewahrt 6). Wenn Urkunden verloren gingen, so konnten die Abschriften von dortaus genommen werden 7). Jeder mit dem Staatssiegol gefertigte Befehl musste zugleich von viet grossen, hiezu bestellten Emiren unterfertigt werden, damit sie nie die Unkunde der Erlassung vorgeben, und sieh der Verantwortlichkeit entziehen könnten. Nachdem sie es gefertiget, legten sie es den Wefiren des Diwan zur Prüfung vor, ob kein Fehler untergelaufen, und diese setzten dann das Siegel des Diwans bey 8). Diese Formen mongolischer Staatskanzley haben sich bis auf den heutigen Tag in den Fertigungen türkischer Fermano erhalten.

Stampelwe-

Der Stämpel, Tempha, d. i. das ursprüngliche Wahrzeichen, womit die mongolischen Stämme ihre Heerden zeichneten, um sie von einander zu erkennen 9), ist manchmahl

\*) Wassaf in der von Nafmifade glossirten Stelle, dann Bl. 199: «Goldene Scheibe des Lowenkopfes gehet als Sonn' auf, «Aus des Lowen Haus glanzend, verschönernd die Welt. Neili's Commentae von Wassaf, auch in d'Ohsson p. 619 Paife, nach Marco Polo: «flaisimam de auro cum bullis tribus rubris." Auch bey Ramusio II. \*) Die Übersetzung aus Roschideddin im Anhange Nr. XIII. \*) Reschideddin. \*) Das Wort flitekdschi baben die Genueser in Pedazio verwandelt, wie aus den genuesischen und venetianischen Tractaten im Anhange zu sehen; die Geiechen dos Wort flitek in nittzetet. \*) Lakin nischanhai tafe kerden u tempha feden dest nedehend. Reschideddin. \*) Les archives royales. Allan defter. Reschideddin Bl. 49 ?) Abschriften verformer Documente aus dem Archive zu Tebrif zu gehen. Reschideddin Bl. 218. \*) Das osmanische Tempha ist das Taghra des Staatsseeretars; die vier Fertigungen sind das Nsah des Mumejif oder Stylisten, das Resid des Reis Efendi, das Ssah des Begliddschi und des Tefkeredschi. Staatsverwaltung des osman. Reiches II. S. 129 und 131. \*) Ibrahim Ferruchi, und nach denselben Neil im Glossar Wassafs.

mit dem Worte Danik vermengt worden '), welches im Dongi. so wie jenes im Tamga der russischen Wörterbücher zu finden. Die Verschiedenheit von beyden erhellet aus den persischen Wörterbüchern. »Temgha, « sagt Ferheng Schuuri. "ist das auf Gold und Silher geprägte, den Heerden einge-Abranato Zeichen, und im Scherefname der Wegzoll (Badsch). -welcher auf Posten von den Waaren genommen wird« 1). Danik ist das Verkleinerungswort von Dane, Korn, also ein · Licines Korn, von den Arabern als Danik sich angeeignet 1), ist das Viertel eines Dirhems, und in einigen Orten das Viertel eines Miskal's. Im Dechagataischen heisst Danik Altun eine Münze, weil dieselbe sechs Körner wiegt. Der Dena hatte sechzehn Kupferpfennige (Pul) 1) und galt einen halben Kopek 5). Das Wort Mankir, welches heute noch in der Türkey für Kupferpfennig gebraucht wird, hatte bey den Mongolen und Lighuren eine ganz andere Bedeutung, indem dasselbe in der frühesten Zeit grosse goldene und dann später Meine goldene Gefüsse bezeichnete 6). Das Tempha befindet sich auf den Münzen der Bulgaren der goldenen Hordo und der Chano der Krim?); durch die nächste Berührung der mongolischen Reiche in Kiptschak und Iran durch Handel und bald friedlichen, bald feindlichen Verkehr hatten auch die persischen Tomano und Dinaro in Klptschak Curs, deren Nahmo

<sup>1) &</sup>quot;La plus grande marque d'argent des l'sbecks s'appelle Tanga.» Recueil des voyages au Nord X. p. 133. 4) Ferhengi Schnuri I. Bl. 271, mit dem schonen Vers aus Abul - Maant:

Deines Dienstes Maal ward eingepraget dem Himmel,

Als Dein Brandmal: Tengha) tyagt Sonne und Mond er zur Schnu, Juwelenschnure Abul-Manni's, Wien, 1872 S. 26. <sup>3</sup>. Ferh, Schnuri I. Bl. 417, <sup>4</sup>, De arigine vocahuli russici \( \Delta \) EHLTH. Scripsit Frahn Casani p. 36, 51, elen da p. 37; die richtige Ableitung des Dengs von Danck eben dort S. 34, elen da p. 37; die richtige Ableitung des Dengs von Danck eben dort S. 34, elen der Verfasser zweiteln konnte, ob Dengs nicht von Temgha herkomme, so war bloss der Mangel Ferheng's daran Schuld, Pal ist das Folterl Pegoletti's, von denen zechzehn auf eine Silbermunze (aspro) gingen. Das griechische 96\( \Delta \) tit das persische Pal, und der Asper ist ein Danck. In Barbaro, bey Ramusio p. 96: Zagatai tengh che enol dir biancho. Tetarl scheint ein Drucklehler statt Denari. He. v. Frahn bemerkt hiezu: alm Grusinischen heisst tetri weiss und daher Silbergeld. 

\*\*Dimaker der der der Mungsim: Reschidedinu im Abschnitte der Hulflaggehrung Owang-Chan's von Tschengif-Chan Bl. 77. \*\*) In Indien ist heute ein Temga der deitte Theil einer Rupie. Burnes H. p. 37. \*\*) De origine vocabuli Rossici Deng p. 26. Frachmi de nummorum balgaricorum forte antiquissimo p. 69, 129. Das muhammedanische Munzeshinet des assistischen Museums, 1821. Die Munzen der Chane vom Uns Dschudschi's, 1832. Über drey Munzen der Wolga-Bulgaren aus dem zehnten Jahrhunderte nach Christus. Diese Pentas treflücher Werke hat Europa erst mit den Munzen der Bulgaren und der goldenen Horde bekannt gewacht.

Koncki der der russischen Kopeken geworden '). Die Mongolen rechneten insgemein nach Balischen, deren es goldene und silberne gab, und als das Papiergeld (Tschaw) eingeführt wurde, nach Papierbalischen. "Der Goldbalisch, « sagt Dschuweinl, shält fünshundert Miskalo Goldes, der Silbershalisch ist gleich fünf und siebzig Dinaren Köpekis?). Es war also nur eine eingebildete und keine wirkliche Münze (wie noch heute das russische Altun drey Kopeken gilt) und zu verschiedenen Zeiten von verschiedenem Gehalte. Der »Goldbalisch, « sagt Mirchuand, »gilt nach Einigen acht Di-"unre (Goldmünze) und zwey Danike (Silbermünze), der Sil-»berhalisch acht Dirhem und zwey Danik« 3). Bar Hebraeus gibt den Werth von einem Goldbalisch auf siebenbundert Silbermünzen an 1). Der Geschichtschreiber der Orpelianen vermengt dieselben mit dem Ehrenzeichen Paile 5). Der Balisch »Goldes, « sagt Wassaf 6), »gilt fünfhundert Miskale; der »Goldbalisch ist gleich zweyhundert Balischen Papiergeldes, ad. I. zweytausend Dinaren. Der Balisch Silbers gilt zwanzig »Balische Papier, d. i. zweyhundert Dinarc. Der Franciscaner Oderico von Udine gibt den Werth eines Silberbalisches auf anderthalb venezianische Gulden an 7), und Pegolotti beschreibt die Papierbalische unter dem verstümmelten Nahmen Bakici \*).

npiergeld. lunze. Gewicht. Wiewohl das Papiergeld nach dem Muster von China hauptsächlich nur in Persien eingeführt ward, so war doch dasselbe im Handel in dem benachbarten Kiptschak als Waaro gewiss bekannt, wie das Papiergeld selbst in Staaten, wo es keinen Curs hat, doch mit Verlust verhandelt wird 9). Aber

¹) Scheresname und Petis de la Groix L. H. Gh. LXI.; im Originale Bl. 107. Duman köpeki, kinar köpeki p. 455. ¹) Batisch pendschfsad miskalest fer ja nokra we Batischi nokra der in hudud heftad u pentsch dinar köpeki. Wasat ¹) Batischi fer u nokra bekawli ibaret ef hescht dinar est u du danik ha hescht derhem u du danik. Mirehuand. ¹) "Tres Basias argenteus postuglavit, quae singulae exacquant 700 zuzas — una Basdia aurea nempe 700 spontera (Dirhem).» Bar Hebraeus p. 453 im Widerspruche mit sich selbst und dem Dschihanguschui: Basdia lur Batisch ist eine Verstummelung, 50 wie Uterar statt Otrar ehen da. ²) "Balish ou tablette d'or pesant une liere set représentant un champ de bataille.» S. Mactin mém. H. p. 159 u. Note. (°) Zu Ende der Thronbesteigung Kubilai's. ?) Ramusio navigatione, 1583. Tour. H. p. 250. D'Olisson p. 517, 558, 663. °) Pegolotti della decima. Lishona a Lucen 1776, p. 3. °) Eine Stelle Ferheug Schunri's I. Bl. 312 sagt zwar ausdeneklich, dass das Papiergeld auch in Kiptschak im Gange gewesch; sie ist aber doppelt verdachtig: erstens, weil sie die Einrichtung desselben einem ufbegischen Herrscher in Kiptschak zuschreibt, und zweytens den Wassaf als Gowahr angibt, der nur von dem Papiergelde in Persien spricht.

schon früher als das Papiergeld (Tschaw) scholnt eine Art lederner mongolischer Münze (Artak)) in Kiptschak üblich gewesen zu seyn. Zwar finden sich die Artugen in Schweden seit der Hälfte des vierzehnten Jahrhundertes als die gang-barste Münze); aber die russischen Geschichten melden, dass in Nowgorod erst im Beginne des fünfzehnten Jahrhundertes Silbermünze (Deng) zu eursiren anfing, nachdem vorher neun Jahre lang mit Artugen, und früher mit Marderfellen, statt des Goldes, Handel getrieben ward. Eine Stelle der mit mongolischen Wörtern reich unterspiekten Gedichte Purbeha Dschami's erwähnt der Artake. Purbeha, wahrscheinlich ein Mongole von Geburt, lebte unter Arghun-Chan zu Ende des dreyzehnten Jahrhundertes, und also ein halbes Jahrhundert früher, ehe der Artugen zuerst in der Geschichte der sehwedischen Münzkunde Erwähnung geschieht.

"Artak geht unter Deinem Nahmen überall,

"Dir bringt die Sonne aus dem Osten Tensuche dar," sagt er in seinem halb persischen, halb mongolischen Lobgedichte Arghun-Chan's; ein klarer Beweis, dass Artak 1) ursprünglich der Nahme einer mongolischen Münze, erst später schwedischen beygelegt worden. Die obige Stelle Wassals gibt in wenig Worten das Verhältniss des mongolischen Papiergeldes, welches zwar hauptsächlich in Persien, aber auch in der Krim eursirte, zum Silber und Golde. Doch dauerto dieser Curs nicht lange, indem nuch das Paplergeld nach des Grosswesirs Seadeddewlet's Sturze bald wieder verschwand. Wassaf gibt eine sehr merkwürdige Erzählung dieser Einrichtung mongolischer Münze und Finanz. Ghafan-Chan, welcher alle Einrichtungen des Reiches als Gesetzgeber verbesserte, regelte auch die Münze, und die vollgewichtigen Ducaten erhielten den Beynahmen der Ghafanischen 1), wie später in Ägypten die vom Sultan Eschref

¹) Der Nahme Artak oder Ortak scheint ursprünglich so viel als Handel und Wandel zu bedeuten; der Ortakdschian kommt haufig unter der Bedeutung von Kauffenten vor. ¹) Brenner's thesaurus num. Suec. p. 15 und in der constitutio Haconis regis Norwegiae sanno 1316; aOertagus appensus in singulas marcas, » und anno 1357; aDerteyn Marck unde achte Schillinge an pennigen, Artigk geenunt., » Willebrandt III. S. 20, 23; 8 Oer oder 21 Oertag = 1 Mark. Nach Arndt's lieflandischer Chronik heisst ein Schilling Artig. ¹) S. die Übersetzung des ganzen Gedichtes im Anhange, Beyslage Nr. IV. ¹) Reschideddin unter den Einrichtungen Glusfan's ganz im Einsklange mit Pachymeres; aAb ipso enim antore velebre nomen Cazaneus ille snummus ex auro çusus exquisitae paritatis,» Bey Stritter III. p. 1092.

geschlagenen Eschrest hlessen. Nebstdem eursirten noch in Kintschak chinesische Jasut, deren Einer zehn Mark Silbers wog '). Auch wurden Zahlungen, und besonders Geschenke des Chans, in Goldbarren gereicht, welche Sum hiessen, "Er "schenkte, « erzählt Wassaf im Hauptstücke vom Zuge des Prinzen Ufbeg, des Sohnes Toghrul's, des Enkels Tutukan's '). aden Bewohnern des Klosters einige Barren Goldes, das auf sheyden Seiten geglünzt und das man Sum nennt« 3). Ghafan regulirte nicht nur die Münze, sondern auch das Mass und Gewicht. Das Ciment desselben war in Form eines Octa-Edron, mit einem Stämpel versehen und der Obhuth der Wägemeister übergeben. Im ganzen Reiche wurden alle Maasse und Gewichte nach denen von Tebrif regulirt. Eilf Gewichte wurden von zehn Menn bis zu Einer Drachme ausgeschnitten, und zwar im folgenden Verhältnisse: zu zehn Menn, fünt Menn, zwey Menn, Einen Menn, einen halben Menn, ein Viertel-Menn, ein Achtel-Menn, zehn Drachmen, fünf Drachmen, zwey Drachmen, Kino Drachmo i). Den Stämpelmeistern (Temphafschi) wurde eingeschärft, darauf zu sehen, dass im fränkischen Magazine nicht anders ausgewogen werde, als nach diesem Gewichte. Eben so wie die Cimente für die Gewichte wurden dergleichen für die Maasse aufgestellt, und die verschiedenen Getreide- und Mülsenmansso des Reiches mit dem von Tebrif in Einheit gebracht 4). Das Kile musste zehn Menn, jeder Menn zu zweyhundert sechzig Drachmen wägen; zehn Kile bildeten ein Taghar oder Kornlieferung; andere Maafse als Kile und Taghar wurden nicht geduldet. Für jede Art von Körnern wurden besondere Kile bestimmt, und auf den vier

<sup>1)</sup> Rubruquis Ch. 74. Bey Bergeron p. 81; Ch. XLIII, p. 101; Ch. XLIX. p. 133. 1) Fast zu Endu des V. Bandes Bl. 301. 1) Diess wird von Lee in tracels of the Batata (p. 80) weder richtig ausgesprochen, noch übersetzt, wie folgt afrom their country is the Nuwam, i. e. the pieces of silver bullion brought. Das Wort lebt heute noch im osmanischen Sprachgebrauche. Gesch. des osmanischen Reiches VII. S. 569, VIII. S. 498 u. 499. Hieza bemerkt Ile. v. Frachn's: aDer Nahme muss Pegolotti geschrieben werden; bey Sprengel heisst es durch einen immer wiederkehrenden Druckfehler Pegolotti. Hier wird also Hr. v. Frachn, der mich meistern wollte, von seinem Collegen, Hrn. v. Krug, gemeistert; es ist aber auch eine, für die Geschichte der Mongolen in Kiptschak hochst wichtige Sache, ob der Verschsette der Mongolen in Kiptschak hochst wichtige Sache, ob der Verschsette der hekannten Tarifes Peyoletti oder Pegolotti hiess: che pegolett zeel che pettegolezze! 4) Das Jerligh der Regulirung der Masso und Gewichte in Reschuleddin als Anhang des XXI. Hauptstuckes der Tugenden Ghafan's. 1 Im Russischen Tamoschnik.

Seiten derselben die Nahmen des Kornes, das darin ausgemessen ward, geschrieben, als: Korn, Gerste, Reis, Erbsen, Bohnen. Die Kilo der Käufer und Verkäufer mussten vom Marktvogte aus auf diese Art eimentirt seyn, und alie Monathe darüber Untersuchung angestellt werden. Nicht eimentirte Mansso wurden weggenommen, und die sie gebrauchten. gestraft. Es ward verordnet, dass vom Ufer des Oxus bis an die des Nil kein Manss gelte, als das von Kile und Taghar, das Kilo zu zehn, das Taghar zu hundert Menn. Die Maasso für Flüssigkeiten '), für Milch, Öhl, Butter, wurden auf gleiche Weise nach Kübeln geregelt, deren jeder das Gewicht von zehn Menn fasste; auch hier für jede dieser Flüssigkeiten ein anderes Maass, weil dieselben, am Gewicht verschieden, nicht gemessen, sondern gewogen wurden. Die Ellen endlich der Stoffe, Gif, mussten ebenfalls sich alle nach der Eile von Tebrif richten, die persische ausgenommen, weil diese das Manss der fremden Knuffoute und zu sehr von der chinesischen abwich. An den beyden Enden der Ello war das Siegel der beyden Aufscher über die Mansse und Gewichte nufgedrückt. Diese Einführung gleichen Mansses und Gewichtes im ganzen Reiche ist eine der lobenswürdigsten Einrichtungen \*) des grossen Chans Ghafan, über dessen Stantsweisheit nicht nur persische Geschichtschreiber, sondern auch ouropäische Reisende einstimmig 1).

Die Münze ist, wie bekannt, das zweyte Souveränkläts- Die Münze recht moslimischer Kürsten, das erste das Gebeth am Freytage auf den Nahmen des Herrschers. Zwey andere Majestätsrechte sind der Titel und das goldene Zelt, von welchem besonders der Herrscher in Kiptschak den Nahmen der goldenen Horde erhalten, und mehrere andere Insignien der Herrschaft, die alle von Gold. Die gewöhnlichsten moslimischen Nahmen erscheinen fast gar nicht auf den Münzen der Herrscher von Kiptschak, welche nach mongolischen, wie Berke und Toktal, oder nach türkischen, wie Ufbeg, Geldibeg, Berdibeg genanut zu werden, vorzogen. Von den drey Herrschertiteln Kaan, Chakan und Chan konnten sie nur die bey-

<sup>&#</sup>x27;) Kele, Kofeif, Dscherib. ') Das Jerligh zu Endo der XXI. Geschichte der Tugenden Ghafan's. ') Haithon's historia XII. De Casano et gestis ejus

den letzton in Anspruch nehmen, da Kaan oder Molikiaan ') nur der Titel den Gronn-Chann, den obernten Herrneherhauntes in China, Chan oder Ilchan 1), d. i. der Landesfürst, der Titel der Herrscher der Uluse Tuli's und Dschudschi's in Iran und Deschtkiptschak 3). Chakan, aus welchem das Wort Chan zunnmmengezogen scholnt, war der Alteste Titel der Herrscher der Alanen, Chafaren, Bulgaren und Türken am Altai und an dem caspischen Meero. Der Nahmo Kaan oder Chan roll schon dem Bufendschir, dem neunten Ahn Tschengif-Chan's, boygelegt worden soyn 4); später wurde demselben der Titel Behadir gegeben 5). Der arabische Königstitel Melik fludet sich nur auf einer Münze Dschanibeg's, und auf einer andern () der des Chakan; der arabische Herrschertitel Sultan findet sich bald allein, bald mit anderen, dem Nahmen der Herrscher Kintschnk's auf ihren Münzen beygefügt. Von mosimischen Beynahmen Anden sich nur drey vor, nähmlich: Ghajafkeddin, die Hülfe der Religion, Dechelaleddin, die Majestät der Religion, und Nassireddin, der Helfer der Religion; den ersten führten Toktayhu, U/beg, Mohammed Bulak, den zweyten Dechanibey, alle droy aber Toktamisch. Auf den Münzen Mengku Timur's und einigen andern Audet sich nuch das Epithet El-aadil, d. i. der Gerechte, welches im Islam ursprünglich dem Worte Melik, wie das Wort Aafem, der Grössto, dem Worte Sultan beygefügt ward; gerechter König, grösster Sultan. Die Chane der Krim führten an dem Beynnhmen von Girai auch den von Batschu?), Gjurgjan wat der Titel der Eldamo des Chans und der Beynahme grosser Herrscher, wie Timur Gjurgjan 1). Von der Verliebe der Tür-

<sup>\*)</sup> Moitkjaan im Dschihnuguschai ist schon oben vorgekommen. Hr. Schmidt schreibt abermahl Unsinn hiezu, worauf die Replik nur Unwissenheit seyn kann. \*) Das 'Ekzavns der Byzantiner. Stritter III. S. 192. \*) In späterer Zeit wurde der Chan der Krim als Kaan und Hehan, d. i. als Herr und Landesfürst installirt. Ifi Bl. 168 und nach demselhen Gesch, des osman. Reiches VIII. Bd. S. 114. \*) S. Vizdelou sur le titre de Kaan p. 533. \*) Sie setzen dem Nahmen einen Beynahmen bey, wie Chan oder Kaan. Mirchuand. \*) De titulorum et cognominum honorificorum, quebus Chanl hordae aureae usi sint, origine, matura atque usu; commentatus est C. M. Frachn littera universitatis Casanensis p. 16 erschöpft den Gegenstand. \*) Ferheng Schuuri I. Bl. 187. \*) Gjurgjan heisst; aWer aus dem Stamme Tschengif-Chan's ein aMadehen zur Frau nimmt, oder wer in semem eigenen Stamme Schah mit azwey Monarchentochtern vermahlt ist. Neili; im Worterbuche Anuschka heisst es nur: Gjurgjan, d. i. grosser Padifehah; nach der obigen, sber aus Neili's Commentar zu Wassaf genommenen Stelle hiess Gjurgjan der Eidam zweyer Konige, oder ein Timuride, mit einer Frau aus Tschengif-Chan's Stamme Vermahlt.

ken am Alfal für goldene Zelte und Geschirre, so wie von der Beneunung Sirorda '), d. l. die goldene Horde, ist schon aben gesprochen worden. Diese Benennung kennen die Misplunaro, aber nicht die mongolische des goldenen Winterquartieren, welchon Techaghatu trangatu hienn'). Bogon und Pfeile waren von Gold, und vermuthlich auch die Stierkoule, dergieichen Timur führto 3). Alle Freyinge nach dem Gobethe sass Usbeg unter dem goldenen Zelte, in dessen Mitte der mit Edelsteinen besetzte Thron 1), zu seiner Rechten und Linken seine Gemahlinnen; unter dem Throne standen seine Sühne, vor ihm sass seine Tochter. Die grossen Emire sasson auf Stühlen zur Rechten und Linken, vor dem Throne standen die Prinzen vom Geblüte und hinter ihnen die Obersten der Regimenter. Diese Erzählung des berühmten Reisendon Batuta gibt uns in Einem Überblicke die Anordnung des Coremonicis des Hofes von Kiptschak, welches mit den in den persischen Geschichten wiederhohlten Boschreibungen des Kuriltalder Thronbesteigung und Huldigung vollkommen übercinstimut. Die Ceremonie der letzten bestand darin, dass sich die Prinzen, während der Herrscher einen goldenen Becher hielt, neunmahl auf's Knie niederliessen 5). Die Söhne des Herrschers hiessen Schahfade, alle Prinzen vom Geblüte Nujan "), die älteren Prinzen Akawin "), die jüngeren Inan. Von den vier Söhnen Tschengif-Chan's führte der jüngste, Tuli, den Ehrentitel des Grossprinzen 1), Ulugh Nujin. Dio Nessen Aghul, so Berke Aghul und Arghun Aghul?).

<sup>\*)</sup> Ordu ferin kl fir Ordu chuanend. Wassaf Bl. 314 im IV. Buche, im Abschnitte des Streites zwischen Dichapar und Tewa. \*) Aischlakt ferin kl Mogholan ischaghatu wanghatu mignjend. Reschideddin Bl. 156, im Abschnitte des Zwistes zwischen Berke und Hulagu. Hiezu bemerkt Hr. Schmidt alba mogen die Gotter dolmetschen, wenn unders nicht Tischagan ongelts das Weissfarbige bedeuten soll. Das Gold ist ja nicht weiss, undern gelb, und in diesem Falle musste das Lager das züberne, und nicht das goldene geheissen haben. \*) aUne musne d'or à tête de hoenf. Petis de la Croix hist, de Timur L. Hl. Ch. XI. p. 85. \*) Travels of the Bututa p. 76: aUnder an alcove, called the golden alcove. \* 5) Scherefeddin Bl. 27. \*) Noch heute Noin, der Herr, Nahme eines Begs bey Timkowsky I. p. 99; Wiener Ausgahe. Anjan, Titel der Kalmuken, Pallas Reisen I. S. 328. Reschideddin Bl. 50. Trotz dieser Anmerkung, welche den Unterschied der wahren Aussprache des Wortes und den der Tataren heutigen Tages zur Genuge hervorhebt, corrigirt Hr. Schmidt an den Rand: "Überall Nojan. Im Ferhengi Schmuri (H. Bl. 409) heisst es über ausdencklich Najan und Najin (kelahima be Wawil-maaruf), d. i. beyde mit einem als U auszusprechenden Wawil-maaruf), d. i. beyde mit einem als U auszusprechenden Wawil-maaruf, d. i. beyde mit einem als U auszusprechenden Weie Gujan. \*) Akawini jaani aamam a aamfadegan, d. i. die Oheime und Nellen. Wassal. \*) Tuli ki ora Ulugh Najan goftendi, im Abschnitte vom Auszusprechenden Schmitte vom Tode Timurkaan's.

Tarchanen waren die Hochprivilegirten, welche zu allen Zeiten unangemeidet den Zutritt hatten und von allen Abgaben besteyt waren ').

Die Fürsten. Huldigung.

Nach den Prinzen Nuianen und den Tarchanen kamen die Fürsten, welche auf türkisch Brg, auf arabisch Emir, die einem ganzen Ulus als Befehlshaber vorstehenden, Taischi hiessen. Den Titel Taisan 1), welchen der türkische Fürst der Taugnsen (Taghafghaf) schon im sechsten Jahrhunderte der christlichen Zeitrechnung führte, erklärt Menander als Sohn Gottes 3); die richtigere Erklärung aber geben Reschideddin und Abulghafi, welche das Wort als chinesisch für Schreiber, grosser Melster 4) und Gelehrter 5) erklären. Den Titel Taidschu, welchen schon die Könige der Hongnu frugen 6), führen noch heute mongelische Fürsten 7), und Salsan heissen heute die Hüupter eines Aimak. Das chuaresinische Wort für Fürst war Oldschai 8) oder Oldschui 9). Oft wurden mehrero dieser schon bekannten und erklärten Titel an chander gereiht; so ward der Ahnherr der Orioth am Kokonur Delai-Behadir-Chunk-Taischi genannt 10). Der ersto der Fürsten des Hofen hiers der Fürst der Fürsten "). Die Fürsten selbst zorfleien in mehrere Unssen; die ersten waren die Nujane der Uluse "), dann die grossen Fürsten derselben 11), dann die Fürsten der vier Keschik 14), d. i. der vier Leibwachen, und dann erst die Fürsten des Heeres der Zehn-

<sup>1)</sup> Turchan, hey den Kalmüken ein Held, Pallas Reisen I. 8, 79. Dachibanguschai, Muchmand, Reschideddun, Turchan ist nicht zu vermengen mit Terghan, welches bluss einen Wegweiser hedentet. 2) Wenn Turum Gottet Sohn hesse, zu ware San germanisch. 2) Stritter III. p. 70. 4) Turuh he fushant farst Bachschi we Ustadt basüng basched. Reschideddin Bl. 31, im Abschnitte der Uriankut. 4) Abulghaft p. 38, 4) Mailla III. p. 142, 7) Pallas Reisen III. Thl. 8, 159; ein mongolischer Tuischa oder Furst als Boschka, d. i. Abgeordneter. Bergmann I. 8, 50, 11, 8, 30, Ritter's Asien II. Th. II. Buch S. 419. Rehm III. Bd. 1. Thl. II. Abth. 8, 169 stellt Tuydschi und Tuadichi als dasselbe Wort zusammen; jenes ist Taischi, dieses Tewadischi, von dem weiter unten. Über das Taitsi der heutigen Mongolen berichtet alas Auslande Nr. 259 des Jahrganges 1833. Hr. Schmidt schreibt hier an den Rand: skine kostliche Quelle, wie so viele andere. Der hier citiste Aufsatz über die Mongoley und ihre Einwohner ist aus dem Aistie Journal eine eben so gute Quelle, als Pallas und Timkowsky; sind das Ausland und das Morgenblatt etwa schlechter, als russische Zeitschriften, wie das Sjewern-Archie, auf welches selbst des Programm der Pruisfrage anweiset? 9) Oldicku. Ferheng Schuuri Bd. 1. 2) Neili's Glossar zu Wassaf und Nafninfade. 19 Delai ist schon oben aus Wassaf, im Kriege Berke's mit Hulagu, vorgekommen; Behader unter den Titetn der Herrscher; Chunk ist das persische Chunkjar (zusammengeangen aus Chudawendkar), bey den Russen Contaischa; bey Ritter Talu-Batur-Khung-Tuidschi, S. 449. 11) Wassaf Bl. 151, im ersten Hauptstucke des III. Bandes. 12) Umerai ulus, 13) Umerai büfurg. 14) Umerai dischehar keschik.

tausender, Tausender, Hunderter und Zehner '). Der Obersthofmeister führte den Titel Atalik, d. l. des Vators '). Ho hiensen bis in die apkteste Zeit die Wosse den Chanon der Krim '). Eho wir die verschiedenen Würden den Hofen überblicken, noch ein Wort von dem Ceremoniel desselben bey Huldigungen und Festen. Die Festlichkeiten der Huldigung sind hereits wiederhohlt erwähnt, und die der Thronbestelgung Kjujuk's sind von Plan Carpin 4), als Augenzeugen derselben, umständlich und glaubwürdig beschriehen worden, und mit seinem Berichto stimmen die der persischen Geschichtschreiber überein'), Kniend, mit aufgelöstem, über die Schulter geworfenem Gärtel und entblösstem Haupte brachten die Prinzen und Fürsten dem nonen Herrscher den Bocher mit Stutenmilch dar 6). Rechts sansen die Prinzen vom Geblüte, links die Frauen. Auch bey den Bulgaren Bass die Königinn am Throno neben dem König?). Die Insignien der Herrschaft waren die neun Rossschweife, das Gallakleid (Chalaat), der Gartel (Kemer), die Matze (Kjulah), die Fahnen und Pauken, mit Sattel, Bogen und Löwenkopf"), mit welchen auch die Fürsten Statthalter der Länder investirt wurden "). Die tieschenko wurden in der beliebten Neunzahl dargebracht '"). Bey der Thronbesteigung wurde gewöhnlich allgemeine Amnestie ertheilt "). Den Prinzen, welche das erste Wild erlegten, wurden die Finger mit dem Fette desselben bestrichen, und dieso Coremonio hiess Dschamischi 12). Die Austheilung don orington Wildon bloss Chirilya 13), die des Behn-

<sup>1)</sup> Wassaf Bl. 374, im funten Buche, unmittelbar vor der Kassidet zum Lobe Ehn Said's. 2) aAtalik or Governor. Babeenzum IX. 2) Gesch, des oman Reiches V. Bd., nach Naims H. Bd. S. 142. 4) Plan Carpin Ch. VII. 4 bey Borgeron p. 16. u. 6. 2) S. in d'Olisson die Thronbesteigung Ogotzi's. Kujuk's, Mengku's. In Wassaf die Kubibi's. Timurkasui's. Abaksi's (Bl. 31 n. 271). Ahmed Nigudar's. Ghafan's. Abu Said's. 9) Schereiname Bl. 446. 3) Frachn dissertatio de Bulgaris p. 9. 4) Tahl u aulem u parje u tir u kjeman imajet fermud. 2) Be chalaut u kemer u kjulah ser efraf kjerdanid wor tuk u nakara bidend awaf sachte. Beleinung Tahmiten's durch Timur. Petis de la Croix Hist. de Timour Ch. VIII. p. 710. De la Groix setzt binzu: aDen.e tymbales ani sont les marques de prince souverann. 20 Petis de la Croix hist, de Timour L. VI. Ch. XXIII. p. 171 und Ch. XXIV. p. 178 fehlen in der Übersetzung die beyden Worte des Originals: temakat u bilgat. 2) Bey der Thronbesteigung Menghu's Mirchuand: Ber audeti meetlif ehnd meilt an kjeril ki ef dscheraint gufeschte alvu u ighmaf erfant dascht. 6l. 127. 2) Mirchuand im Abselnitte der Ruckkehr Tschengif-Chan's usch seinen Jurt, bey der Erzählung der ersten Jagd des zehnjahrigen Kubilsi und neunjahrigen Hulagu in ihres Grossvaters Gegenwart. Bl. 88. 2) Petis de la Croix L. III. Ch. X. p. 73. Im Exemplare des Scherefnams der k. k. Hofbibliothek fehlen die beyden Worte Okulga und Chirilga.

tizes unter das Hoer Okulya'). Die Theilung der Beute und des Heeres geschah, wie schon oben bemerkt wurde, mittelst der Peitsche'). Alle grossen Geschäfte des Reiches, Krieg und Frieden, wurden auf Kuriltaien beschlossen. Die beste Definition des Kuriltai gibt das Schreiben des Heban Ahmed Nigudar (Tekudar) an den Bultan Ägypten's, Seifeddin Kilaun: "Wir haben bey uns das Kuriltai versammelt, das ist "die Versammlung, in welcher die Meinungen aller Brüder, "Kinder, grossen Emire, Beschlishaber des Heeres und be"ichnten Officiere der Truppen erörtert werden". Ihre sind die Hof- und Staatswürden unter dem Titel der Emire einbegriffen; sie waren zahlreich und ihre Vorrichtungen durch ihre Anstellungsdiplome genau bestimmt.

Hofwarden.

Über die Hofwürden der mongolischen Höse in fran und Kiptschak geben uns die bisher bekannten geschichtlichen Quellen mehr mittelbaren als unmittelbaren Außehluss. Wir wissen nähmlich erstens aus den ägyptischen Geschichten Makrifi's und Sojuti's, dass die Hofwürden und Staatsamter der mamlukischen Sultane in Ägypten seit der Herrschaft Bibars Bondokdar's, des gebornen Kiptschaken, denen der mongolischen Herrscher nachgebildet waren; aussordem Anden wir mehrere derselben Hofwürden und Amter an dem Hofe der Schaho von Chuarenn, deren vorletzter, Mohammod Dachelaleddin, altfürkischen und ehinesischen Hofeinrichtungen durch die Grösse seiner Macht neuen Glauz verlich. Die höchsten sieben Würden soines Hofes waren: der Steigbügelhalter (Rikjabdar), der Tassenhalter oder Mundschenke (Taschtdur), der Wassenträger (Silihdar), der Tintenzeughalter oder Stantssecretär (Dewadar), der Kleiderausscher oder Vestinr (Dschamdar), der Stallmeister (Emiri Achor), der Hofmarschall (Tschauschbaschi). Sie wurden Könige titulirt, und führten die Insignien ihres Amtes oder Wappen in den Fahnen: der Staatssecretär ein Tintenzeug, der Wassenträger einen Bogen, der Mundschenk eine Tasso, der Vestiat ein Kleiderbündel, der Stallmeister ein Huselsen 4). Seine

<sup>&#</sup>x27;) Nach Hru, Schmidt: Kirilge und Ocklige. 2) Wassaf Bl. 260. 2) Neili's Commentar zu Wassaf Bl. 316 eitert die Stelle aus dem Schreiben des Ilchaus an Sultan Kilawun. 4) Abulfeda IV. p. 351. Der arabische Text ist bis ins Unkenntliche verderht. Mehreres hat Reiske herausgebracht, aber Vieles nicht erkannt; so ist z. B. Dehendur der Dichamedur (Vestiar), das Elneydische muss El-Bogdischa heissen; das El-medischter, von dem er zwei-

Geschirre waren alle Gold, wie vormahls beym König der Türken am Altal; seine Fahnen und Sattel waren sehwarz, wie die der Chalifon aus dem Hause Abbas; die Vestiare truren bey seinen öffentlichen Aufzügen das Kleiderbündel auf den Schultern; die ihm nicht, wie andern Königen, nachgeführten, sondern vorgeführten Handpferde, waren mit reichen Decken bekleidet. Wer vor ihm erschien, durfte nicht anders als auf den Kulon sprechen; seinen vier Söhnen ertönte fünfmahl des Tages türkische Musik, für ihn aber siebenmahl '). Sieben und zwanzig mit Edelsteinen besetzte goldene Pauken wurden von gefangenen Prinzen geschingen. Die Söhne des Sultans der Seldschuken, die Fürsten von Ghur, Bamian, Balch, Termed und Bochara waren die Paukensohläger Mohammed Dscheinleddin's, Ähnliche Einrichtungen des Hofstrates, und gauz dieselben Würden finden sich am Hofe der tscherkessischen Mamlukon. Der Emirolkehir oder Grossfürst war der Generalissimus dos Heeres, der Divildar oder Diodar der Stantssecretär, der Emir Achor der Oberststallmolster, der Dechamedar der Oberstvestlar, der Emir Chafnedar der Oberstschatzmeister, der Hadschibolhudschab der Oberstkämmerer'), der Emiri Schikar der Oberstjägermeister, und der Ustadar der Obersthofmeister 1). "Als Bibars herrsch-"to, « sind Sojuti's Worto, "wollto er in Ägypten die Staatssformen Tschengif-Chan's, des Königs der Tataren, einfüharen, und that hierin, was möglich. Er ordnete viele neue Einrichtungen an, die vor ihm in Ägypten nicht gewesen; ser liess die Pauken schlagen, erneuerte die Bestallungen

felt, nestue forte extédios» ist ganz sicher ein Sonnenschirm von dischetr. Briggs hat Unrecht, unter den Insignien der unumschrankten Herrschaft, welche der zweyte Herrscher von Ghur (richtiger Ghawr) dem Kubeddin lick sandte, das Wort Oschetr mit Zelt zu übersetzen; der Sonnenschirm, nicht das Zelt, war eines der Insignien der Herrschaft, und das konigliche hiess nicht Oschetr, sondern Bargjah. Kahwe scheint el-dischekitsch heissen zu sollen, und nefedich statt Hogadisch, der Plural von Hogdischa zu seyn. In Abulfeda findet sich noch von unerklarten, zum Geremonie und Hofstante gehörigen Wortern V. p. 65 el-dischufte vielleicht Oschift, ein Panr Handplerde V. p. 227; das Kleid, kerduhasch und das Netz, serisch V. p. 161; dichewkjendur, der Trager des Czakan, tschewkjan, d. i. des Mailleschlägels V. p. 221 u. 375; dischetr, Sonnenschirm, nicht vezillum V. p. 295; dilkjesch, die auf derselben Seite belündlichen Sasch u. kjelute sind als Sasch und calotte in europaische Sprachen übergegangen, so auch p. 315 der Kontusch; Scherbisch ist das persische Serpusch, die Kopfbedeckung.

1) Abulfeda IV. p. 373. 2) Sojuti: Husnol-mohadherat, in den heyden Hauptstücken: von dem Sitzt des Sultans im Hause der Gerechtigkeit, und Erwähnung der Herren der Amter. 2) Ustader sint Ustad-dar, wie Oschamdar statt Oschamedar, und Dewadar statt Diwitder. Makrifi.

dur statt Dichamedar, und Dewadar statt Diwitdar. Makrifi.

sund setzte die neuen Würden des Emir Silah (Oberstwaf-"fenträgers), Emiri Medschlis (Gesollschaftsmelsters). des Grossfürsten, des Oberststallmeisters, dos Oberstkämmerers. ades Diwitdars (Stantssecretars), des Dechamdar (Vestlars). "des Oberstjägermeisters ein.« Der Oberstgesellschaftsmeister') hielt sich immer an die Person des Sultans und an seinom Bette auf. Er entspricht also vollkommen dem Postelnik') der alten russischen Czare, so wie die Silihdare, d. i. die Waffenträger, nichts anderes, als die Kilitschei der Czaro 1), Indem Silah das persische Wort für Wasse, Kilidsch das türkische für Säbel. Der Schatzmeister, Chafnedar, findet sich in dem Kafnatschel, welchen der Chan Schadibeg als Gesundten an den Grossfürsten sandte 4). Die meisten der andern oben angeführten Hoffinter und Würden haben in der Krim bis ans Ende der Herrschaft der Chane, und im osmanischen Reiche bis in unsere Tage fortgelebt 5).

Das Oberstugermeisteramt.

Die vier obersten Ämter und Würden des Hofes und Staates, welche zur Zeit der Gründung des Reiches von den vier Söhnen des Gründers verschen wurden, waren die des Oberstjägermeisters, des Oberstlandrichters, des Finanzministers und des Kriegsministers; die erste Stelle von Dschudschi (dem älteston), dio zweyto von Tschagatai, dio dritto von Ogotai, die vierte von Tuli (dem jüngsten) bekleidet. Nach europäischen Begriffen sind die drey letzten Staatsämter und nur das erste ein reines Hofamt; aber abgesehen davon, dass nach den Begriffen des orientalischen Despotismus der Staat und der Hof nur Eines, so kann das Amt des Oberstjägermeisters am Hofo der Mongolen füglich den Staatsämtern zugezählet werden, weil der Zweck desselben nicht bloss die Vergnügung des Herrschers und seines Hofes, sondern, wie schon früher gesagt worden 6), aus höherem Gesichtspuncte betrachtet, die Schule und Vorübung des Krieges war.

<sup>&</sup>quot;) Makrifi. ") Drewnaja Letopiss II. S. 151. Tsarstwen Letopiss S. 179. Nikon IV. S. 137. Drewnaja Letopiss II. S. 81. ") Turlew, der Kilitschei des Michael Alexiewitsch von Twer, bey Schtscherbatow IV. S. 191; auf mongolisch heissen sie Hdutdschi. S. Schmidt's Zugahe zu den beyden Schreiben Arghun's S. 21. 4) Karamsin V., Note 203. ") Der Sillidar Peyssonel II. p. 265. Bey dem Chane der Krim war, wie zu Constantinopel, der Aschdschibaschi Oberstkuchenmeister (Peyssonel II. p. 266), Serradschischinschi Oberstsattelmeister (II. p. 266), Kapidschibaschi Kammerer (II. p. 264). Abulfeda V. p. 43 Chafandar, so auch p. 337, und eben da die Tschauschen. "S Seite 90.

Aus diesem Gesichtspuncto begreift sieh die Aussichnung der ungeheueren Kroisjagden, von denen die Geschichten Tschengif-Chan's und Timur's moldon, an donon das ganzo Hoor Theil nahm, und welche ganze Länder umfassten. Mit Timur wetteiserte, wie um Asien's Herrschaft, in der ungeheueren Ausdehnung seines Jagdpornonals Bajofid der Wotterstrahl. dessen Jagdstaat aus siebentausend Falkenjägern und sechstausend Hundowärtern bestand. Dieses Jägercorps von dreyzehntausend Mann war die Pflanzschule des Heeres; als unmittelbar vor der Belagerung Constantinopel's durch Mohammed II. Verstärkung der Janitscharen nothwondig war, wurden denseiben siebentausend Falkoniere und Hundswärter einverleibt, und der Eroberer Constantinopel's behielt nur hundert Hundowärter und fünfhundert Falkoniere für das Vergnügen der Jagd bey '). Wiewohl diess türkische Einrichtung. so ist deren hier zu erwähnen doch so mehr der Ort, als selbst die Nahmen der mongolischen Jagdbeamten der grösste Beweis, dass diese Einrichtung keine ursprünglich mongolische, sondern, wie so viele andere des mongelischen Reiches, türkischen Hösen, und nahmentlich dem der Chuaresmschaho, entlehnt war; solche Ämter waren die Kuschdschi, d. i. die Vogler oder Falkner '), die Paradschian, d. i. die Pardeljäger 3) und die Aijuoghlan, d. i. Bäronknaben; on ist sognr zu vermuthen, dass bey einem Jägercorps von zwölf- bis vierzehntausend 4) Mann schon dieselben aus der Natur der Jagd hergenommenen Unterabtheilungen bestanden, welcho wir in den ersten Staatseinrichtungen des osmanischen Hoses antressen, nähmlich die zwey grossen Körper der Vogel- und Hundewärter; diese in die Doggenwärter und Windhundwärter, jene in die Falkenjäger, Hablehtjäger und Sperberjäger untergetheilt 5). Zu wiederhohlten Mahlen geschieht dox

¹) Gesch, des osman, Reiches I. Bd. S. 505 nach Ghalcondylas. ²) Kuschdschian, Reschideddin Bl. 458. ³) Im Jerligh Ufbeg's für den Metropoliten Peter heissen die ersten Sokolnik und die zweyten Pardusnik, in der Krim Kyodschhaschi. Peyssonel II. p. 263. Hier hemerkt IIr. Schmidt am Raude: alberall Türkisch und Mongolisch unter einander gemischt, und doch will man sich das Anschen kritischer Sichtung geben. Bollten etwa diese Amter, weil ihre Nahmen turkische Einrichtung aus unvernunftiger Vorlieben die Mongolen denselben zugeschrieben worden seyn t. ¹) Around number of 12,000 officers and servante of the chase. ¹) Ich ergreite diese Gelegenheit, einen sowohl in dem Werke über des osman. Reiches Staatsversfassung und Staatsverwaltung (II. S. 37 u. 191), als in der Gesch, des osman.

Schunkar '), d. i. des Gerfalken, Erwähnung, welcher als die edelste Art nördlicher Falken Turkistan's nur Königen als würdiges Geschenk dargebracht wird. Der grösste geschichtliche Bowels dafür, dass die edle Kunst der Falknerey von den Türken zuerst auf den hüchsten Flor getrieben worden. liegt in den vielfältigen Nahmen ihrer Herrscher, welche alle von Falkenarten hergenommen, und deren eigentliche Bedeutung bisher von allen europäischen Geschichtschreibern überschen worden ist, Schon anderthalbhundert Jahre vor Tschengis-Chan flogen die Gründer der fünsgetheilten Dynastie der Seldschuken als Falken über ganz Asien nach Thrononraub aus, Toghrul, der Stammhert der Seldschuken, hat seinen Nahmen von der edelsten Falkenart Turkistan's '), sein Bruder legte sich den Nahmen des Habichts, d. i. Techakir 3), bey; die türkischen Atabegen Haleb's hiessen von ihrem Gründer die Beni Aksonkor, d. l. die Söhne des weissen Gerfalken i); der zwölste Herrscher der türkischen Dynastie der Mamluken vom Nilo, Melik el Manssur, war Latschin beygenannt, was auf türkisch dasselbe wie auf persisch Schahin, d. l. der Edel- oder Wanderfulke. Tughanchan, d. l. der Falkonchan, hiess der grosse Herrscher des Reiches der Türken in Transoxana zu Anfang des eilsten Jahrhundertes der christlichen Zeitrechnung 1), und Tughanschah 6), d. l. der Falkenkönig, war der Nahme des letzten Horrschers der persischen Seldschuken, doren Dynastio mit einem Falken begann und mit einem Falklein endete, wie das römische Reich mit einem Augustus begonnen und einem Augustulus geendet hat. Der Verkieinerungsnahme des Falken ist Tuighun, unter welchom Beynnhmen der Pascha Statthaiter von Ofen,

Reiches (I. S. 244 u. 612) vorkommenden, von Niemanden noch gerügten, doppelten Übersetzungsfehler zu berichtigen, nähmlich: 1) dass Saghardschi mit Hindhundwarter und nicht mit Spürhundwarter, und 2) dass Tschakirdschi nicht als Geyerjager, sondern als Habichtsjager zu übersetzen ist.

1) Un Ambassadeur d'Idecon Empereur de Capchae lai présenta le Chonear. Petis de la Groix (hist, do Timourbeg I., 6, chap. XXIV. p. 178) übersetzt am Rande bloss visean de proie, und auch sonst niegends findet sich der Schunkar bestimmt, welcher kein anderer, als der Gerfälke oder fileo Islandient; so hat denselhen such Rigsult in seinem 12200000000 im Zuysovolos nicht erkannt, und Ducange dasselhe bloss mit avis venaticae genus übersetzt.

2) Falso laicoriphus.

1) Tichakur, nicht Tichakar, wie bisher alle Orientalisten geschrieben, ist die richtige Aussprache.

2) Hadschi Chalfa's chronol. Tafeln S. 164, welche zu Haleb und Damaskus vom J. 408 (1017) his 300 (1232).

3) Bruder Hlikchan's, gest. i. J. 408 (1017).

6) Hadschi Chalfa's chronol. Tafeln i. J. 531 (1185), bey Deguignes I. S. 243 irrig Thogral statt Tughan.

Zerstörer der Raubnester der Halduken, in der osmanischen Geschichte berühmt '). Unter dem Nahmen des Edelfalken Schahin, welchen die Neugriechen in Zaganos verstümmelt, haben in der osmanischen Geschichte sowohl Lala Schahin, der erste Beglerbeg des osmanischen Reiches, Eroberer Serbien's '), als nuch der Schwager und Woste Mohammed's II., Saganospascha, für immer bielbenden Nahmen. So viel genügt, um den Türken die erste grossartige Einrichtung des Jagdwesens als Pflanzschule des Heeres, und insbesonders die Einrichtung der Falknerey zuzueignen, und aus dem Gesagten erheilt, warum das Amt des Oberstjägermeisters das erste Hof- und Staatsamt des mongolischen Reiches war.

der mongolischen Geschichte Erwähnung geschicht, und weiche also uralten tatarischen, oder vielmehr türkischen Ursprunges, sind: dio Bawerdschian, d. i. dio Tafeldecker, welche die Tafel ordneten <sup>3</sup>); die Bukaul, d. i. die Truchsesso <sup>4</sup>), welche die Spoisen kosteten und vorlegten; die Ajakdschi, d. i. die Mundschenken, so genannt von den Stängelgläsern oder Kelchen, deren unterer Theil Ajak, d. i. der Puss, hiess <sup>5</sup>); die Achtadschi, d. i. die Stallmeister <sup>6</sup>), auf persisch Emiri Acher <sup>7</sup>) genannt; unter denselben standen die Kjutaldschi, d. i. die Stallleute <sup>8</sup>), und die Surkdschian, welche sich noch heute bey den Türken als Suridschi in der ursprüng-lichen Bedeutung des Wortes, boy den Mongolen aber als

\*) Im J. 1555. Geschichte des osman. Reiches III. S. 355. \*) Eben da I. S. 163, 170, 175. \*) Chuansalar. Nafmifade's Glossar. Reschideddin Bl. 38 im Abschnitte der Erlat. \*) Iukjaul dschaschneger. Apuschka; bey den Chanen der Krim. Peyssonel II. p. 266. Iukaul u liawerdschi, Ischeideddin im Abschnitte der Injaut. \*) Ferheng unter Ajak und Ajagh. \*) Glossar Nafmifade's. \*) Bey Pachymeres Amrachures. Stritter p. 403. In Reschideddin Emri Ichtadschian tschehar gefik, Stallmeister der vier Leihwachen Bl. 20, im Abschnitte der Tataren Bl. 15, im Abschnitte der Dechartet, bey den Chanen der Krim. Poyssonel II. p. 263 Bellini Hist. dei Mongoli IV. p. 43, \*) Ajutaldschi pisch chuanend. Wassaf; vielleicht ist das walschische Skutchik daher zu leiten. \*) Pallas Reisen III. S. 125, verderbt ans Sarghudschi, welches, wie IIr. Schmidt am Rande bemerkt, Handelschlichter bedeutet. \*\* Peyssonel II. p. 263. Glossar Nafmifade's. Reschideddin umstandlich Bl. 257, m der XVIII. Erzahlung von den Gesandten und Gourieren.

Surgutschei, Vorsteher der Knusseute, erhalten haben 9). Mit dem Ajakdschi, d. i. dem Mundschenken, und dem Aktadschi, d. i. dem Stallmeister, sind nicht zu vermengen: die Aidudschi, d. i. die Hüther der Speisekammer, welche von den Persern und Türken Kilardschi genennt werden 10); die Tscho-

Die andern Hoffimter, deren schon in den ersten Zeiten Die übr

kan oder Laknyon, deren Nahmon noch heute als der von den Tachokadaren im osmanischen Reicho allbekannt '); die innighten Vortrauten und Gesellschafter des Horrschors liensen Inak '), die Pagen aber Sukjurdschi'), die Diener überhaupt Uschak, d. l. die Knaben oder Pagen. Die Sukjurdschl waren ursprünglich die Speerträger, so dass dieselben ein Überbleibsel der persischen Doryphoren. Wie wir die Doryphoren in den Sukjurdschian der Mongolon finden, so die Silentiarien der Byzantiner in den Susundschian '); nuch die Tschausche oder Hoffouriere gingen von den persischen Höfen an den von Byzanz über 1). Die Tschausche wachten am byzantinischen Hofe "), wie am persischen, mongolischen und osmanischen über die Ordnung der Aufzüge. Die Leibwachen wurden Kurdschi?) gennnnt; in dieser Bedeutung hat sich das Wort am persischen Hofe bis auf den heutigen Tag, zu Constantinopel in der Bedeutung von Waldübergehern, erhalten. Die Jami waren mit dem Amto, die Gesandten einzuführen und für ihren Unterhalt zu sorgen, benuftragt "), woher das russischo Jam "); die Schatzbewahrer hiessen Chafundschian; die Couriere Ulak 1"). Sehr wahrscheinlich betrug die Zahl der Hofamter vier und zwanzig, weil die einsache und doppelte Zwölf schon am Hofe der Hiongnu die Zahl der alttürkischen

¹) Von demselben dürste vielleicht auch das englische Jokey herzuleiten acyn, was noch minder seltsam, als dass in Wassaf, im Beginne des MIN. Jahrhundertes sehon das Kalian, d. i. Rauchtlasche, verkommt, worsns erhellet, dass in Persien schon vor der Entdeckung Amerika's geraucht ward, wenn auch nicht herba Kicotiana.

Entlassen soll der Mund der Pfeif und Rauchtlasch' seyn, Genug hab' ich gefrühstückt von des Blutes Wein.

Wassaf Bl. 338, im Abschnitte: Takallubt halatt Maghrib zu Ende. \*) Inskant mokarribt Padischah. Glossar Nafmifade's; in Neili's Glossar: Inag bi tekjellut mufsahib u mokarrib. \*) Die Sikjurdschian kommen in Reschidedin Bl. 191, 207, in der Geschichte Ghafan-Ghan's zu wiederhohlten Mahlen vor. Ibrahm Sikjurdschi Bl. 202 im Glossar Nafmifade's. Hr. Schmidt bemerkt am Rande: "Schukurtschi, Schirmhalter, was unr eine Verstummelung des turkischen Tscheterdschi (Dschadirdschi) ware; das Glossar Nafmifade's angt aber ansdrucklich: Makurdschuan Itsch aghalardan Miggafarant chafsa, d. i. von den Pagen die innersten Schwerttrager. Chuddenle Naturifielo's soft abor anadrucklich: Nukurdschum IIsch aghalardan Mirgufarant chafsa, d. i. von den Pagen die innersten Schwerttrager. Chuddaml enderun Itchoghlan, die Uschaken und Inaken in Wassaf Bl. 158. § Silentiari. § Mayados Tzaoōotes. § Gloss. inf. graecitatis Tzaoōotes Codinus de off. 11. Nr. 58. ?) Ichtadschian, Sikjurdschian Kurdschian. Reschideddin Bl. 172, im 11. Thl. der Erzahlung Ahmed Tekudar's. § Rubenquis Chap. XVII. p. 31 und Chap. XXIX. p. 62 Jani statt Jami. §) aLes Moscovites apapellent aujourd'hui Jam ceux, qui sont tenus de fournir des montures à accux, qui vont à la cour de leur prince. Rubenquis bey Bergeron. § Von diesen zwey Dutzend Hofamtern finden sich bey Wassaf Bl. 276, im Abselmitte vom Tode Ghafan's die folgenden angeführt: 1) Die Achtadschian; 2) Kurdschian; 3) Susundschian; 4) Lidadschian; 5) Kuschdschian; 6) Apafelman; 7) Liakdschian; 8) Chafandschian; ausserdem noch die Jartdschi und Bitekdschi, die bey den militarischen Amtern vorkommen, und die beyden mir unbekannten der Kefektian und Oldurdschian.

Minnishierarchie '). Alle diene Ämter waren zunkehnt um die Person des Herrn, als Sciaven desselben, beschäftigt. In eine andore Cinese gehören die des Stantes, nähmlich die der innern und Gerichtsverwaltung, dor Finans und den Heeres. welche nun die Musterung passiren sollen.

> muslimle sche.

Über die Stantsämter der Mongolon in Porsion gibt das Stantsämt chen so schätzbare als seltene Werk Mohammed Hinduschahs, und monge des Stantssecretürs Sultans Oweis, des Hehanen, die ausführlichste und genügendste Auskunft, indem desseihen zweyter Theil die Diplome seehs und dreyssig mongolischer und seht und vierzig moslimischer Ämter enthält '). Wiewehl dieselben erst in der Hälfte des vierzehnten Jahrhundertes gesammelt wurden, und zunächst das Reich der Mongolon in Iran betreffen, so sind die ältesten derselben schon aus der Zelt Hulagu - Chan's, und folglich gleichzeitig mit Berke, dem Chano in Kiptschak, dessen Herrschaftsgröße mit der des lichans in Iran wotteiferte und über denselben sogar den Vortheil davon trug, dass seln Nahmo im Freytagagebotho von Egyptischen und syrischen Kanzeln erscholl, und Sultan Bibars, der geborne Kiptschake, ägyptische Staatseinrichtungen nach mongolischen bildete. Alles, was Mohammed Hinduschah von den Verrichtungen der mongolischen Staatsümter überliefert, gilt um so sicherer auch von denen in Kiptschak, als die Nahmen derselben häufig in der Geschichte Kiptschnk's, und mehrere derselben sogne in der russischen Geschichte vorkommen. Auch in Kiptschak, we schon Berke sich zum Islam bekannte, Utbeg aber hernach den verfallenen in neuem Glanzo herstellte, mussten die Stnatsämter in die beyden Classen der mongolischen und mostimischen zerfallen; die ersten ersodern um so mehr unsere Ausmerksamkeit, als die Natur und der Bereich derselben, einige wenige ausgenommen, bisher fast gänzlich unbekannt geblieben, und donshalb folgon die sochs und dreyssig Diplome derselben im Anhange übersetzt. Hier nur das Nöthigste zur klaren Übersicht derselben, nicht nach der Diplomenfolge des mongoli-

<sup>)</sup> Muilla III. p. 142: "Douze ordres de grunds et vingt quatre chefs;» uit den in Wassaf unter Einem genannten Juridschi, Bitckdischi, Oldinticht und Acfekdischi ist die Zahl eier und zwanzig vollstandig. ?) Die Inhaltsanzeige des Workes Mohammed Hinduschah's im Anzeigehlatt des LXVIII. Bandes der Jahrbucher der Literatur, und die Übersetzung der 36 Diplome im Anhange Nr. V.

nahen Stantswooretürs, wondern nach der vierfachen Eintheis lung in die Amter der innern Verwaltung, des Gerichtsuraens, der Finans und des Heeres. An der Spitze der Verwaltung stand der grosse Diwan, welcher aus den grossen Emiren. Wefiren und Staatsamtern bestand, und dessen Vorsitzer der Inhaber des grossen Diwans hiess. Die Geschichte der Mongolen in Iran biethet ein Dutzend grosser ') Grossweffre '), Inhaber des grossen Diwans dar, von donen aber nur Einer oder zwey natürlichen Todes starben. Die Stellvertreter derselben biessen Naib und im Plural Nowwab, das in Europa als Nabob bekannt 3). Die Beysitzer des Diwans waren die Emire, welche in sieben Classen zerstelen: die grossen Emire des Hofes, nühmlich die oben erwähnten Hofamter, als der Emir der Jagd, der Emir des Stalles, der Emir der Kammer u. s. w., die Emire der Stämme (Emiri Ulus) 4); die Emire der Districte (Emiri Oclke) 5), dann die Emire des Hecres 6), nähmlich: die Emire der Zehntausendo oder Tomane, oder die Temnike?), die Emire der Tausende oder Hesure, die Emire der Hunderte oder Stade, die Emire der Zehne oder Dehe; die Emire der vier letzten hiessen zusammen die Emire der vier Keschik B), d. i. der vier Truppenabtheilungen. Die Statthalter der Länder hiessen auf mongolisch Baskak, auf arabisch Schohne 9), unter dem ersten Nahmen in der russischen Geschichte wohl bekannt '"). Die Polizey wurde von dem Daroga gehandhabt, den schon die Byzantiner als Darcyas'') kennen, und dessen Titel auf türkisch Subaschi''), und noch heute Darghul, bey den Kalmuken ein Beschlshaber

<sup>1) &</sup>quot;Sic!" rust shermahl Hr. Schmidt aus. Ja, sic! mein werthester Nojan! denn die Note enthalt die Belege. 1) 1) Mohammed Jalawadsch, der
Veste Tachengis-Ghan's; 2) Mesud, dessen Sohn, der Weste Ogstai's und
Kjujuk's; in der Geschichte der Wester von Chuandemir die Biographie der
selben; 3) Binaketi; 4) Schemseddin Dschmweini; 5) Dschelaleddin Semusni; 6) Scadeddewlet, der Jude; 7) Ssatreddin Mohammed; 8) Dschemaleddin Dewati; 9) Seadeddin Mohammed; 10) Reschileddin, der Geschichtschreiber; 11) Ali Schah Chatlan; 12) Rokneddin Ssain. 1) Nr. 13, im Anhange Nr. V. das Installirungs-Diplom des Westes Schemseddin Dschweini
und Nr. 11 Diplom eines Naib oder Weste-Stellvertreters. 1) Diplom eines
solchen Nr. 1. Eben da. 2) Diplom eines solchen Nr. 2. Eben da. 1) Im Diplome Usbeg's für den Metropoliten Peter, Poltschnik Anesei. 2) Diplom
eines solchen Nr. 3. Eben da. 2) Heute heissen in Persien die ersten der
Leibwache Arschikdschi. Hanway's Beschreibung seiner Reisen. Hamburg,
1754. I. S. 181 u. 182. Es ist also wahrscheinlich, dass die Emire der Keschik
die Emire der Leibwachen bedeuteten. 2) Diplom Nr. 5. 12) Drewn. Letopis
S. 21. Der grosse Baskak von Wolodinir, Arghaman, und sein Schwiegersohn Haider S. 31 i. J. 1273. 11) Adapnyas. Im Diplome Usbeg's für den Metropoliten Peter Dorogha. Darogha, Miri aasas, Subaschi. 12) Timkowski I.
p. 70. Wiener Ausgabe.

aber fanfaig oder ein Cassier'), bey den Tungufen die Vorgenetation der Gefillo '); sio sammelten die Abgaben ein 1). Die russische Geschichte erwähnt Minbulad's, des Daroga von Moskau 4) und des Daroga Ediberdei 5).

Von dem Baskak, Statthalter, und dem Polizoyvogte Rochupfic Daroga, gehen wir zu dem Richter, Jarghudschi "), über. "Es war, " sagt Mohammed Hinduschah in der Richtschnur des Secretars, ses war Canon, alle zwischen zwey Perso-"nen vorfallenden Händel unpartoylach zu entscheiden." Diese Gerichtsordnung hiess Jarghu, und in Streitigkeiten der Mongolen wurde nur das Jarghu zu Rathe gezogen. Die Richter hiessen Jarghudschi, der obersto Landesrichter Jarghudschi büfürk. Zur Zeit Mengku-Knan's bekleidete dieso Stelle Mengasar Nujan aus dem Stamme der Dschat, welcher das hohe Anschen, worln er bey Mengku stand, vorzäglich der Sorgfalt dankto, mit welcher er die im Feldzuge Hulagu's wider Kiptschak gesangenen Kiptschaken inn Lager geleitete, denn Mengku - Kaan hielt die Kiptschaken besonders in Ehren?). Noch houte heissen die Richter der Kalmuken Jarghatschi "). Die Seele der Finanzverwaltung waren die Knmmerpräsidenten, die Mestuft, die Finanzminister oder Desterdare; das Amt solbst hiess Istifa, d. i. die Abrechnung P). Sie verwalteten die eingehobenen Steuern; damit diese nber nach Recht und Billigkeit ausgehoben werden konnten, musste das Land genau beschrieben werden. Die Landbeschreibung lag dem Landschreiber Ulugh Bitekdschi ob, welcher einer der ersten und wichtigsten Benmteten, nicht zu vermengen

plum eines Mestuli im Anhange Nr. V.

<sup>1)</sup> Georgi's Russland S. 307. 2) Karamsin V. 3) Tatischtschew IV. S. 503. 4) Eben da S. 520. Nikon V. S. 109. 3) Tatischtschew S. 520. 2) Hr. Schmidt annotht: aBrargatischi oder auch Sargatischi,2 diess ist sbernahls nur die verderbte Vulgaraussprache für das richtige Jarghudschi, wie es in den Original-Diplomen lantet; das Wort ist chuarefinisch. Ferhengi Schuuri II. S. 416 eitiet den Vers Mir Nafmi's:

Zwischen den Liebenden war das Jarghu,
Plotzlich erhob sich das Hai und Hu.
Hätte ich also die richtige Aussprache des rein chuarefinischen Wortes Jarghu in die vulgare von Biargu oder Sargu, dem Noian Hrn. Schmidt zu

Hatte ich also die richtige Aussprache des rein chuarefinischen Wortes Jarghu in die vulgare von Diargu oder Kurgu, dem Nojan Hrn. Schmidt zu Gefallen verderben sollen! "Jarghu» heisst es in der Sammlung von Staatsschrechen und Diplomen Mohammed Hinduschish's, "Jarghu» heisst die Gerichtsordnung, wodurch Prozesse entschieden werden. "I Reschideddin bl. 16, unter dem Abschnitte des Stammes Dichat, in der Abtheilung der Tarken, welche sich spater Mongolen nannten. "Mungkasar Nojan, aus dem Volke der Dichat war der Grossfirest und Vorsteher der Jarghudschinn" leschideddin. ") Pallas Sammlungen historischer Nachrichten 1. S. 189. 9) Diplom eines Mestudi im Anlange Nr. V.

mit den gewöhnlichen Secretären der Staatskanzley für die verschiedenen Sprachen, von denen die Mr die persischen Fertigungen Debir, für die nrabischen Munschi, für die türkischen Bachschi '), die ulghurischen insgemein Bitikdschi ') hiessen 3). Das Wort Bilik ging zu den Byzantinern als zizranior über i), und noch heute führen die Schreiber der Mongolen den Nahmen Bitcheschi 5) und Pisar 6), beydes nur Verstümmelungen von Bitikdschi?). Der Oberststaatsbeschreiber biess Munschi-ol-memalik, d. i. der Schreiber der Länder 1). Unter dem Ulughbitekaschi standen die Volkszähler, deren so oft in der russischen Geschichte Erwähnung geschieht 9), Die andern Unterbeamten der Finanz waren die Steuererheber (Ameldaran), die Wägmeister."), die Mauthner "), die Ausseher (Nusir) der Gefälle "), die Schatzmeister ", die Regulirer der Steuer 14), die Verwalter 15), die Untersuchungs - Commissaro des Besitzes 16), die Vorsteher der

") Bachschi sind die Secretüre der Herrscher Turkisten's. Neili's Glossar zu Wassaf.") Hr. Schmidt schreibt zu den Rand: "Bittechitechi", von Bittechik", Brief," und citirt die Schreiben Arghan's und Oldschaita's. Das Wort ist aber ursprünglich uighurische gegeben, und als rein uighurisches der International der uighurische gegeben, und als rein uighurisches der International der Interna

Kaufloute'), die Minzwardeine'), die Einsammler der Diwansgebühren 3), die Wogmauthner 4), die Karawanenführer 5), die Versteher der Landleute 6), die Baumeister, Postmeister, Schlismeister, Brückenmeister, und die, deren die Jerlighe in ihrem Eingange erwähnen?). Ghafan's staatskluge, sich auf alle Zweige der Verwaltung erstreckende Weisheit und Gerechtigkeit erliess mehrero Jerligho zur Regulirung der Steuern und Abgaben. Eines derselben bestimmt die Wegmauth (Badsch) für die Lastthiere und die Gebühr für die Passwachen, und besiehlt die Ausstellung von Taseln, auf denen die Gebühr verzelehnet war, damit nicht mehr gesodert werden konnte. Diese Taseln hiessen Taseln der Gerechtigkeit 8). Noch ist zwoyer besonderer Amter des Diwans zu erwähnen: das eine des Hakim oder Beschishabers des Diwans, welcher im Diwan selbst die Richterstelle vertrat, und mit dem Jarghudschi nicht zu vermengen 9), und das andere des Moscherrif, des Vorstehers der Adelserhebungen des DIwans '°). Die Adelserhebungen geschahen mittels Fahne und Pauken, Ehrenkleid und dem Ehrenzeichen des Löwenkopfes (Paife). Die gewöhnlichen Commissäre hiessen Mubaschir''), die Gesandten Ellschi''); dlose waren aber zweyerley, nicht nur die fremden, sondern auch die im Innern des Reiches zur

<sup>1)</sup> Diplom eines Vorstehers der Kausseute Nr. 30. 2) Diplom eines Münzwardeins Nr. 31, im Anhange Nr. V. 3) Diplom eines Einsammlers Nr. 32, im Anhange Nr. V.; im Diplome Usbeg's Danstzeik, mitgetheilt von Shiratel. 4) Tetkauli, persisch Rehdar; Diplom eines solchen Nr. 31, im Anhange Nr. V. 3) Karawanzalar, Diplom eines solchen Nr. 31, im Anhange Nr. V. 5) Das Diplom eines solchen Nr. 36, im Anhange Nr. V. 6) Das Diplom eines solchen Nr. 36, im Anhange Nr. V. 7) Im VI. Bande der Fundgruben p. 360 und das für den Metropoliten Russland's gegebene bey Karamsin IV. Note 245 p. 151. 7) Ær befahl, dass in allen Lanselern auf gefährlichen Stationen die Strassenwachen (Rahdaran) von jedem avon jedem Paar Kamehle ebenfalls, unter dem Nahmen von Badsch (Wegsmauth), aber nicht mehr, und von den nicht bepackten Lastthieren und avon denen, welche Esswaaren und Korn tragen, Nichts nehmen sollen. — Dort, wo es erforderlich ist, sollen sie steinerne Wegzeiger aufrichten, mit \*Tafeln, worauf die Zahlen der Strassenwachen und das Geboth der bestimmten Abgabe geschrieben. Reschiedeldin in der XIX. Erzshlung der Tugenden Ghafau's; ehen da von den Mauthnern, wie folgt: aDie Tutkauls (Mauthner) sollen nicht mehr als das Vorgeschriebene nehmen, und die \*Karawane, unter dem Vorwande, dass Diebe in der Nahe, nicht aufhalten, adamit nicht etwa die Diebe, davon henachrichtigt, auf den Weg kommen. Die Reisenden leiden nicht so viel von den Dieben, als von den Mauthnern; ademi jene treffen sich nur zufällig, aber in die Hande von diesen fällen sie auf jeder Station; viele Karawanen schlagen lauge und gefährliche Wego sein, um sich aus den Handen der Mauthner und Strassenwachen zu bestreyen. 2) Diplom eines Hakim des Diwans Nr. 19, im Anhange Nr. V. (2) Das Diplom desselben Nr. 18, im Anhange Nr. V. (2) La Croix vermengt (2) mit Gourieren. (2) Im Diplome Ufleg's; bey Karamsin Postui.

Ausrichtung wichtiger Goschäfte Abgesandten'), welche übernll mit Pferden, Wohnung und Kost frey gehalten werden
mussten. Der Misshrauch, der damit getrieben ward, hatte
eine weise Verordnung Ghafan-Chan's zur Folge'). Die Beamten, die für ihre Förderung sorgen mussten, hiessen Jami
(Postbeamte), die für ihre Unterkunft sorgten, Jeschaghut
oder Mihmandar'), ihre Wegweiser Kulauf oder Ghafardschi'), die Couriere und auch ihre Handpferde Ulagh').
Die geheimen Depeschen wurden in gespaltenen Pfeilen, in
welchen das Schreiben verborgen war, weiter befördert').

Gesandtschoftsrecht.

Eine besondere Ausnerksamkeit ersodern die Gesandten. deren Unverletzbarkeit eine der ersten Grundlehren des Völkerrechtes bey den ältesten Völkern der Welt, und insbesondere bey den Mongolen?). Unter dem Nahmen der Gesandten wurden aber unter der mongolischen Herrschaft nicht nur die Gesandten fremder Fürsten, sondern auch die in Austrägen des Chanes reisenden Commissare begriffen; sowohl auf diese als jene nehmen die von Ghafan-Chan erlassenen Verordnungen Rücksicht. Eine Eigenheit des alten asiatischen Gesandtschaftsgebrauches ist die Zahl derselben, welche oft Hunderte übersteigt. Plinlus meldet zwar, dass an den Ufern des schwarzen Meeres, welche von dreyhundert verschiedenen Völkerschaften bewohnt wurden, die Handelsgeschäste der Römer durch hundert dreyssig Dolmetsche besorgt worden "), aber von einer solchen Zahl von Gesandton, wie in den Geschiehten der Mongolen vorkommt, ist kein früheres Beyspiel bekannt. So senden die Prinzen an Arikbugha nach der Thronbesteigung Kubilai's hundert Gesandto 9). Waren der Gesandten auch wenige, so war doch ihr Gefolge stets zahlreich; so brauchten die boyden chinesischen Gesandten,

<sup>&#</sup>x27;) Im Diplome Ufbeg's die Vorüberziehenden beygensunt. ') Dieses Jerligh in seiner ganzen Ausdelmung in der osterreichischen Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde, 1835, übersetzt. ') Jeschaghul Mihmandar Konakhehi. Neili's Glossar. ') Kulauf ghafardischi. Neili's Glossar. ') Im Diplome Ufbeg's; bey Karamsin Gontsu. ') aSie gaben ihm einen Pfeil, welgehen die Mongolen Tughana nennen, welcher mit einem feinen Zeichen abezeichnet wird, zu bedeuten, dass darinnen etwas verborgen; er spalter aden Pfeil, und fand darin einen Brief. Reschideddin im Abschnitte der Ankunft Berrak's aus Transoxana nach Chorasan Bl. 161. alst diess möglich! fragt am Rande die Kritik Hen. Schmidt's, welche freylich leichter Haro spaltet, als Pfeile. ') aLa contame des Tatures est de ne faire jamais paix ann treve avec ceux qui ont twe on maltraité les Ambassadeurs." Carpin XV. bey Bergeron p. 23. ") aEt postea a nostris CXAX. interpretibus negonita thi gesta." Plinius VI. Cap. V. ") Reschideddin Bl. 115.

welche am Hofe Oldschaltu's erschienen, seehshundert Postuferdo'). Das Ceremoniel der Einführung bestand darin, dass die Gesandten, ehe sie dem Chane vorgestellt wurden, durch zwoy Feuer gehen mussten, um sich zu reinigen, dass sie bey der Antrittsaudienz zur Linken, bey der Abschiedsaudienz zur Rechten des Thrones sassen '). In den ältesten historischen Sagen des Morgenlandes finden wir symbolische Gosandtschaften, wie die des indischen Königs Porus an Alezander, und die symbolischen Antworten des maccdonischen Welteroberers. Bey den Mongolen war es alte Stantssitte, sich der aufgetragenen Bothschaft nicht anders als in gereimter Proxo 3), wohlgewähltem Ausdrucke und künstlichen Phrasen zu entledigen. Die Eilbothen hiessen ursprünglich Jam, später Tschapar Eltschi oder Ulukdschi 4). Die zur Begleitung der Gesandten und zu ihrer Beförderung bestimmten Boamten hiessen Jami oder Jamdschi; alle drey Farsangen war eine Post, welche auf mongolisch Jam, auf persisch Uskudur hiess; daher noch heute der Nahme Skutari's 5), der grossen Post zwischen Europa und Asien. Des Tages legten die Eilbothen seehzig Farsangen zurück, so dass eine Eilpost in vier Tagen von Chorasan nach Tebrif kam, während die Gesandten sechs Tage brauchten; die Fussbothen der Briefe, Peik, die sich wenigstens dem Nahmen nach am persischen und osmanischen Hofo bis auf den heutigen Tag erhalten haben, legten des Tages dreyssig Farsangen zurück. Die Eilbothen und Gesandten der Regierung mussten frey gehalten werden, nicht aber die, welche Private in ihren Geschäften schiekten. Den Pardeljägern und Voglern, welche Vögel und Thiere an den llof brachten, musste chemahls auch das Futter für dieselben

<sup>1)</sup> Wassaf, und nach demselben d'Obsson p. 665. 2) Plan Garpin III., bey Bergeron p. 6. 4) Hr. Schmidt bemerkt abermahls: «Nie! die Mongolen alaben keine Reime, es aey denn, als Anfangsylben der Strophen.» Ja sof Bieraus erklart sich die mongolische Reimschene des Nojan; allein, da die mongolische Staatskanzley zur Zeit Tschengif-Ghan's in allen Sprachen Staatsschreiben erliess, wie dieses die Quellen ausdrücklich sagen, und der grosse Geschichtschreiber Reschideddin selbst an der Spitze der Staatskanzley stand, so dürfte er vermuthlich besser als IIr. Schmidt von dem Styloer Fertigungen unterrichtet gewesen seyn; er sagt ausdrücklich: «Der Gesbrauch der Mongolen war dieser, dass sie meistens ihre Bothschichen in akünstlicher gereimter Prose (be sedschi mafsman) und gewahlten Ausdrüschen schickten.» Reschideddin Bl. 79. 4) Jam heisst der Bothe, welcher schnelle Nachricht gibt, sonst auch Tschapureltschi genannt, hent zu Tago Unghelschi, Neil's Glossar zu Wassaf, 5) Das persische Likhular verderhten die Griechen in 'Αστάνδης, Snidas, S. Brissonii de regno Persarum p. 314, Auch noch Dank Dichogi, Ferheng Schuuri I. Bl. 145 ausführlich.

gereicht worden. Ghafan stellte dieses ab und befahl, sie von dem Staatsschatze aus mit dem Nöthigen zu verschen, damit sie unterwegs nichts nehmen dürsten ').

Acmter des

Von den Ämtern des Heeres sind die Emire der vier Keschik, d. i. der Zehntausende, Tausende, Hunderte und Zehner') zur Genüge, von allen übrigen bisher nur die Tewadschi als Aufbringer des Heeres aus dem Scherefname bekannt. Ihren Nahmen hatten sie von den Dromedaren, auf welchen sle zur schnellen Vollstrockung ihrer Beschlerungten, oder well sie das Heer wie Kamehle zusammen trieben, denn ihr Nahmo helsst Kamehltreiber 3). Über die Amtsverrichtungen anderer Beamten des Heeres und des Lagers geben Mohammed Hinduschah's Erklärungen bestiedigenden Aufschluss; diess sind die Jurtdschi, Bularghudschi, Targhudschi, die Jesaul, Tekaul. Die Jurtdschi 1) waren die Quartiermacher, und ihr Oberster der Generalquartiermeister. Ihm lag ob, die Sommer- und Winterquartiere, die Lager des Krieges und der Jagd anzuordnen, den Prinzen, Weffren, Emiren, Vertrauten und Grossbeamten ihre Jurte anzuweisen, nuf der Rechten oder Linken; so zum Boyspiel die Jurto der Prinzen und Emiro der Uluso zur Rechten des Herrschers, der Wefire und Herren des Diwnns zur Linken. Die Grossbenmien, wenn Türken, orhielten ihre Lagerplätze zwischen den Emiren, wenn Perser, zwischen den Weffren, die 80eretäre, Richter, Imamo und Seldo vor der Moschee, gegenüber dem Jurto des Padischah, Der Bulaghurdschi 5), eine

¹) Reschideddin Bl. 253 im XIX. Hikajet der trefflichen Einrichtungen Ghsfau's. S. mongolische Posteinrichtung in der österr. Zeitschrift für Geschichts- und Staatskunde. 1835. Nr. 45. ²) Diplom eines solchen im Anhange Nr. V. ¹) Tewadschi Ülak demek deme ile segirden Ulak dur. ¹) Das Diplom der Jurtdschi im Anh. d. D. Nr. V. und in Mohammed Hinduschah, was folgt: "Das Amt des Jurtdschi ist eine der grössten Reichseinrichtungen, sindem es darin besteht, dem Padischah in Sommer- und Winterquartieren, auf allen Stationen, Jagden, und wo er sich immer niederlasst, seinen Jurt zu bestimmen, dann den Prinzen, Emiren, Weffren, Inaken, den Saulen ades Reiches und den Gehulfen der Majestat, damit Jeder diesen Jurt vor «Augen habe und wisse, wo das Seinige sey und wo er absteigen musse; so dange der Jurt des Padischah nicht bestimmt ist, wird such der ihrige nicht sbestimut. Die Prinzen lagern zur rechten Hand zunachst dem Padischah, aund ehen so die Emire der Uluse auf dem rechten Flugel, die Weftre und allerren des Diwans auf dem linken. Die Saulen des Reiches (Minister), awenn sie Turken sind, gehen zum Jurt der Emire, ein Perser zum Jurt ader Weftre. Die Secretare, Seide, Richter, Imanne, Molla lagern vor der aMoschen, welche gegennher den Pädischah." ) "Budaghurdschi heisst der gvom grossen Diwan aus Bestimmte, welcher zur Zeit des Aufbruches des abagers mit seinen Dienern die Orte der Jurte durchgeht, und Sclaven, «Sclavinnen oder Lastthiere, Pferde, Kamehle, Ochsen und Esel, welche

Art von Gross-Profess, ward beym Aufbruche des Lagers vom grossen Diwan ernannt, um die Nachzügler zu fördern, um alles zurückgebliebene Vieh und Gut aufzusammeln und nach hergestelltem Beweise des Eigenthumes, den Eigenthümern wieder zurück zu geben. Er hatte eine besondere Fahne, danit alle die, welche Etwas verloren, sich sogleich an ihn wenden konnten. Der Siegelbewahrer des Heeres, welcher aber zugleich für die Verpflegung sorgte, hless Targhudschi'). Während des droyjährigen Feldzuges in Kiptschak hatto Tschongif-Chan mehrero Targhudschl zur Bowahrung don Siegels und Behlichtung der Lagergeschäfte ernannt '). Des Bekaul's ist zwar schon oben unter den Hoffimtern als des Truchsesses oder Vorkosters erwähnt worden; aber ein welt wichtigeres Amt bedeutete dieser Titel im Heore, we derselbe unmittelbar unch den Emiron seinen Rang einnahm. Er war der Generalzahlmeister, indem or den Truppen die ihnen vom Diwan angewiesenen Lieferungen austheilte, die Beute übernahm und die gerechte Vertheilung derselben besorgte 1). Der Karaule oder Vorposten ist bereits bey dem Heere gedacht worden, aber die Jesaule, welche mit denselben, so wie die Bekaul mit den Tutkaul, vormengt worden, verdienen bosondere Erwähnung. Die Jesaule waren nichts anderen, als was noch houte die Tschausche 1) der Aufzäge in Persien und

zurnekgebliehen, mit sich nimmt und dieselben bewahrt, bis sich der Biscenthumer findet und den Beweis herstellt, dass sie ihm gehoren, Indem ser sie demselben hernsch übergibt. Der Bularghudscht steckt bey seinem sZelte oder Jurte eine Fahne aus, damit die Leute dasselbe sogleich finden, and the verlornes Gut von thin zurückbegehren konnen." Mohammed Hin-

sund ihr verlornes Gut von ihm zueuckbegehren konnen." Mohammed Hinduschal's Desturol-kjatib.

1) Gaubil p. 135. Talona est une maneaise pronouciation Chinolse. Desuignes L. XV. p. 61. 2) Gaubil p. 41. 2) alber Bukant folgt im Range unsmittelbar nach den Emiren und den Grossen des Heeres; er sorgt für die sleitung der Geschafte der Emirschaft, die Anordnung der Truppen, die srichtige Einlieferung der vom grossen Diwan bestimmten Gebuhren, die sgerechte Theilung der Beute." Mohammed Hinduschalt, a'The Mir Bekaswel puts his seut on every dieh." Baber's Memoirs p. 317. Den Generalzahlmeister, Bekaul, hat Hr. Jarzoff's Molla (S. Fundgeuben des Orients VI. 350) mit dem Tutkaul vermengt; ausser dem Karaul, Bekaul, Tutkaul bit das Glossay Neilt's noch folgende vier, in auf undende, mongolische hat das Glossav Neih's noch folgende vier, in and undende, mongolische Worte: Trehaghaul, Trehedaul, Sufaul, Teraul, und im Gedichte Purbehadschami's ist auch Schighaul, «Aus diesen Wortern,» bemerkt der gestehrte Nojan, eist nichts Mongolisches beranszufinden.» Wer behauptet deun aber auch, dass die rohe Horde der Mongolen vor Tschengif-Chan das Geringste von Staatseinrichtungen und Herresordnung gekannt, da ihre ganzu Givilisation den Uighuren und Chuarefiniern entlehnt ward? Was soll also diese hochst mussige, wie die meisten andern, hochst überflüssige Bemerkung II:n. Schmidt's? 4) Jesanul et Chaoux n'est gu'une même choxe. De la Grois L. III. Ch. XIII. p. 107; des exemple L. S.I. Ch. XXV. p. 190. «Die aPflicht des Jesaul besteht dazin, dass er alle, Grosse und Kleine, an ihreu

in der Türkey. Ihro Pflicht war, boy denselben Jeden an seiner ihm gebührenden Steile zu erhalten, keinem den Vortritt. wenn er ihm nicht gebührte, zu gestatten '). Der Oberste der Jesaulo war ein Commissaire Ordonnateur'). Noch houte helssen so boy don Tataren dio Adjutanten 3). Abor nuch die Gränzwichen wurden manchmahl Jesaul genannt, nahmentlich die von Chorasan 4). In Persien hiessen diese Tschausche oder Geschäftsleute des Heeres, Tuschmal. Der Generalissimus hiers Ishefselar 5). Der Vogt der Scharwache Emir Asas. wie noch houte der Vogt derselben zu Constantinopel, Asasbaschi 6). Alle Arten von Fahnenträgern und Standartenführern, Fähnrichen und Rossschweisträgern hiesson Herbas, d. 1. Säulen?). Endlich sind noch die Ämter der Moslimen zu erwähnen, deren Diplome der obgenannte mongolische Staatssecretär in folgender Ordnung mittheilt: Der Oberstlandesrichter (Kadhiol-kodhat), der Vorsteher der Prophetenverwandten (Nakiboleschraf), der Verwalter der frommen Stiftungen (Mutewwell ewkaf), der Führer der Pilgerkarawanen (Emir-ol-hadsch), die Professoren (Muderrin), Kanzelredner (Chatib), moslimische Markvögte (Mohtesib), die Correpetitoren (Muid), die Doctoren der Rechtswissenschaft (Fakih), die Scheiche der Klöster, die Scheiche Prediger, die Scheiche der Spitäler, die Gerichtsschreiber, Gerichtsaufseher, die Archivare, Almoseneinsammler, Fiscale, Kopfsteuereinnehmer, Imamo, Ausrufer des Gebethes und Andere. Die Übersicht dieser Conturio mongolischer Hof- und Stantsämter gewährt den befriedigendsten Aufschluss über das wohlgeregelte System mongolischer Staatsverwaltung, wodurch die Eroberungen des Gründers ihrer Herrschergrösse ein Paar hundert Jahro lang von den Usern des gelben Flusses

abestimmten Ort weise, und hey dem Aufsitzen der siegreichen Heere nicht azulasse, dass Einer den ihm bestimmten Ort überschreite.\* Mohammed Hinduschah.

Hinduschah.

1) Mohammed Hinduschah in der Richtschaur der Secretäre.
2) Mohammed Hinduschah in der Richtschaur der Secretäre.
3) Das Diplom im Anhange Nr. V.
3) Pallas Reisen I. S. 269. "Unter ihm stehen zwey Jesaule oder Adjutanten;" und I. S. 111.
4) Wassaf Bl. 374, Anfangs des V. Bandes, unmittelbar vor der Kassidet Wassafs.
5) Diplom des Isfehsalar im Anhange Nr. 37, Beylage Nr. V.
6) Das Diplom des Scharwschenvogtes im Anhange Nr. 29, Beylage Nr. V.
7) Umerai herbas jaani Dehlenet chats. Wassaf Bl. 140. "Herbas, d. i. die Emire der Saulen, heissen die zum Dienste der Rossschweife, der Falmen, Sandschake, Bairake bestimmten Rosssachweißrager, Falmentrager, Sandschakdare und Bairakdare." Nafmifade's Glossar.

bis an die des Den in Turkistan, Persion, Kiptschak aufrecht erhalten worden. Die nähere Bekanntschaft mit den eigentlichen Benennungen dieser Würden und Ämter, deren die meisten in den Wörterbüchern durchaus nicht anzutreffen sind, ist unumgänglich nothwendig, um in den Geist der mongelischen Geschichte und Literatur vollständig einzusdringen.

## Sechstes Buch.

Dio Regiorung Menyku Timur's, Tudai Menyku's, die Tetrarchie von Tulabuka, Kidschik, Alghui und Toyhril, und Toktai's Regierung bis sur Thronbesteigung Ufbeg's.

## V. Mengku Timur.

Mengku Ti- Der Nachfolger Borke's auf dem Throne Kiptschak's war wier Grassallen europäischen Geschichten der Herrscher von Kiptschak irrig augegeben worden, der Bruder '), sondern der Gross-Nesse Berke's war. Batu hatte vier Söhno: Sertak, Tutukan (Toghan), Andewan und Ghulafdschi, von denen ihm der erste und vierte unmittelbar auf dem Throne gefolgt, welcher aber den beyden andern Söhnen vom Oheim Berke entrissen worden war. Nach Berko's Tode kehrte die Thronfolge der Linio Batu's auf den Gross-Nessen Mengku Timur, den Sohn Tutukan's, der nach aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr am Leben war, zurück. Tutukan, der zweyte Sohn Batu's, hatte fünf Söhne: Bartu, Mengku Timur, Bura Sinku, Tukuman und Udadschi. Von diesen fünf Söhnen wat Mengku Timur nicht der Erst-, sondern der Zweytgeborne, so dass sich das schon bey der ersten Thronbesteigung in Kiptschak gegebene Beyspiel wiederhohlte, indem Batu der zweytgeborne Sohn Dachudschi's war, wie Mengku Timur der zweytgeborno Tutukan's '). Tutukan, oder wie die spätern

¹) Deguignes I. p. 270: «Mangou Timour, frère de Bereke;» danu: «Il (Berke) eut pour successeur au trone des Kiptjaks Mengku Timur son frère.» Hist, généal, p. 453; in der Text-Ausgabe p. 97 steht bloss: «Nachdem Berke gestorhen, ward Mengku Timur Chan,» und kein Vort, dass er der Bruder desselben gewesen. Den Irrthum, dass Mengku Timur der Bruder Berke's gewesen, theilen auch Tatischtschew IV. p. 34, Schtscherbatow III. S. 98, Karamsin. ³) Die Stellen, welche über den Grad der Verwandtschaft Mengku Timur's mit Berke keinen Zweifel übrig lassen, sind die folgenden: Reschideddin, Erzahlung der Thronbesteigung Mengku Timur's, des Sohnes Tatukan's, des zweyten Sohnes Batu's; in Binaketi wie oben; in Dischenabi: Mengku Timur Ibn Toghan Ibn Batu Ibn Tuschi; im Munedschimhaschi, im Rifwanpaschafade und in Aali Mengku Timur einer von seinen

inrkischen Geschichtschreiber den Nahmen verweichlichen. Touhan, d. i. der Falke, trat als gerechter Herrscher in solnen Gronn-Oholinn Funnninpfon; abor er thelite dan Reich, indem er Behadirchan, den zwoytgebornen Bohn Boholban's. . in dem unter dem Nahmen von Akorda '), d. i. der welsnen Horde, bekannten östlichen Lande, und Oran oder Oreng-Timur, dom Enkel Toktal Timur's '), die Stadte Kaffa und Krim in der taurischen Halbiusel liess. Wer diese boyden geweren, zeigt der nach Roschidoddin entworfene Stammbaum des Ulusos Dichudschl 3). Behadir war der Zwoytgoborne der zwölf Söhne Scheiban's, des fünsten Sohnes Dschudachi's, und os wiederhohit sich hier zum dritten Mahle das bey der Thronbesteigung Batu's, Berke's und Mengku Timur's gegebene Beyspiel, dass die Herrschaft dem Zweytgebornen. und nicht dem Erstgebornen verliehen ward. Eben so war Toka Timur der Zweytgeborne der sechs Söhne Kutukui's oder Klrikul's, des sechsten Sohnes Orda's, des Erstgebornen Dschudschi's. Behadir war also der Oheim und Toka Timur der Vetter Mengku Timur's; jener der zweytgeborne Sohn seines Gross-Oheims Scheiban, dieser der zweytgeborne Sohn scines Oheims Kutukui, des Sohnes Orda's. Dieser gehörto der weissen Hordo an, und die Herrschaft Kiptschak's war eigentlich dreygetheilt zwischen Toghan, dem Enkel Batu's zu Serai, zwischen Tokatimur, dem Enkel Orda's in der Krim, und zwischen Behadir, dem Sohne Scheiban's, dem

<sup>(</sup>Berke's) Verwandten; im Chiandemir; Mengku, der Sohn Tughan's (nicht Taghaja's, wie Grigoriew S. 40 fragt); im Abulfeda V. p. 63 richtig Sohn Tughan's des Sohnes Batu's; und chen so im Petis de la Croix, hist do Genguiz Can p. 498; Langle's, der übersell nur Verwirrung hineinbringt, macht sus dem Gross-Kasan Mengku (gest. 655) einen Hersscher von Kiptadak; Notice des Chans de la Crimée; aher p. 362 hat er darin, dass Mengku Timur ein Enkel Batu's war, Becht, und Butkow Unrecht, ihn eines Besseren belehren zu wollen; im Buletin historique IV. p. 252.

1) Butkow, dessen Aufsatz im Sieverni Archiv, Juny 1824 p. 279 ein Conglomerat historischer Verwirrungen, vermengt auch die weisse Horde mit der blauen, wiewohl die hist. gen, p. 45 u. f. ausdrucklich die Aborda, d. i. die weisse Horde, neunt, macht er die blaue daraus; aborde blene da Zajaisk; Bulletin hist. IV. p. 252; er hatte keinen unglicklicheren Wegweiser wahlen konnen, als Langlés, dessen Notice chenfalls ein Wald von Irrthumern; so führt er nach Batu einen Idschen als Herrscher von Kiptschak auf, der nie existirt hat (vermuthlich soll es Isen Orda seyn), und nach Berke einen Touae Menkuk, der ehen so wenig existirt hat als jener, und bloss, wie aus dem Todesjahr erhellt, aus der Verwirrung mit Mengku dem Gross-Kann entstand!! 1) Oran oder Greng ist nicht der Sohn Toktai Timur's oder Tochatemir's, sondern dessen Enkel. Schtscharbatow III. S. 185 macht aus Toghan, d. i. Tutukan, der Vater Mengku-Timur's, Toktai der Vater des Letztern. 3, S. im Anhange die Beylage Nr. VII. des Stammbaumes.

Iterrn der weissen Horde, welcher wegen seines tapfern Benehmens vor Moskau das Gebieth am Aralsee an den Flüssen Sir und Serisu in *Turan*, d. i. in Sibirien, erhalten sollte ').

hstanimung cughu Timur's.

Je mehr die wahre Angabe von dem Grade der Verwandtschaft Mengku Timur's (des mit dem Gross-Chane, Vorfahren Kubilai's, gleichnahmigen Herrschers Kiptschak's) lm Widerspruche mit der irrigen Angabe aller bisherlgen europäischen Geschichtschreiber der Mongolen, um so mehr liegt uns ob, die Stellen der Quellen, weiche Mengku Timur's unmittelbare Abkunft von Batu darthun, zu sammeln. Ausser den oben angeführten persischen Geschichten Reschideddin's, Binaketi's, Chuandemir's, der türkischen Risicanpaschasade's, Dschenabi's, Munedschimbaschi's, und der arabischen Abulfeda's, überliefert uns Reschideddin noch die folgenden Nachrichten über Mengku Timur's Verwandtschaft mit Tschengif-Chan, nicht nur von väterlicher, sondern auch von mütterlicher Seite: Kutukabegi, der Fürst des mächtigen mongolischen Stammes der Uirat, hatte zwey Söhne, Inaldschi und Tualdschi, deren letztem Tschengis-Chan's zweytgeborno Tochter Tschitscheghan') vermählt war. Die Frucht dieser Ehe waren die Söhne Buka Timur, Bortewa und Pars Buka. Der erste derselben hatte zwoy Töchter, deren eine die Gemahlinn Hulagu's, des Sohnes Tului's, die andere Tutukan's, des Sohnes Batu's. Diese war die Mutter Mengku Timur's 3). Die beyden Schwestern, Enkelinnen Tschengis-Chan's aus seiner Tochter Tschitscheghan waren also die eine mit Hulagu, dem Enkel Tschengif-Chan's, aus dessen Sohne Tuli, die andere mit dem Urenkel Tschengif-Chan's, mit Tukan, dem Sohne Batu's, vermählt, und Mengku Timur, der fünste Chan von Kiptschak, wat von mätterlicher Seite ein Urenkel, von väterlicher ein Ururenkel Tschengif-Chan's 4). Die Herrscherfolge, welche also

¹) Hist. gen.; les terres d'Orda Itzen p. 482 u. 483. ²) Hr. Schmidt bemerkt abermahlt sehr müssig und überflüssig: aTsetseiken, Blümlein nach Ssetsen." Wer nur Ein Wort türkisch weiss, weiss auch, dass Tschitschek auf turkisch eine Blume; Hr. Schmidt aber meinte, diess sey ein Diminutis, und macht ein Blumlein daraus, während Tschitschegan eine Vergrosserungsform, eine grosse, stattliche Blume bedeutet. ³) Ora be Tukan urughi Batu dadend u Mengku timur ef o amede. Im Abschnitte der Uirat Bl. 13. 4) Die Mutter Mengku Timur's war die Tochter Buka Timur's, des Sohnes Ischitscheghan's, der Tochter Tschengif-Chan's; der Vater Mengku Timur's war Tukan, der Sohn Batu's, des Sohnes Dschudschi's, des Sohnes Tschengif-Chan's.

nur durch Borko, den Bruder Batu's, den Gross-Oholm Mengku Timur's, von der geraden Linie im Hause Batu's abgesprungen war, kehrte nun durch den Gross-Nossen Berke's, durch Mengku Timur wieder in das Rinnsal der natürlichen Erbfolge des Hauses Batu zurück. Mongku setzte zwar den von dem Gross - Oheim Berke erst mit Hulagu und dann mit dessen Nachfolger Abaka-Chan geführten Krieg, doch ohne entscheidendo Resultato, fort '). Er verbündete sich wider Abaka mit Kaldu, dem Enkel Ogotai's, aus dessen fünftem Sohno Kaschin, welcher diesen Nahmen der Landschaft Tangut trug, weil dieselbe im Jahre seiner Geburt von Tschengif-Chan bezwungen worden. Kaidu, Vater von vierzig Söhnen, auf die Stärke selner Familie und auf die Jasa Tschengif-Chan's puchend, welche angeordnet hatte, dass, so lange ein Zweig nus dem Hause Ogotai's übrig, die Herrschaft bey demselben bleiben solle, war gegen Kubilalkaan im offenen Aufruhr aufgestanden, und suchte also die Freundschaft Mengku Timur's, des im Kriege mit Abaka Begriffonen, als die eines natürlichen Verbündeten 3). Kubilni hatte wider Kuldu mit einem Heoro den vierten und neunten seiner zwölf Söhne, die Prinzen Timughan 3) und Kukdschu sammt siehen andern Prinzen seines Hauses ausgesandt. Eine im Hoere angezettelte Verschwörung bemächtigte sich beyder Söhne Kubilai's, und überlieferte den Kukdschu an Kaidu und den Tumughan an Mengku Timur, damit dieser ihn hinrichten lasse i). Kubilai war darüber sehr bestürzt, aber Mengku Timur ergriff diese ihm dargebothene Gelegenheit, sich dem Gross-Kann wieder zu nähern, indem er ihm seinen Sohn unverletzt zurücksandto 5).

<sup>&#</sup>x27;) S. Martin Mem. H. p. 286. ') Wassaf im Abschnitte der Erwahnung des Prinzen Kaidu und Reschideddin unter den Sohnen Ogotai's. ') Puseri Mengkutimur we uruk Dschodschi kt Padischahl an ulus bud. Der Nahme Tumughan's findet sieh in Wassaf als Tumughan und Tumughan, und in Beschideddin Aumughan. Hr. Schmidt bemerkt: «Nomochan ist das richtige, bedeutet fromm, zahm.» ') Ora pischi Mengkutimur firistad. Wassaf im Abschnitte Kaidu's. ') Anra wesilet be kurbi hafret sacht. Reschideddin hezieht sieh auf die weitere Erzählung in der Geschichte Kubilai's, wo sieh diese Begebenheit unter dem Titel: Erzählung, wie der Chan seinen Sohn Nunukjan gesendet, belindet. Die Prinzen dieses, wider Kaidu gesandten Heeres Kubilai's waren seine beyden Sohne Tumughan und Mekkachn, Schirgi, der Sohn Ogotai's, die Sohne Arikhugha's, Haghur und Melik Timur, die Nellen Kubilai's Tokatimur, der Sohn Suktu's (Suntai's), Urughdai, Harak, Ogin und der Feldherr Umrahitun Najan Das Jahr dieser Begebenheit ist in einem meiner Exemplare Wassaf's leer gelassen; im andern 661 irrig, indem Mengku erst i. J. 666 (1267) den Thron bestieg.

Dio blane Horde.

Ein ähnlicher Irrthum, wie über den Grad der Verwandtschaft Mengku Timur's mit Berke und Batu, grassirt in allen russischen Geschichtschreibern über die blaue Horde, womit sio insgemein die jenseits des Jak angesiedelte '), deren Hauptstadt Scraidschik war, bezeichnen, und mit der noghaischen vermengen. Die blaue Horde heisst aber in allen persischen und türkischen Quellen die Linie der zu Serai herrschenden goldenen, von Mengku Timur angefangen bis zum Endo der Herrschaft Ufbeg's, d. i. die Linio der Nachkommen Tutukan's oder Tughan's, des Sohnes Batu's, im Gegenantzo der weissen, welche die Nachkommen Orda's, des ältesten Sohnes Dschudschi's; eben so wenig als die blaue Hordo, welche durch ein halbes Jahrhundert der goldenen, deren Hauptstadt zu Serai an der Achtuba, Herrscher gab, mit der jenseits des Jak später zu Seraldschik herrschenden östlich am kaspischen Meero angesiedelten weissen zu vermengen ist, eben so wenig ist die Zajaiskische eine und dieselbe mit der noghaischen, deren Ursprung in Nokai oder Noghai, nicht vom Jaik, sondorn vom südlichen Russland und von der Krim ausging. Da Noghai, den wir schon als Feldherrn Berko's wider Hulngu's Heer kennen gelernt, wiewohl selbst nie Herrscher der goldenen Horde, so mächtigen Einfluss auf die Herrschaft derselben geübt, da derselbe besonders durch seine Kriege mit den byzantinischen Kaisern eine so grosse Rolle in der Geschichte derselben spielt, da derselbe überdiess von russischen Geschichtsforschern sogar mit Toghtagu, dem Sohne Mengku Timur's, vermengt worden, so ist es durchaus nothwendig, seino Abstammung und Verwandtschaft aus dem Stammbaume der Familie Tschengif-Chan's hier in das klarsto Licht zu setzen. Tewal, der siebente Sohn Dschudschi's, hatte zwey Söhne, den jüngern Mongkadr und den ältern Tatar, von denen jener neun Söhne hatto, dieser aber einen einzigen, Nokal'), den Feldherra

<sup>1)</sup> Schtscherbatow, Tatischtschew, Karamsin, Butkow, Naumow, Chil-kow. 3) In Deguignes I. p. 288 irrig Sohn des Moghol, Sohnes des Tatar, Sohnes Tuschi's; muss heissen Sohn des Tatar, des Sohnes Tewal's, des Sohnes Dschudschi's; in Schtscherhatow III. p. 145 ist Moghol obendrein in Mologh und die Verwandtschaft von der Tochter in die der Schwester Michael's verwandelt. Hr. v. Krug bemerkt hiezu: «Es steht ja bey Schtscherhatow ansdrücklich Sün sche Mogola, von Mologh kein Wort.» Wiewohl eine solche Bemerkung wahrhaft nicht an und für sich des Aufliebens werth. 30 muss ich dieselbe doch, theils aus Achtung für Hrn. v. Krug, theils zur

Berke's, welcher der Vater der drey Sühne Tschoki, Tuli und Kuri. Nach dem verunglückten persischen Feldzuge hatte sich Nokai nach seinem Jurte, den er sich in Russland erobert hatte '), von wo er einige und zwanzig Jahre später von Toghatimur, dem jüngsten Sohne Mengku Timur's, zu Hülfe gerusen ward, und wo er erst als in die Herrschast der goldenen Hordo eingreisendes Rad eintritt. Als mit dem Todo Berke's das Reich in Verwirrung, und die Herrschaft von dessen Haus auf das Batu's zurückging, setzte sich Nokai in schiem Jurto im südlichen Russland fest, und Michael Paläologus warb um dessen Freundschaft und Bündniss zum Schutze wider die Bulgaren und zur Wiedereroberung der am schwarzen Meero von denselben besetzten Städto. wie Mesembria, Anchinios, Sisopolis, Agathopolis und Kaistritza'). Der Tatare legte wenig Werth auf die ihm von dem byzantinischen Gesandten dargebrachten kostbaren Kleider und Mützen. Er fragte, ob die schöne Mütze gut wider Kopfweh, ob die Perlen und Juwelen, womit sie besetzt, Blitz und Donner abwehrten? und als der Gesandte die Frage verneinte, warf er sie verächtlich von sich. Das Ehrenkleid, welches ihm der Kaiser gesandt, duldete er unwillig nur kurze Zeit auf dem Leibe, und vertauschte dasselbe alsbald mit seinem Schass- oder Hundepelze, in welchem er sich besser als in dem kaiserlichen Mantelkleide gestel. Michael, welcher seine natürliche Tochter Maria aus der Diplowatzierinn dem Hulagu 3) als Braut angetraut, vermählte eine andere natürliche Tochter Euphrasine dem Emir Nokai 1), Wenn jene dio *Frau der Mongolen*-genannt ward, so konnto dieso die Braut der Noghalen heissen. Michael sandte seine natürlichen Töchter den Fürsten der Mongolen in Persien und Kiptschak gleichsam als talismanische Armbänder zu, dadurch tatarische Verheerung von seinem Reiche abzuwehren.

Selbstvertheidigung aufhehen. In dem Exemplare Sebtscheihatow's, woraus ich gearbeitet, und welches sich nun zu Jedermanns Einsicht auf der k. k. Hofobliothek befindet, steht S. 145. wie ich bemerkt, Mologa statt Mogola. Ich weiss nicht, ob diess ein Versehen Hrn. v. Krug's, oder ob eins andere Ausgabe Schtscherbatow's, als die vom J. 1817 besteht, in welcher (wenigstens in dem Exemplare der k. k. Hofbibl.) Mologa statt Mogola steht.

') Reschideddin bey Tokatimur's Regierung, und dann im Stammbaum.

') Pachymerès L. V. Cap. IV. I. p. 238. ') Hulagu war der Enkel Nokai's, des Solnes Tatar's, des Solnes Tewal's, des Solnes Dechudschi's, der Urenkel Tschengif-Chan's. ') Pachymerès L. III. Cap. XXV. p. 155; L. V. Cap. III. p. 235; L. VI. Cap. XIX. p. 319.

# Genneser

In das erste Jahr der Regierung Mengku Timur's oder der Arim. bald hernach füllt die Ansiedelung der Genueser zu Kaffa. Die Angabe einiger Geschichtschreiber, dass dasselbe mit Gewalt den Wassen der Tataren entrissen worden '), hat wenig Wahrscheinlichkeit; weit wahrscheinlicher ist es, dass Oran, der Sohn Tokatimur's, wolchem Mongku Timur die Horrschaft der Krim überinssen, diese Ausiedelung den Gonuesern eingeräumt, deren Nahmen aber nicht von Kastr herzuleiten ist 2). Die Stadt Krim war damabis eine der stattlichsten Städte Asien's; ein wohlberittener Mann konnte den Umfang derselbon kaum in einem halben Tago umreiten. Bibars, der geborne Kiptschake, der Freund und Verbäudete Berke's, lintto dort Moscheo und Wanrenlager gebaut, deren Wändo welsser Marmor und Phorphyr. Dort erhoben sich Schulen und Collegien, in denen die Wissenschaften des Islams gelehrt wurden, ob deron Cultur die Krim in späterer Zeit berühmt. Die Knravanen legten den Weg von Chuarean nach der Krim in drey Monathen zurück, der grosse überfluss an Lebensmitteln enthob die Reisenden der Vorsorge, Provinnt mit sich zu führen; der Handel hatte die Einwohner bereichert, sie waren aber so geizig, dass sie das Gold nur nufhäusten, um es in Urnen zu verschliessen, so eigennützig, dass sie die Armen ohne Unterstützung liessen. Sie bauten Moscheen und andere öffentische Anstalten, nicht vom Goisto der Wohlthätigkeit bosocit, sondern um sich einen Nahmen zu machen 1). Krim und Kaffa waren die Hauptstappelplätze des Selavenhandels, womit Kiptschak Ägypten bevölkerte und demselben Herrscher gab. In der Folge bemächtigten sich die Genueser auch der Städte Sudak und Baliklawa, und des itzigen Assow (das in der Nähe des alten Tana), vertrieben ihre Nebenbuhler im Handel, die Venezianer, und bedrängten das alte Cherson. Diese suchten sich dafür in Tana, der alten, in der Nähe des heutigen Assow

<sup>1)</sup> Die Verfasser der englischen allgemeinen Weltgeschichte. Lovesque 1) Die Verfasser der englischen silgemeinen Weltgeschichte, Lovesque Tom. I. p. 260. Lettere lignstiche dell' Abbate Gasparo Odorico, Bassano, 1792. p. 122. Moshemi historia Tatarorum ecclesiastica p. 107. Zephorus Gregoras XIII. Cap. XII. p. 427. b) Wenn der Nahme Kalla's von Ajafir abstammte, so musste dasselbe Ajafiret gelautet und Ajaf Ilσ geschrieben worden seyn, und nicht Ajef, Feh., He, wie dasselbe geschrieben wird. b) Deguignes L. XVIII. p. 311. Nach Abulfeda Diarbekri, Arabschah, Karamsin IV. Bd. Ende des 111. Hamptstückes.

gelegenen Stadt festzusetzen. Dort wies ihnen U/beg hinter der Kirche des Spitals einen Bezirk an, wo sie sich bis an den Fluss anbauen konnten, und wo ihr Consul residirto '). Dechanibeg bestätigte die von seinem Vater den Venezlanern eingerkumten Privilegien, und trennte den ihnen zum Aufenthalto angowiesenen Bezirk scharf von dem, welchen ihre Nebenbuhler, die Genueser, bowohnton '). Berdibeg's Diplom that desigleichen. Hinter dem Bado Sinfleddin's gegen Osten, und siebzig Schritto vom Ufer des Meeres, war ihnen eln Raum von hundert Schritten im Gevierte zur Erbauung threr Wohnungen eingeräumt 3). Kottogh Timur's Diplom wies ihnen droy Hafen in der Krim an 1). Von diesen Diplomen U/bcg's , Dachanibcg's , Berdibcg's , Kotlogh Timur's wird unter ihren Regierungen besonders die Rede seyn. Die Hauptartikel des Handels des schwarzen Meeres waren schon damalis Getreido und gesalzeno Fischo, vorzüglich aber Schwen, womit die Herrscher Ägypten's ihre Mamluken reerutirten b). Diesen Handel trieben vorzüglich die Venezinner "). Damit demselben von Seite des griechischen Knisers kein Hinderniss entgegenstehe, hatte der Sultan Ägypten's durch Gennultschaft einen Vertrag mit Michael dem Palkologen abgeschlossen 7).

Erst im dritten Jahro der Regierung Mengku Timur's Mongolia erwähnen die russischen Geschichtschreiber zum ersten Malile der mongolischen Vogtschaft, welche der Baskak, d. l. der mongolische Landvogt von Windimir, Nahmens Arghaman, ausühte "). Seine und seines Schwiegersehnes Halder Ankunft zu Nowgorod jagte den Deutschen, mit welchen die Russen damable im Kriege, Furcht ein, und sie sandten Gesandte mit grossen Geschenken, ihre Unterwärfigkeit zu be- 967 (1266

,

<sup>1)</sup> Libro dei patti III. p. 364. Tanac, 1333. Geach. des oamen. Reiches 1) Libro dei patti III. p. 364. Tanae, 1333. Gesch, des oaman, noucues II. S. 665. \*) Libro dei patti p. 96. Gesch, des osman, Reiches II. S. 666 und in der Beylaga Nr. VI. \*) Gesch, des osman, Reiches II. S. 667. \*) Nicephorus Gregoras L. XIII. Cap. XII. p. 429. \*) Pachymeres bey Stritter L. III. p. 987. \*) Depping hist, du commerce entre le Levante et l'Europe I. p. 58. \*) Nicephorus Gregoras L. IV. cap. VII. p. 60. Diese über den Manduken-bandel hochst merkwurdige Stello ist weder von Depping, noch Baldelli, noch von Andern berneksichtigt worden. \*) In der Nikon'schen Chr. und im Drewn. Letopiss stehen zwar drey Personen, der Backak und Arghaman. Drewn, Letopiss stehen zwar drey Personen, der Baskak und Arghaman und sein Schwiegersohn Bauler; da sher Karamsin, Tatischtschoch (IV.S. 39) und Schtscherbatow den Arghaman und Baskaken als Eino und dioselhe Person anneh en, so schreiben wir dasselhe nach.

zeigen '). Im solben Jahro sandto Motrophanos, der Metropolit von Serni, eine Beschreibung seines Bisthums ein, und Kyrllius, der Metropolit von Klew, setzte den Theognost als Bischof von Serai ein '). Gleb Wasilkowitsch, der Fürst von Bielofersk, war, wiewohl schr krank, doch mit heiler Haut nus dem Lager zurückgekommen 3); nicht so Roman der Fürst von Rinsan, welcher, vom Landvogte Rinsan's im Lager 19. Jul. 1270. verschwärzt, dort den Martyrtod starb, well er sich den Islam anzunehmen geweigert 1). Die Glieder wurden ihm eines nach dem andern abgeschnitten, der Kopf auf eine Lanze gesteckt. Der Grossfürst Jaroslaw, dem Beyspiele seines Vaters und Alexander Newski's folgend, erhielt gutes Einvernehmen mit den Tataren, um sich ihrer Hülfe wider Nowgorod zu bedienen. Er sandte den Tausender Ratibor zum Chan ins Lager, um dieselben zu vorklagen, dass sie die Abgaben nicht entrichtet, die Steuereinnehmer vertrieben, und Hülstruppen wider dieselben zu begehren, welche ihm 668 (1270). auch gesendet wurden 5). Hierauf ging der Grossfürst mit 669 (1271). seinem Bruder Wassili von Kostroma und seinem Nessen Dimitri Alexandrowitsch von Perejaflawl zum Chane 6), starb aber 670 (1272) bey seiner Rückkehr aus dem Lager 7). Der Grossfürst Was-672 (1273). sili Jaroslawitsch zog mit der von den Tataren angesprochenen Hülfe, mit Arghaman, dem grossen Landvogt von Wladimir, und mit dessen Schwiegersohne Haider wider Nowgorod, und kehrte mit vieler Beute und zahlreichen Gesangenen nach Windimir zurück 8). Diesem unrühmlichen Beyspiele angesprochener tatarischer Hülfe folgte auch der Grossfürst von Twor, Swjatoslaw Jaroslawitsch, welcher mit tatarischen Truppen in's Nowgorodische Gebieth einstel, Wolok, Weschitsch, Wobogd verheerte, und mit vielen Gesungenen nach 374 (1275). Twer zurückkehrto 9). Zwey Jahre hierauf ging der Grossfürst von Wladimir, Wassili Jaroslawitsch, ins Lager zum Chan '"), und tatarische Truppen streisten mit russischen nach

Nikon III, S. 49. Drewn. Let, S. 21. Schtscherbatow III, S. 110. Tatischtschew., Karamsin.
 Nikon III, S. 49, 50. Drewn. Let, S. 22. Vosk, H. S. 247.
 Nikon'ache Chr. III, S. 48. Nowg, Chr. S. 180.
 Nikon'ache Chr. III, S. 48. Nowg, Chr. S. 180.
 Nikon'ache Chr. III, S. 53. Nestor's Forts, S. 43. Tatischtschew IV, S. 82. Step, Kn. I. S. 383. Schtscherbatow III, S. 110. Drewn. Let. S. 26. Karamsin.
 Drewn. Let. S. 23. Nowg, Chr. S. 293. Nikon'sche Chr. III, S. 50.
 Nestor's Forts, S. 43. Nowg, Chr. S. 196.
 Nikon'sche Chr. III, S. 55. Forts, Nestor's S. 43. Nowg, Chr. S. 196.
 Nikon'sche Chr. III, S. 56. Drewn. Let. S. 31.
 Drewn. Let. S. 31.
 Nikon'sche Chr. III, S. 59. Tatischtschew IV, S. 47. Drewn, Let. S. 34. Schtscherbatow III, S. 132.

Litthauen '). Im solben Jahre hatte die zweyte Zählung der Bevölkerung und die Besteuerung derseiben durch interische Zähler und Landschreiber Statt '). Der Pflug war früher mit einer halben Griwna besteuert, und auf den Pflug 3) wurden zwey Bauern gezählt. Als der Grossfürst Wassili im Lager. fand der Chan die Abgabe 4) zu klein, und befahl neue Zählung und Bestouerung 5). Zwey Jahre hieraufgingen der Fürst 676 (1277 Boris Wassilkowitsch von Rostow mit Frau und Kindern, sein Bruder Gleb Wassilkowitsch von Bielofersk, sein Sohn Michael und mit ihnen der Fürst Feodor Rostislawitsch von Jaroslawl ins Lager o), der Fürst Andrel Alexandrowitsch und viele andere Knefen ?).

Dieso Berufung der Fürston hatto diersmahl nicht bloss Nokafa Ki in dem gewöhnlichen Ceremoniel der Bestätigung auf ihren meren. Fürstenstühlen ihren Grund, sondern weil Mengku Timur, die innern Unruhen Pohlen's zu seinem Vortheile zu benützen, Streifzug gegen die Jassen sann 1), und den Rücken gegen Litthauen gesichert wünschte. Mit Hülfe der russischen Fürsten croberto er die Stadt Teljakow in Tscherkassien, wog, Febr. 1 itzt die Festung Wladikawkas 9). Die Stadt wurde verbranat und anschuliche Beute gemacht, welche die Mongolen mit den Russen theilten. Zu gleicher Zeit kriegten die Intaren des südlichen Russland, wo Nokni den Bofehl führte, wider den bulgarischen Emporkömmling Lachanas, welcher vom Schweinhirten durch die Hand Maria's, der Witwo Constantiu's, des Bulgarenkönigs, sich auf den bulgarischen Thron geschwungen '"). Lachanas, von den Tataren geschlagen und

1) Nikon'sche Chr. III. S. 59. Tatischtschew IV. S. 47. Schtseberhatow III. S. 132. Grouner p. 213 apricht bloss von der Prophezevung eines Tataschtschew, die aber erst zwolf Jahre später erfullt ward. 2) Tatischtschew IV. S. 47. Nikon'sche Chr. III. S. 59. Schtscherbatow III. S. 132. Karamsin. Drewn. Let. S. 34. 4) Das russische Socha ist ganz das arabische Sekin, ein Messer, Pllugscharre. 4) Jasak, die durch die Jasa aufgelegte Algabe. 3) Tatischtschew IV. S. 47. 9) Nikon'sche Chr. III. S. 61. Tatischtschew IV. S. 49. Dass Feodor Rostislawitsch hier mit den andern Knefen im Lager Mengku Timur's erscheint, ist ein Grund mehr für die Meinung, dass er nur Mengku Timur's und nicht Nokai's Schwiegersohn seyn konnte. 7) Nestor's Fortsetz. S. 41. Drewn. Let. S. 39. 9) Schtscherbatow III. S. 136. Woher der Verfaser die Angabe hat, dass Mengku Timur mit dem Könige von Ungarn, Ladislaus IV., verbündet gewesen, ist mir unbekannt. Die ungarischen Queldislaus IV., verbündet gewesen, ist mir unbekannt. Die ungarischen Quel-len schweigen hieruber ganz und gar. Er scheint Pray missverstanden zu ha-ben. <sup>9</sup>) Diess nach Hen, v. Frachn's Verbesserung statt *Daghistan*. Hr. v. Krug setzt die chronologisch bestatigende Anmerkung hinzu: "Richtig, denn am Sonntage nach Plingsten, den 12. Juny 1278, war Glieb Wasilk nach Rostow zuruckgekommen." Nikon'sche Chr. III. S. 64. Schtscherbatow III. S. 139. Karamsin. Tatischtschew IV. S. 51. Drewn. Let. S. 41. Nestor's Forts. S. 45. 19) Pachymeres bey Stritter III. p. 1067.

von seinem Nebenbuhler um den Thron, Terteres, aus Tir-

nowa vertricbon, flüchtete zu Nokai, wohln Kalser Michael den Asancs, den Schwager Nokal's, sandto, um diesen wider Lachanas einzunehmen, und für Terteres, als den rechtmässigen König Bulgarien's, zu gewinnen. Die Sendung hatte erwünschten Erfolg, denn Lachanas wurde beym Gastmahle auf Nokal's Befehl ergrissen und getödtet, Asanes, weil seine Schwägerinn Ruphrosyne, Nokai's Gemahlinn, vorbath, unbeschädigt entlassen '). Nokai's Jurt war zu Kursk und Rylsk im südlichen Russland, von wo aus er die seinem Gebiethe nördlich gelegenen Städte Russland's beunruhigte. So überzog die Stadt Rjafan, im achten Jahre der Regierung Con-Jun. 1278, stantin's, Romanowitsch mit Feuer und Schwert '). Gleb Wassilkowitsch von Rostow kehrte aus dem Lager mit seinem Sohne Michael und seinem Nossen Constantin Borisowitsch beutebeladen zurück 3). Er sandte hierauf abermahl seinen Sohn Michael den Tataren zu Hülfe, um mit dem Fürsten Fedor Techerni Rostislawitsch von Jaroslawl unter ihrer Fahne zu fechten 4). Boris Wassilkowitsch von Rostow starb am Sept. 1278, sechzehnten September im Lagor 5), und drey Monatho hier-Dec. 1278, nuf folgte ihm sein Bruder Gleb Wassilkowitsch von Rostow b), ein den Tataren vorzüglich ergebener Fürst. Wiewohl die Verhältnisse des Kaisers von Byzanz zunächst mit Nokai, dem Statthalter Mengku Timur's im südlichen Russland, so bestand dennoch auch unmittelbarer. Verkehr durch Gosandtschaft zwischen dem Herrscher von Kiptschak und dem von Byzanz, Theognost, der Bischof von Serai, ging zu dreymahlen als Gesandter anch Constantinopel in Austrägen Mengku Timur's und des Metropoliten von Kiew an Michael den Pa-8 (1279). läologen 7). Die Mongolen und Russen, den Tod Boleslaus, des Königs von Pohlen, benützend, verheerten die Gegend um

<sup>1)</sup> Pachymerek L. VI. cap. XIX. p. 320. 2) Schtscherbatow III. S. 444 gibt die sehr guten Gründe an, warum dieser Anfall auf Rjafan wahrscheinlich nicht von Mengku Timur, sondern von Nokai herrührte; nur macht er diesen irrig zum Urenkel Tischengif-Chan's, zum Solmo Mologh's (so ist das Moghol von Deguignes verstümmelt), des Solmes Thathat's (Tatar's), nach Deguignes I. p. 288. Tatischtschew IV. S. 53. Hr. v. Krug wiederhohlt hier die obige Bemerkung: "Schtscherhatow neunt ihm Moghol, nicht Motoght, und abermahl muss ich auf das Exemplar Schtscherhatow der k. k. Hothibliothek, Ausgabe 1817, verwrisen, wo Mologa statt Mogola steht. 2) Nikon'sche Chr. III. S. 65. 4) Nikon'sche Chr. III. S. 66. Schtscherhatow III. S. 513. Tatischtschew IV. S. 52. 5) Nikon'sche Chr. III. S. 63. 5) Nikon'sche Chr. III. S. 66. Nestor's Fortsetz. S. 45. Drewn. Let. S. 52. 7) Tatischtschew IV. S. 53. Drewn. Let. S. 68.

Lublin und Sondomir. Am dritten Februar wurden sie zu 679 (1281 Goslie, in der Nähe von Sendomir, zwar geschlagen '), kehrten aber doch beutebeladen zurück '). Im letzten Jahre der 690 (1241 Regierung Mongku Timur's gingen Andrei Alexandrowltsch. der jüngere Bruder des Grossfürsten Dmitri Alexandrowitsch. in's Lager, um mit Hülfo seines Rathgebers Tomilowitsch seinen alteren Bruder zu verschwärzen, und das Grossfürstenthum für sich zu behalten 1). Mengku Timur sandte seine Woiwoden, Kawghadu und Altschedni, ihn mit einem Heere zu unterstützen. Die Tataren verwüsteten Alles um Murom, Wiadimir, Juriew, Susdal, Percjastawl, Rostow, Twer und Torsik 4) bis Nourgorod.

Andrei Alexandrowitsch ging in Einem und demseiben Jahre zweymahl in's Lager der goldenen Horde, um den Beystand des Chanes wider seinen älteren Bruder anzurufen; das erste Mahl noch zum Chane Mengku Timur, das zweyte Mahl zu dessen Bruder und Nachfolger

## VI. Tudai Mengku,

dem Sohno Tutukan's oder Tughan's 5). Das erste Mahl war Andrei mit den Mongolen Kawghadai und Altschedai, das zweyte Mahl mit den Nowaben Turai Timur und Ali aus dem Lager zurückgekommen 6). Die Tataren verwüsteten diessmahl die ganze Gegend um Susdal, und nahmen Perejastawl cin 7). Dmitri Alexandrowitsch, der filtero, ging scinerscits 682 (128 in das Lager Nokal's 8), welches hier zum ersten Mahle im Gegensatzo mit dem von Serai in der russischen Geschichto erscheint. Nokni empfling denselben chronvoll, und er kam

Mengk

<sup>1)</sup> Cromer L. X. p. 247. 2) Deguignes L. XVIII. p. 345. 3) Tatischtschew IV. S. 56. Schtscherbatow III. S. 159. Nikon'sche Chr. 11. 8, 72. 4) Drewn. Let. S. 54. Schtscherbatow III. S. 158. Nestor's Forts. S. 48. Tatischtschew IV. S. 56. 5) Abulfeda V., ganz in Übereinstimmung mit Reschideddin, Munedschimbaschi, Rifwanpaschafade, Binaketi; in Deguignes I. p. 287 intig der Sohn, statt der Enkel Batu's; in Langlés und Butkow, der diesem schlimmsten aller Wegweiser in historischen Untersuchungen folgt, ganz und ermie Schlimbasch. schlamasten aller Wegweiser in historischen Untersuchungen folgt, ganz und gar mit Stillschweigen übergangen, oder durch ein "στιρον πρότερον dem Mengku Timur vorgesetzt, wenn Toudai Timur dessen Toudih Mangonk seyn sollte; endlich vermengt Langles gar den Herrscher von Kiptschak, Mengku Timur, mit dem gleichnahmigen Feldherra Abaka's in Syrien, und last ihn einen Feldzug in Syrien thun!! ") Tatischtschew IV. p. 60 In der Forts, Nestor's S. 48: Tura I Temir I Luna getrennt, und das letzta statt Aliao. Drewn, Let. S. 82. Schtscherbatow III. S. 166. Nikon'sche Chr. III. S. 74. ") Der ungenannte Letopiss, Moskau 1819, S. 72. Tatischtschew IV. S. 60. 4) Nikon'sche Chr. III. S. 75. Der ungenannte Annalist S. 72. Drewn Leton, S. 59. Letop. S. 59.

gleich wleder aus dem Lager zurück '). Mit Hülfe Nokai's ward er in Susdal eingesetzt '). Der Metropolit Maximus ging in's Lager Tudal Timur's, wahrscheinlich wichtiger Kirchengeschäste willen 3). Im selben Jahre oder im vorhergehenden gab Nokai die Hand seiner Tochter dem Foodor Rostisiawitsch, dem Fürsten von Smolensk und Jaroslawl 4). Die steigende Macht Nokai's beweiset die Ohnmacht Tudai's. Wie die beyden Brüder Andrei und Dmitri, die Söhne Alexander's. unter einander zerfallen, um das Grossfürstenthum Wladimir stritten, welches nach geschlossenem Frieden Dmitri behauptete 5), so stand von nun an das Ordu Nokai's dem Tudai's entgegen, wiewohl nur dieser, nicht jener der Chan. Dio Zwietracht des Lagers von Serai und des von Nokai nährte die der russischen Fürsten und ward von denselben gegenseitig genährt. Das Seitenstück zu dem Bruderzwiste der Söhne Alexander's gaben die Nachkommen der alten Fürsten von Tschernigow, Oleg und Swiatoslaw, wovon jener Rylsk und Worgol, dieser Lipezk besass. Der Baskak Ahmed hatte zu Rylsk zwey Dörfer erbaut, die ein Sammelplatz liederlichen Gesindels. Oleg beschwerte sich hierüber mit Swintoslaw's Zustimmung beym Chane Tudal 6), der ihm eine Abtheilung mongolischer Truppen gab, und ihm Ahmed's Dörfer zu zerstören befahl. Ahmed, der sich im Lager Nokai's befand, verschwärzte bey diesem die Fürsten Oleg und Swiatoslaw als Räuber und dessen heimliche Feinde. Die Weigerung Oleg's, sich dem Befehle Nokai's gemäss mit Schwänen im Lager zu stellen, bestätigte des Baskaken Angabe. Ein von Nokai gesandtes Heer zerstörte die Dörfer, verheerte das Gebieth von Kursk, fing dreyzehn Bojaren und einige Fremde, und lieserte dieselben dem Baskak Ahmed aus. Jene wurden getödtet, diese frey mit der Weisung entlassen : "Geht hin und »verkündet von Land zu Land, dass diess der Lohn des Widerstandes wider die Baskaken, \* Ahmed begab sieh zu Nokal, und liess seinen Bruder als Beschützer der Dörfer zurück. Oleg kam aus der Hordo von Serai zurück, erklärte aber seinen

<sup>1)</sup> Nestor's Fortsetz, S. 48. 2) Karamsin IV. 3) Tatischtschew IV. S. 61. Schtscherbatow III. S. 171. Drewn. Letop. S. 60. 4) Schtscherbatow S. 168. Karamsin IV. S. 11, Original-Ausg. 5) Schtscherbatow III. S. 170. 6) Nicht Telebuga, wie bey Karamsin, denn dieser kam erst i. J. 1287 zur Regierung. Wenn Oleg wirklich bey Telebuga Ilulfo suchte, so war dieser doch nicht Chan, sondern selbs nur Statthalter.

Bruder Swiatoslaw für einen Räuber, und liess ihn, da er selne Räubereyen nicht einstellen wollte, auf des Chanes Befehl hinrichten '). Nokai, der bisher den Dmitri unterstützt, wandte nun seine Hülfe dem Bruder zu '). Dmitti kam aber seinem Bruder zuvor, vertrieb den tatnrischen Prinzen, welcher dem Andrei zu Hülfe geeilt, und nahm Andrei's Bojaren gefangen 3). Während dieser Begebenheiten mongolischer Herrschaft in Russland unter der sochsjährigen Reglerung Tudni Mengku's setzte Nokai seine Feldzüge in Thracien und Maccdonien fort '). Er hatte dahin Truppen gesandt, um seinen Schwiegervater Michael, den Paläologen, wider Joannes, den Sebastokrator, zu unterstützen 1). Tudni Mengku führte auch den Beynahmen Kafyhan 6), so wie sein Bruder und Vorfahr Mengku Timur den Beynahmen Kilk geführt hatte. Kufyhan hiess dasselbe was Kasan, nähmlich ein Kessel, und Kilk heisst eine Art gewirkter Decke 7). Ihre Beynahmen waren daher von den nothwendigsten Gegenständen des Hausgerüthes hergenommen. Diess waren jedoch Volksbeynahmen, welche in den Titeln ihrer Münzen nicht erscheinen; auf diesen nannte sich Mengku Timur den Kann, den Gerechten, den Grössten, und Tudai Mengku den Gerechten 8). Die Gemahlinn Tudai Mengku's war die Frau Kutluk, aus dem eigentlichen Stamme der Tataren, aus welchem auch Begtimur, der Grossfürst Mengku Timur's, gewesen 1). In die sechsjährige Regierung Tudni Mengku's fallen die Todesfälle zweyer Hehane Iran's, des Grosswestes Schemseddin, und dreyer durch ihre Gelehrsamkeit hochberühmter Männer, nähmlich Abakachan's '') und seines Bruders Teku-

¹) Die weitläuße Erzählung dieser in Schtscherbatow III. S. 474, in der Fortsetz. Nestor's S. 51, in Tatischtschew IV. S. 63, Karamsin. Deguignes L. XVIII. S. 347, richtig unter Tudai, und nicht Telebugha, der erst drey Jahre spater zur Herrschaft kam. ²) Tatischtschew IV. S. 69, Karamsin, Schtscherbatow III. S. 136. ²) Karamsin IV. S. 139, Original-Ausgabe. ⁴) Deguignes L. XVIII. p. 347. ¹) Pachymeres hey Stritter p. 1070. ¹) Rifwanparchafude Kafghan. In Petis de la Croix, hist. de Genghiz-Cam p. 499: s02sz., filt de Tuzaz» (soll heissen Kafghan, Sohn Teghan's); anuvi opelle Toudechan Caiv (Tudai Kan). Deguignes p. 316. Toudan Mangon. ?) Das englische Quilt. ?) Frachn, die Manzen der Chane vom Uluse Dschudschi's, 184, S. 2 u. 3. ?) Reschideddin Bl. 20, mit dem folgenden Beysatz: aln sdem Uluse Dschudi-Chan's war die grosse Frau Batu's, des Sohnes Burakschin sus der Tataren Aldschii; die Frau Tudai Mengku's, des Padischah schesse Uluses, nahmlich Kutluk, war aus demselben Stamme; von den Emisen Batu's war 11fesa aus diesem Volke, und von den Emiren Mengku Tismurs, des Padischah, chenfalls der Grossfürst Begtinur sus demselben Stamme. ¹°) Ahaka starb am 20, Silhidsche 680 (1. April 1292). Wassaf, S. Martin p. 290. Haithon macht den Feldherru Mengku Timur zum Bruder

dar '), welchen alle persischen Quellen Nigudar nennen, dann die Hinrichtung des grossen und gelehrten Grosswefirs Schemseddin Dschwerini '), und endlich der Tod dreyer grosser Geschichtschreiber, nühmlich des Alaeddin Ata Melik Dschwerini, des Verfassers des Dschihanguschal '), Beidhaut's, des Verfassers des höchst schätzenswerthen Compendiums der Weitgeschichte, und Ibn Challikian's, des arabischen Plutarch.

Der Nachfolger Tudal Mengku's auf dem Throne von Kiptschak wird von russischen Geschichtschreibern Telebuya, richtiger von Deguignes

## VII. Tulabugha 4)

Tulabugha, genannt. Doch war derselbe keineswegs, wie dieser angibt, der Sohn Mengku Timur's, auch herrschte derselbe nicht nliein, sondern zugleich mit seinem Bruder und mit seinen zwey Vettern, Söhnen Mengku Timur's, so dass die Herrschaft Kiptschak's fünf Jahro hindurch keine Monarchie, sondern eine Tetrarchie. Je mehr und bestimmter diese Angaben von denen aller bisherigen Geschichtschreiber abweichen, so mehr erfordern dieselben genaue Begründung aus den Quellen. Die beyden vollgültigsten derselben, die beyden grossen Geschichtschreiber Reschideddin und Binaketi, welche beyde diesen Begebenheiten gleichzeitig, von denselben, wie von dem späteren Kriege zwischen Toktal und Nokal, und dem Aniasso desselben als wohlunterrichteto Zeitgenossen sprechen, lasson hierüber keinen Zweisel übrig. Tutukan oder Tughan, der zweyte Sohn Batu's, hatte fünf Söhne 5) Bartu (oder Dariu), Mengku Timur, Turatschinku, Tudai Mengku Udadschi, von donen wir bereits den zweyten und vierten,

Abaka'z, und lässt sie beyde zugleich vergiften. Abaka hatte aber keinen Bruder Nahmens Mengku Timur (S. die Stammtafel nach Reschidedhin.) Gest. am 26. Dschemaful-ewwel 683 (10. August 1291), in der Nacht auf den Domerstag. Reschideddin Bl. 178. S. Martin H. p.,217 nach Abulteradsch., Mittwoch den 2. Dschemaful-achir 683; in der Übersetzung underimo statt zecundo (p. 367); die erste Angabe wohl die richtigere. Mark. Schanban 683 (15. Oct. 1291), nach Wassaf und Reschideddin Bl. 181. In Bar Hebraeus 5. Schanban, ausgerechnet als der 17. October (p. 604). Am 4. Silkide 684 (3. Februar 1283). Reschideddin im Widersprüche mit Mirchnand und Hadschi Chalfa, worauf schon Quatremère im Mémoire, in den Fundgrüben des Orients I. p. 231, aufmerksam gemacht. Mr. Schmidt bemerkt; "Mongolisch richtiger Talabucha;" allein Reschideddin schreibt Tr. Waf, Lam, Elif, was nicht anders als Tuhi ausgesprochen worden kann.

5.) Siehe die Stammtafel im Anhange.

ienen als den fünften, diesen als den sechsten Herrscher Kiptschak's kennen gelernt. Der alteste, Barta, hatte swey Söhne, Tula Buka und Kidschik '), oder Kundschuk; Mengku Timur, der zwoyto Sohn Tughan's, hatto deron funt, Alyhul, Abadschi, Tudakian, Toghril und Toktal. Von diesen sieben Vettern vereinten sich vier '), nähmlich Tula Buka und Kidschik, die boyden Söhne Bartu's, dann Alghul und Toghril, die beyden Söhne Mongku Timur's zur Absotzung Tudai Mangu's, und zur gemeinschaftlichen Herrschaft durch fünf Jahro.

## VII. Tuin Buka, Kidschik, Alghui, Toghril.

Tulabugha, der älteste der Tetrarchen, und folglich an Tetrar der Spitze derselben, liess die russischen Fürsten, welche gekommen, von ihm die Bestätigung des neuen Oberherrn zu suchen, im Lagor 3), und unternahm mit Nokai, dom, unter droy Chanen, Berke, Mengku Timur, Tudal Mengku, ergrauten Feidherrn, einen Feldzug nach Ungarn, Litthauen und Pohlen, wohln dieselben beyde schon vor sieben und zwanzig Jahren die siegreichen Wassen getragen. In Ungarn bedeckte das mongolische Heer eine Strecke von eilf Meilen, est (12 und drang ronnend und brennend bis Buda vor. Die Verbündeten der Ungarn waren Regengüsse und Behneegestöber 4), wodurch das Ungethüm zum Rückzuge genöthigt ward. Eine Schlacht hatte am Berge Turkei in Siebenbürgen und unter Regecz Statt. Die Geschlagenen zogen nicht alle aus dem Lande ab, sondern zerstreuten sich an der Theiss, und siedelten sich unter dem Nahmen der Neugarier, d. i. der Noghnischen, in den Dörfern an der Theiss an, welche noch heute den Nahmen der tatarischen tragen b, wie Tatar-Falra, Tatar-Seent-Miklor, Tatar-Seent-Gyorg, in der Nahe von Orkony "), Tataros, Tatarscállása 7). Ho helest noch houte

¹) Tulahuka kilischik. Reschideddin. ¹) aDie Söhne Mongku Timur's, Alghu und Toghrilbeg, und die Sohne Batu's, welcher der alteste Sohn.» ³) Schtscherbatow 111. S. 193. Abulfeda V. S. 89 setzt die Absetzung Tudai Mengku's, ganz übereinstimmend mit Reschideddin, ins Jahr 686 (1287), dasselbe, in dessen Winter der Foldzug nach Litthauen Statt hatte. ⁴) Thwrocz II cap. LXXIX. Pray samales Hungarise, Chron. Chaustroneoburgense 1285. Stero ad amum 1285: a Tartari in tanta multindine intracere Hungarian, squad diechant, cum exercitu suo undecim millia occuparie.» ¹) waren die Neugari in Mittelalter i im neuen ungarischen Magazin II. Bd. II. Heß. 8. 162 u. f. ¹) Horváth Commentatio de initiis se majoribus Jazygum et Gu-8. 162 u. f. 6) Harvath Commentatio de initiis ac majoribus Jazygum et Cumanorum p. 80. 7) Lipsky's Reportorium, Budae 1809, p. 673.

ein in der Nähe von Philippopolis gelegener grosser Ort Tatarbafari, d. i. Intercement, von der teterischen Colonic. welche dort ein Jahrhundert später Bajesid der I. und Mohammed der I. aus Klein-Asien nach Europa übergesiedelt '). Der Nahmo der Neugarier, d. 1. der Noghaien, blieb in Ungarn von nun an gleichbedeutend mit dem der Saracenen und Tataren, und in dem Schreiben, in welchem Papst Honorius') dem Königo Wladislaus IV. seine Neigung zu den Kumanen und Tataren verweiset, wird zu fünsmahlen der Tataren, Saracenen und Neugarier 3) erwähnt. Zwey Jahro nach dem Einfalle der Mongolen in Ungarn hatte der in Pohlen Statt. Wie Heuschrecken sielen sie zuerst in's Gebieth von Lublin und Mazovien, dann in das von Sendomir, Siradien und Dec. 1287, Krakau ein. Nachdem sie mehrere Kirchen verwüstet, mehrere Klöster verbrannt, wurden sie von Sendomir durch der Vertheidiger Tapferkeit zurückgetrieben. Sie getrauten sich nicht, das Kloster des heiligen Kreuzes am kahlen Berge anzugreisen, und zogen am Weihnachtsabende nach fruchtlos versuchtem Angrist von Krakau ab. Der tiefe Schnee und der noch tieser gesallene Muth der Seinigen hinderte Beschko den Schwarzen, den Herzog von Krakau, die abziehenden Tataren zu verfolgen 4). Auf dem Rückwege hielt sich Tulabugha einige Zeit in Galizien auf, wo er von dem Fürsten, der über die Weichsel gegangen, Gastfreundschaft foderte. Zum Danke dafür verheerten die Mongolen das Land, und theilten demselben die Pest mit 5). Im zweyten Jahre der Vierherrschaft erzählen die russischen Annaliston den Streifzug des Fürsten Ortei, des Sohnes Timur's, welcher dem Lager Nokal's angehört zu haben scheint, wider Rjafan Mu-

<sup>\*)</sup> Geschichte des osman, Reiches I. S. 252 u. 375. \*) Am 12. März 1297.
\*) Das Schreiben in Pray, Annales p. 310: «Te cum Tataris, Saracenis, «Neugeriis paganis conversatione damnata confoederare;» und diess hat Schtscherbatow dahin verstanden, dass Wladislaus IV, ein Verbündeter des Tatarchan's gewesen sey, Hr. v. Krug fragt hier: «Warum nicht lieber Raymald. Annal. eceles. T. XIV. p. 395 eitiren, wo der Brief in extensa abgewehreckt ist » Hierauf nur an viel: Pray's Authoritat ist hier genugend, de derselbe den Brief im Auszuge gegeben; ubrigens hatte ich die Seitenzahl der Annalen Raynald's unmoglich angehen konnen, da die von mir benutzte Ausgabe: Annales ecclesiastici ex tomis octo ad unum pluribus anctum redacti Romae 1667, keine Seitenzahl hat, Derley Kritiken sind reine Chikanen.
4) Dlugoss p. 347. Kromer p. 256. 5) Dlugoss und nach demselben Karamin IV. p. 146. Deguignes L. XVIII. p. 317. Raynaldus an. 1287. Hr. v. Krug schreibt aus Raynaldus hinzu: «Hace sequenti anno (1283) contigere, quae ane coepta oratio abrumpatur, conjungenda visa sunt.»

rom und Wordtos, deren Gebieth verheert ward '). In diesem Jahro erschien zu Rom die Gesandtschaft Arghun's, des IIchans von Persien, dessen Gemahlinn, Tuktan, eine Christinn '). Im selben Jahre starb Ertoghrul, der Vater Osman's, des Gründers des osmanischen Reiches, welchem im selben Jahre sein. Sohn Urchan geboren ward 3).

Näher als diese Sendungen Arghun's und der in dieses Jahr fallenden Schreiben desselben an den König von Frankreich 4), liegen der Geschichte Kiptschak's die Feldzüge, welche in diesem und im folgenden Jahre Arghun gegen Kiptschak unternahm. Ende Reblui-ewwel's des Jahres sechshundert sleben und achtzig, d. i. Anfangs May tausend zwey- Mey 128 hundert neun und achtzig, als sich Arghun zu Pelsuwan befand, erhielt or die Nachricht, dass Toktai 2) mit fünftausend Mann bey Derbend aufgebrochen, und alle Kaufleute geplandert; am ersten Rebiul-achir brach Arghun wider donseiben 7. May 1 auf, ging über den Kur, kam am fünsten Tage nach Schamachije. Die als Vortrab des Heeres abgesandten Emire kamen nach einigen Tagen mit der Nachricht zurück, dass die Feinde wieder inner Derbend sich zurückgezogen "). Im Früh- 13. Robi ling des folgenden Jahres befand sich Arghun zu Meragha, 16. Méra 1 um in der Nähe der Bauten zu seyn, womit er Tebrif verschönerte; da erhielt er die Nachricht, dass von Seite Derbend's feindliche Truppen im Anzuge. Die Fürsten des Heeres erhielten den Besehl nuszusitzen. Vierzehn Tago hernach brach Arghun selbst gegen Schaburan auf, und am siebzehnten Rebiul-nehir traf der Vortrab beyder Heere am 11. May f Karasu, welcher die Granze zwischen Iran und Kiptschak,

The A A ST TENESTICATED TO THE

Nikon'sche Che, HI, S. 87. Drewn, Letop. S. 63. Tatischtschew IV. § 71. Schtscherhatow III. S. 191. Nikon und Drewn, Letop, setzen den Gang S.71. Schtscherbatow III. S. 191. Nikon und Drewn. Letop, setzen den Gang der beyden Knefen erst in's Jahr 1259, und ins selbe Jahr den littbauischen Feldzug, welcher nach Dlugoss zwey Jahre früher Statt fand. Nach Tactischtschew IV. S. 71 erst i. J. 1259. 5) Raynaldus, Litterae Tuctani reginae Tartarorum anno 1288, Nr. 34. Remusat second mémoire sur les relations diplomatiques des Princes chrétiens avec les Rois de Perse de la race de Tachengif, in den Mémoires de l'Académie VII. p. 359. S. Martin Mémoires sur l'Arménie II. p. 121 et 279. Mosheim p. 75. Die Taktai kommt im Beschidoldin unter den Gemahlmnen Arghun's als Tadat Chatta vor. 5) Hadschi Chalfa's chronolog. Taleln. 6) Im Original, in dem VII. Bande der Mémoires de l'Académie des macriptions p. 163 und das littographiele Facsimhe, Dann philologisch-kritische Zusatze zu den von II. Abel Remnast besamt, gemachten zwey mongolischen Originalbriefen der Konige Arghun und Oldschaitu, an Philipp den Schonen; von Schmidt. Peteraburg, 1824. 5) Toktai heisst hier Toktai morted, Toktai der Renegat. 6) Erzahlung des Aufbruches des Heeres, um den Kjuhkjar abzutreiben, und Tod der Frau Bulughan. Reschideddin Bl. 182, zu Ende dieses Abschmittes.

auf einander. Die Streitmacht der Kiptschaken bestand aus einem Toman, das ist zohntausend Mann, unter der Führung der Söhne Mengku Timur's, Abadschi, Menglibuka und Toktai, welche von den Heerfürsten Arghun's geschlagen wurden. Dreyhundert klptschakische Reiter wurden getödtet. einige gesangen genommen; unter den Erschlagenen waren die Obersten Burultai und Kadai, unter den Gesangenen der Grossfürst Dscheriktai '). Das folgendo Jahr sah das Endo der fünfjährigen Tetrarchie der Vierfürsten. Tulabuka, Kidschik, Alghui und Toghril vereinten sich wider den Bruder der beyden letzten Toktal, den jüngsten Sohn Mengku Timur's, welcher durch solno Tapferkeit und sein Genio den Hass der herrschenden zwey Brüder und Vottern auf sich gezogen. Um demselben zu entgehen, begab er sieh zuerst zu Ilkedschi ') oder Bilkedschi, dem Sohne Kukdschu's, des Sohnes Berko's, um bey demselben, als dem Ältesten der Familio, Schutz wider die Verfolgung der Brüder und Vettern zu suchen; dann sandte er Wort an Nokal, den Sohn Tatar's, den Enkel Tewal's 3), den greisen Feldherrn, welcher schon unter Batu boschligt hatto, um seine Hülse anzusprechen. Nokai, der sich in seinem Jurte in Russland befand, stellte sich, um keinen Verdacht zu erregen, krank, ging über den Dnjepr, und begegnete allen Emiren, die er auf seinem Wego traf, auf das freundlichsto. "Ich bin, « sagte er ilmon, salt, und suche Ruhe statt Hader, und habe noch "das Jerligh Ssaln Batu's, das mich ermächtigt, Streitigkeisten des Uluses auszugleichen, und Frieden zu stiften. Die Feldobersten nahmen sein Wort willig an, und so kam et ungehindert bis an's Ordu der Tetrarchen, wo er sich noch kranker stellte, indem er frisches Blut trank, einiges in der Kohle behielt und dann auswarf, als ob er Blut spie. Zugleich sandto er dem Toktal Wort, sich mit seinem Heere auf den ersten Wink bereit zu halten, um Tulabugha zu überfallen, und berief die Tetrarchen, um, wie er sagte, als kran-

<sup>&#</sup>x27;) Erzählung des Aufbruches Arghun's ins Winterquartier und Ankunt der Rebellen aus Derbeud und ihre Niederlage. Reschideddin Bl. 185. Hier erscheint Menglibuka als ein Solm Mengku Timur's, während kein solcher in der Genealogie aufgeführt ist; dann Schidsche, vermuthlich Kidschik.

2) Zu Bilkedschi, dem Solme Kukdschuk's, dem Solme Berkai's. Binaketi. S. die Stammtafel. 2) «Er schickte Bothschaft zu Nokai, dem Solme Tatar's, des Solmes Dewal's.» Binaketi.

ker Greis Frieden und Eintracht durch seinen wohlgemeinten Rath herzustellen. Sie gingen in die ihnen vom schlauen Alten gelegte Falle. Als sie zum Kuriltai versammelt waren, erschlen plötzlich Toktai mit seinem Ileere, ergriff sie, tödtoto slo und scizio sich auf den Thron von Kintschak. Nokal ging über die Wolga in seinen Jurt nach Russland zurück').

## VIII. Toktai.

Wahrscheinlich würde der Krieg zwischen Kiptschak und Iran fortgedauert haben, wenn nicht Arghun, der Herrncher Persion's, welcher im Boginno des Jahres tausond zwoyhundert Ein und neunzig über den Kur ging, und zu 24. Mohai Jurt Baghdscho in Arran sich aufhielt, erkrankt, und zehn 28. Jänn. Wochen hernach gestorben ware '). Der neue Herrscher der Mongolen in Persien, von einigen Keichatu, von andern Kendschatu 3) genannt (die persischen Schristeller haben das erste), bestieg vier Monathe hierauf den Thron. Im 7. Rebb selben Jahro streifte ein Haufen von Tataren in Pohlen bis 10. Mars Sendomir, eine grosse Menge der Bewohner des Landes beyderley Geschlechtes in die Gesangenschast schleppend 4). Im zweyten Jahre der Regierung Toktai's erlosch die filteste Herrscherlinie der Mongolen zu Karakorum, die Linio Ogotni's, welche durch neunzig Jahre 5) ein und zwanzig Herrscher gezählt. Das folgende Jahr ist ein höchst merk- 693 (12% würdiges in der Geschichte der mongolischen Finanz durch die Einführung des Papiergeldes (Dechaw) b, wovon schon unter den Finanzeinrichtungen im vorigen Buche das Nöthigo gesagt worden. Die Macht Toktai's, welcher nach dem Sturze

1) Reschideddin in dem Dasitant Dschulust Tur'a Mengku. In den russiechen Chroniken heisst Tulahuku Telehugu; Alghut in der Nikon'schen Chr. III. S. 89 Olghui, dann spater Salghui, was Eines mit Alghui; in dem Drewn. Let. p. 66 Solghui, Telehugu und Tochta (Toktai); in ungenannten Annalisten (Moskau, 1819) S. 73 Telihugu und Alsui; Nokul heisst Noghol, Es ist unbegreiflich, wie bey dieser klaren Unterscheidung des Nokul und Toktai Butkow auf den Gedanken kommen konnte, beyde für Eine und dieselbe Person zu halten. In Deguignes 1. XVIII. p. 318 ist der Nahme Toulahugu richtig, aber die Hinrichtung Tulahugha's gleich unmittelbar durch Toktai, und nicht mittelbar durch Nokai. \*) Sonnahend, 7. Rehinl-ewwel. 690 (10. Marz 1291): "Ende der Leiden Arghuns." Reschideddin Bl. 211 begraben Montag, den 6. Rehinl-ewwel. \*) Nach Hrn. Schmidt Ghaichatu. \*) Dlugoss I. p. 896. In Vitodurani Chronicon, in Eccardi annales: "anno «1291 gens saevissima, Tatari Ungariam et Poloniam invasere; p. 1737. Pistor. p. 130. \*) Im Jahre 599 bis 692 (1202 bis 1292). Hadschi Chalfa's chronologische Tafeln. S. 87 u. 166 auf der ersten Seite Turan statt Karakorum. \*) Hadschi Chalfa's chronologische Tafeln. S. 87 u. 166 auf der ersten Seite Turan statt Karakorum.

Tekte

der Tetrarchie nun Alieinherrscher in Kiptschak, bewog alle russischen Fürsten, in's Lager zu gehen, theils um die Diplome zur Bestallung in ihrem väterlichen Erbe nachzusuchen, theils um wider Dmitri Alexandrowitsch, den Grossfürsten von Wladimir, Klage zu führen. Sieben Fürsten gingen in dieser Absicht in's Lager zu Toktai. Andrei Alexandrowltsch von Gorodesk, Dmitri Borisowitsch von Rostow, Constantin Borisowitsch von Biclosersk, Foodor Rostislawitsch von Jaroslaw I und Smolensk, Iwan Dmitrowitsch von Rostow. Michael Jaroslawitsch von Twer, und der Bischof Torasi, Toktai, ihren Klagen Gehör verieihend, sandte seinen Bruder Tudakan, welchen die russischen Geschichtschreiber Diuden nennen, mit eluem Heero nach Russland. Die Fürsten Andrei und Feodor wiesen ihm den Wog zum Herzen des Reiches, ihres Vaterlandes '). Dmitri entfloh über Wolok nach Pskow. Vierzehn Städte wurden eingenommen und verheert'), nur Twer blieb verschont, weil die Bojaren und Bürger, von edlem Muthe beseelt, sich zu gegenseitiger Vertheidigung verschworen und ein Heer gebildet hatten, das den Mongolen Scheu einflösste. Michael Jaroslawitsch kam aus dem Lager zurück. Die von Nowgorod sandten an Diuden 3) und an die Tataren den Klimowitsch und Iwan Michalowitsch als Gesandto, welche die Verwüstung von ihrer Stadt abwehrten i). Der tatarische Prinz Tochtamir kam im selben Jahre nach Twer, und bedrückte das Land. Dieser Tochtamir ist der Toktubey der Münzen 5). Nachdem Russland durch Verwüstung von vierzehn Städten beruhiget worden, war Toktal 8. Rebiul- bedacht, mit Iran den Frieden zu erneuern. Im Beginne des April 1294, Frühlings, als Keichatu sich zu Meragha, wo er überwintert hatto, befaud, erschien die Gesandtschaft Toktai's, um den

<sup>&#</sup>x27;) Karamsin IV. S. 140, Original-Ausgabe. Es scheint, doss Karamsin das Lager Nokai's und Toktai's mit einander verwechselt habe; wenn die das Lager Nokai's und Toktai's mit einander verweeliselt habe; wenn die Hülfe aus dem Lager Nokai's, und nicht aus dem Toktai's gekommen wäre, wurde sie nicht Dinden, der Bruder des Letztern, augeführt haben. \*) Murom, Susdal, Wladimir, Jurjew, Perejaffawl, Uglitsch, Kolomna, Moskwa, Dmitrow, Moshaisk, Wolok, Ugletschtpol. Nikon'sche Chr. Hl. S 90. \*) Der Tudakan, den die Nikon'sche Chr. Dinden nennt, heisst bey Tatischtschew Deden. Die Chronik (Moskau, 1829) S. 19 heisst ihn irrig Ticholkanow, was gerade das Umgekehrte, indem, wie wir weiter unten sehen werden, Ticholkan dessen Sohn war. \*) Nikon'sche Chr. Hl. S. 91. Ungensmter Annalist S. 78 (Moskau, 1814). Tatischtschew IV. S. 73. Schtscherbatow III. S. 281. \*) Frachn die Munzen S. 5. Nikon'sche Chr. III. S. 91. Schtscherbatow III. S. 203.

Krieden zu begehren. An der Spitze dieser Gesandtschaft standen die Prinzen Kalimtal und Pulad. Vier Tage hierauf 8. Deck wurden dieselben ehrenvoll entlassen, und am Flusse Kur 7. April wurden die Grundfesten einer neuen Stadt gelegt, welche den Nahmen Kutlugh baligh, d. i. der glücklichen Balley, erhielt '). Im folgenden Jahre begab sich Andrei, nachdem er den Thron von Wladimir bestiegen, mit seiner Gemahlinn ins Lager '). Johann, der Fürst von Perejaslawi, bofand sich chensulls dn. Um den Zwist der russischen Fürsten zu schlichten, kam der Gesaudto Alexandor Neurul nus dom Lagor 3).

Donnel

Im selben Jahre hatte doppelter Thronwechsel, sowohl des Gross-Kaans als des Herrschers von Iran, Statt. Kubilal, der Gross-Kann in China, und Keichatu, der Herrscher in 694 (128 Iran, starben; jenem folgte sein Enkel Timur-Kaan, der Sohn Dschunkim's 4), diesem Baidhu, der Sohn Targhai's, der Enkel Hulngu's, auf dem Throno 5). Die Grossväter der beyden neuen Herrscher Kubilai und Hulagu hatten zu gleicher Zeit vor fünf und dreyssig Jahren die Herrschaft angetreten. Während dieser fünf und dreyssig Jahre hatte Kubilai ruhig in China allein geherrscht, während in Iran fünfmahliger Thronwechsel Statt gefunden, indem Baidhu, der sechste Herrscher der Mongolen in Iran, den Thron bestieg, während Toktal der nehte in Kiptschak. In dem dritten Jahro der Regierung Toktai's erhob sich zwischen ihm und seinem Freunde Nokai, dessen schlauen Bemühungen er den Thron dankte, Zwist, der bald in offenen Krieg ausbrach. Über dle Ursachen dieses Zwistes ruht bisher in europäischen Geschichten so tiefe Dunkelheit, dass selbst von russischen Goschichtsforschern das Dascyn Nokai's als eines besondern Individuums bezwelfelt, und derselbe für Eine und dieselbe Person mit Toktai gehalten worden. So nothwendiger ist's, hierüber umständlich zu seyn, und diess so leichter, als Roschideddin die genügendste Auskunst gibt. Da die Ursacho

<sup>&#</sup>x27;) Reschideddin Bl. 190, im Abschnitte: "Übertragung der Weftrschaft au Sadreddin Seadschami.» ') Nikon'ache Chr. fl. S. 91. Drewn. Letop. II. S. 73. Tatischtschew IV. S. 77. Schtscherbatow III. S. 211. Karamsin. ') Drewn. Letop. S. 73. Schtscherhatow III. S. 214. Bey Tatischtschew IV. Alexander und Ewre, Nikon III. S. 91, wie beym alten Chroniker Alexa Newrol.

5) Nicht Hakim, wie bey Deguignes I. p. 278. Nach Hrn. Schmidt Tiching-gin.

5) Hadschi Chalfa's chronol. Tafeln i. J. 694 (1291). Abulfa'da V. S. 121. Keichatu ermordet am 6, Dachemaful-ewwel 694 (24. März 1294). Reschiddiddi B. 147. Dachamed Lang. Boschiderboll. eddin Bl. 187 Donnerstag; der 6. Dschemafiul-ewwel ist ein Mittwoch.

des Zwistes die Misshandlung der Tochter Nekal's durch ihren Gemahl gewosen, so müssen wir uns zuerst mit diesen Familienverhältnissen näher bekannt machen. Toktai war der Sohn der Frau Oldschu, der Tochter der Prinzessinn Kelmisch, der Schwester Mengku-Chan's, welche an Saldschidai Kurkan, aus dem Stamme der Konkerat, vermählt worden. Saldschidai, der mütterliche Grossvater Toktai's, begehrte für soinen Sohn Jailak (Toktai's Oheim) die Tochter Nokai's, Katak, welche, zum Islam bekehrt, sich mit ihrem Gemahl Jailak, welcher dem uighurischen Götzendienst treu gehlieben, nicht vertrug, und von demselben geringgeschätzt und verachtet ward. Sie beklagte sich desshalb bey ihren Ältern und Brüdern, und Nokai sandte Gesandtschaft an Toktni des Inhalts: "Dass er nicht Streit und Hader, sondern "vermög des ihm von Batu Ssain zur Friedensvermittlung und »Ausgleichung des zwischen Stämmen entstandenen Zwistes-»nur Frieden zu vermitteln suche; er möge den Saldschidai »(dessen Sohn Jailak Nokai's Tochter geringhielt) in seinen »Jurt nach Chuarenn zurücksenden. Die Gesandtschaft blieb ohno Erfolg, nuf eine zwoyte, mit demselben Begehren geschickte, antworteto Toktal: "Saldschidal (mein mütterlicher "Grossynter) vertritt bey mir Vaters Stelle; wie soil ieh den-"seiben in des Feindes Hand übergeben ?« Nokal hatte (ausser der Tochter des griochischen Knisers) eine sohr vernünftige und schöne Frau zur Gemahiinn, Nahmens Dschani. Die sandte er zum dritten Mahle mit demselben Begehren an Tokini, und als auch diese dritte Bothschaft ohne Erfolg geblichen, zogen seine drey Söhne Techoke, Teke und Buri') über die Wolgn, und verheerten Toktal's Gebieth, wurden nber beslegt ").

Anlass des Burgerkrieges. Da binnen den drey folgenden Jahren die geschichtlichen Quellen über die Begebenheiten des Krieges zwischen Toktai und Nokai schweigen, so scheinen die Wassen geruht zu haben. Marco Polo erzählt den Anlass des Bürgerkrieges

<sup>&#</sup>x27;) «Er hatte drey Söhne, der älteste Tschuke, der mittlere Teke, der ajüngste Buri.» Reschideddin. Tschoke ist der Τζάπας der Byzantiner. Toktai heisat bey Pachymeres Τοῦπται. S. Stritter p. 1005. ') Toktai's Sieg über Nokai in der Nikon'schen Chr. 111. S. 91. Tatachtschew IV. S. 75 und in d'Ohsson IV. p. 753 übersetzt die Erzählung dieser Begebenheit aus Reschideddin.

auf eine andere Weise, als Reschideddin, und es ist möglich. dass beyde gleich wahr. Zwey Söhne Tudai Mengku's sollen die Blutrache ihres von Nokai erschlagenen Vaters von Tokini begehrt haben; sie sollon diesem zwar gehuldigt, aber mit ihm sich nur unter der Bedingniss ausgesöhnt haben, dass er sie in der Aussihrung ihres Racheplanes unterstütze '). Toktal soll sich ihrem Begehren gefügt, den Nokai vor ihm zu erscheinen aufgefordert, dieser aber der Ausführung keine Folgo geleistet haben, was ganz übereinstimmend mit der Erzählung Reschideddin's, nach dessen glaubwürdigem Zeugnisse wir nun die weitern Begebenheiten dieses siebenjährigen Bürgerkrieges von Kiptschak erzähler. Toktai stand an den 698 (128 l'sern des Dnjepr; da nber der Fluss diesen Winter nicht zufter, und den Übergang des Heeres verhinderte, Nokal sich nuch nicht aus seinem Jurte bewegte, so zog sich Toktal an den Don zurück, wo er den Sommer zubrachte. Im fol- 699 (128) genden Jahre ging Toktal mit seinen Söhnen und Frauen abermalis über den Don, und versprach ihnen sestliches Ku-. rillal. Nokai, welcher wusate, dasa die Truppen Toktai's nicht so zahlreich wie die seinigen, und überdiess zerstreut, rückto seinerseits bis an den Don vor, an dessen Ufern beydo licero auf chander trasen, und sich eine Schlacht lieserten. in welcher Tokini geschingen ward, und dann nach Serai zurückkehrto 1). Diess ist die von Toktai verlorne Schlacht, von welcher die russischen Quellen nichts erzählen, über welche aber der Bericht in Marco Polo's Reisen folgende Auskunft gibt: "Die boyden Heere lagerten sich in der Entsfernung von zehn Miglien in der Ebene von Nerghi 1). Tokstal und Nokai ermunterten beyde den Muth ihrer Heere mit »Reden, und ordneten dann die Schlacht, Tokini in zwanzig, »Nokai in fünfzehn Treffen, jedes zu zehntausend Mann, ad. i. eben so vielo Tomane, deren jedem ein Beschlichnhor, »d. i. cin Temnik, vorstand i). Toktai und Nokai ritten auf dio

<sup>&</sup>quot;) all est voir, si l'on vos savez que noz fumes fils de Tota mangue aqu'occiste Tolobuga e Nogal, son Tolobuga ne peu dir noiant por ce qu'il act mort, mais de Nogai fesons nos reclumes, e voz prion que vos nos falacchies raison de lui." Marco Polo cap. CCXXVII. in den mein de la société de Géographie I. p. 202. ") aToktai ward geschiagen, und kehrte besiegt mach Serai zuruck.") aE quant anduc sesti flois furent venus en cette plano ade Nerghie, il sojornent por être fros et repusés le jour de bataille." Marco Polo, cap. CCXXX. Mém. de la société de Géographie I. p. 285. 4) Eben da cap. CCXXXI. p. 286.

Entformung oines Pfoilschusses gegen einander, machten adnun Halt, und die Trompeten gaben das Zeichen zur "Schlacht '). Die Pfeilo vorfinstorten die Luft, und als die "Köcher erschöpft waren, stelen sich die beyden Heere mit "dem Bäbel in der Kaust an. Der Verlust war boy weitem "grüsser auf Toktal's, denn auf Nokal's Scite, denn dieser »musterto tapfrere Krieger als jener. Der Sieg blieb daher dem »letzten, und Toktal sammt den boyden Söhnen Tudai Meng-»ku's rettote sich durch die Flucht. Drey Emire ') sielen von Nokai ab, dem Toktai zu, Toktai berief den Tomatukta 1), welcher lange Zeit mit zwey andern Emiron gefangen gehalten worden 4), und brachto abermahis ein grossos Hoer wider Nokai auf. Nokai, nicht im Stande, demselben Widerstand zu leisten, ging über den Dnjepr zurück, und verheerte die Stadt Kum 5). Die Einwohner der Stadt wandten sich an Nokai um die Freylassung der Gesangenen, die er ihnen gewährte, und dadurch die Gemüther seines Heeres sich abwendig machte"). Sio sandten unterwürfige Bothschaft an Toktai, dass, wonn der Hehan ihnen verzeihe, sie ihm den Nokai ausliefern wollten. Die Söhne Nokai's, hiervon in Kenntniss gesetzt, versammelten die Regimenter und Obersten. Diese wandten sich an Teke, den zweyten Sohn Nokai's, und trugen ihm die Herrschaft an?).

Bruderkrieg.

Auf diese Art entstand zwischen den Söhnen Nokal's ein Bruderkrieg, welcher natürlich die Sache des Vaters schwächen, und ihr gemeinsames Verderben herboyführen musste. Tschoke h, der älteste Bruder, führte sein Heer wider den jüngern; Teke ward gefangen, und das Haupt seines Feldherrn an die Hefare herumgesandt. Dreyhundert mitsammen Verschworne flüchteten in der Nacht zu Toktai, der, als er von diesem Zerwürfniss der Söhne Nokal's Kunde erhielt, mit sechzig Tomanen über den Dnjepr ging, und am Ufer des Bug, wo damahls das Jurt Nokal's, lagerte h. Nokal kam seinerselts mit dreyssig Tomanen, und lagerte am Ufer des Flusses. Er nahm abermahls zu seinem alten Kunstgriffe,

<sup>1)</sup> Le Nacar c. nencent à sonner; Nakara ist noch heute das Wort sir Trompete. 2) Badscht, Sultan, Buighai. 2) Tomatukta püseri Teleu? 4) Ki müddeti medid bu haris u hadschi der bend hud. 2) Schehri Kum gharet kerd. 6) Leschkerianra bikjari dil ha Toktai bed kerd. 7) Umerai hefare nefdiki Teke püseri duwum Nokai. 2) Tschuke ki mihter bud. Der Tsaccas der Byzantiner. 2) Der kjenari ubi buku ki jurti Nokai bud.

sich krank zu stellen, die Zusucht, indem er sich in einem Wagen ale krank führen liens, Er nehickte Genandte an Toktal. mit der Bothschaft, dass er ein Diener des Padischah, weithem sein Land und soin Horr zu Befohlo stohen; dass, wonn Etwas verschen worden, dieses der Fehler der Söhne, und dass or Verzeihung hoffe. Zugleich sandte er aber heimlich 'den Tachoko mit einem grossen Heero ab, dass er von oben den Bug übersetze und den Toktal überfalle. Die Behildwachen Toktal's nahmen einen Kundschafter gefangen, und erfuhren von ihm die Wahrheit. En kam zur Behincht, in welcher Nokal geschlagen '), mit wenigen Reitern entsich. Belno Böhne Adchteten zu den Anschkiren. Ein russischer Reiter ") verwundete den flüchtigen Nokal. "Ich bin , nngto der verwundete Fürst, "Nokal; bringe mich zu Toktal.« Der Russe ergrist die Zügel des Pferdes, um ihn zu Toktal zu bringen, aber auf dem Wege gab er den Geist auf, und Toktal kehrto siegreich nach seiner Rosidenz, dem Soral Batu's '), zurück. Nun entstand Krieg zwischen den Söhnen Nokai's. Teke und seine Mutter, und die Mutter Burl's, des drittgebornen Sohnes Nokni's, gaben Tachoko, dem altesten, den Rath, sich zu Toktai zu vorfügen, und sich ihm zu unterwerfen. Tschoke, diese Partey zu ergreifen fürchtend. tödtete den Teke sammt dessen Mutter 1), fand aber neuen Feind in Tonguf, welcher die Stellvortreterschaft des Bruders einnahm 5). Tschoko 6) floh mit den Selnigen zu seinem Schwiegervater ?). Dieser kerkorto iha zu Tirnowa ") ein, liess ihn durch Juden im Kerker erwürgen 9), und sandto seinen Kopf nach der Krim. Kasimbey, einer der Bego Nokai's, trat in die Diensto des byzantinischen Kaisers, und ward Christ '°). Nokai hatte immer mit den Ilchanen in Per-

Chronik (Moskau, 1819) S. 74. Tatischtschew IV. S. 80. Drewn. Let. S. 78. Nikon'sche Chr. 111. S. 97. Schlacherbatow, Karamsin, Abulleda V. p. 173. Pachymeres bey Stritter p. 1080. \*) Suwaril Urnst of leachkerland Toktai. \*) Ba Seral Bata ki tachtgjahi Ischan est muradichnat numud. Also nicht Seraidschik am Jaik, sondern Serai an der Wolga. \*) Sent peder u buraderra helak kerd. \*) Abulfeda V. p. 177. \*) Es ist unglandlich, wie wenig Butkow die Angahen der Byzantiner geprüft, und dass er den Techoke für denselben mit Tschekre Nokai halt, welcher nach Langles i. J. 1326 gestorben seyn soll. Der grosste chronologische Unsinn belindet sich aher bey Langles, welcher den Ufbeg erst i. J. 1356, seine Nachfolger Dichanibeg und Hyrdibeg aber, jenen schon i. J. 1320, diesen i. J. 1322 sterben lasst!! \*) In Übereinstimmung mit Abulfeda und den Byzantinern. Stritter 111. 1081 -- 1082. \*) Aus Tirnowa hat Reiske in der Übersetzung Abulfeda's das Schloss Tarun gemacht. In Reschideddin: Kalai Berde. \*) Stritter 111. 1081 -- 1082. \*) Caximpaxis; bey Stritter p. 438, 455, 1001, 1086.

tion, nühmlich mit Abaka-Chan, freundschaftliches Einverständniss zu unterhalten gesucht, und die Mutter ') seines Solmes Buri mit demselben an den Hof Abaka's gesandt, um für ihn die Hand der Tochter Abaka's zu begehren, Der Ilchan gewährte das Begehren, und der Sohn Nokal's verlebte fröhliche Tuge als Eldam Abaka's. Als aber später der Zwist mit Toktal nusbrach, und Nokal Hülfe von Ghafan begehrte. hielt dieser en der Jana zuwider, diesen Zwist durch seine Hülfe zu nähren. Er berief die Gesandton Nokal's und Toktal's vor sich, redeto ihnen zu, ihren Zwist unter sich ohne Dazwischenkunst auszugloichen, und verlegte, um allem Verdachte einer Theilnahme an diesem innern Kriege auszuweichen, sein Winterquartier von Arran nach Bagdad und Diarbekt, Durch den Tod Nokai's und seines Sohnes Tschoke war die Macht der Herrschaft, welche Nokal im Verlaufe eines halben Jahrhundertes zu solcher Höhe gebracht, dass durch seinen Einfluss Tudni Mengku abgesetzt, Tulabugha getödtet, und Toktai auf den Thron gesetzt worden, gebrochen. aber der Nahme desselben blieb seiner Hordo und ihren Nachkommen bis auf den heutigen Tag. Nokai's Jurt war im südlichen Russland um Kursk und Rylsk, und später diessseits des Dnjepr am Bug, und also nie am Jaik, wohin russische Geschichtschreiber dieselben versetzten, sie bald mit der blauen bald mit der weissen Horde vermischend.

Russische Fursten im Hoflager.

Im vorletzten Jahre des dreyzehnten Jahrhundertes, im selben, wo die Macht der Nokaien gebrochen ward, verliess 699 (1299). Maximus, der Metropolit von Kiew, diese Stadt, vermuthlich 700 (1300). durch die Gewaltthätigkeiten derselben verdrängt 1). Im letzten Jahre des dreyzehnten Jahrhundertes fochten kiptschakische Tataren als Hülfstruppen der Russen wider die Pohlen, und 20. Schauban wurden von denselben bey Lublin geschlagen 3). Im selben 30. Jun. 1300, Juhre kamen Gesandte von Toktai nach Iran an Ghafan Chan, der damahls am Tigris stand, kehrten aber schnell wieder zu-702 (1302). rück 4). Im zweytfolgenden Jahre ging der Großfürst Andrei Alexiewitsch ins Lager Toktai's, und kehrte, nachdem er sich

<sup>&#</sup>x27;) Hier heisst diese Mutter Dschunt, oben Dschubas; der Sohn Turi, oben Juri, ') Nikon'sche Ghr. 111. S. 96. Vosk. 11. S. 270 und Schtscherbstow 111. S. 278, sich wie gewohnlich in Vermuthungen erschopfend. ') Croner L. XI. p. 269. ') Reschideddin Bl. 214 L. Z. im Abschuitte: "Zug des Padichels des Labes neues Series von Ausgeber M. July D. 200. ') dischalis des Islams gegen Syrien zum zweyten Mahle.

dort ein ganzes Jahr aufgehalten, mit den Abgeordneten Tok- . tal's zurück '). Constantin, der Fürst von Rjafan, welcher im mongolischen Heere diente, war mit demselben von Daniel, dem Fürsten Moskau's, besiegt und gesangen genommen worden '). Im solben Jahre, we der Großfürst ins Lager Toktal'n gognngen, unndto diener neine Genandten inn Lager Ghafan's, des mächtigen Herrschors von Iran, der damahis in der Gegend von Wasit und Meschhed jagte, und von allen Seiten glänzende und schmeichelhafte Gesandtschaften empfing, nahmentlich die des byzantinischen Kaisers, der ihm neino Tochter zur Beyschläserinn nandto 3). Die Bothschnst Toktai's war ungemein glänzend, indem sie aus dreyhundert Pferden bestand. Sie wurde zugleich mit der Agyptischen bewirthet, und mit Ehrenbezeigungen und Geschenken überhäuft. Bald hierauf starb Ghafan 4), und Chodabondo sein Nachfolger, dessen Nahmen die Byzantiner in Charmpantanes verstümmelt haben, übernahm die byzantinische Prinzessinn als die Braut der Mongolen 5). Auf dem Landtage zu 702 (4: Perejaflawl wurden im Beyseyn des Metropoliten Maximus die Schreiben des Chanes Toktal vorgelesen, durch welcho er den russischen Fürsten Ruho geboth "). Nichts desto weniger 703 (8 gingen Michael Jaroslawitsch von Twer und Juri Danilowitsch von Moskau mit seinem Bruder ins Lagor, um über ihre streitigen Ansprüche die höchste Entscheidung des Chans einzuhohlen?). Michael kam im selben Jahre, mit dem Grossfürstenthume von Wladimir bekleidet, aus dem Lager zurück"). Wie Michael Jaroslawitsch das Grossfürstenthum von Wladimir aus dem Lager mit sich gebracht, so im folgenden Jahre 704 (13

4) Drewn, Letop. S. 82. Tatischtschew IV, S. 83. Nikon'sche Chr. III. S. 100. Schtscherbatow III. S. 230 - 234. 5) Degnigues L. XVIII. p. 350, nach russischen Quellen. Karamsin IV. S. 156, Original-Vusgahe. 5) Fafilews mi chnahed ki sajet Padischahi Islam basched u tochter) chodra be isml Kumani bendegi firistad. Roschideddin Bl. 217. Es ist sonderbar, dass die Ginstlinginnen in Ungarn. 4) 11. Schewwal 703-17. May 1301). Mirc'mand Bl. 311. 5) Die Frage, ob die unter dem Nahmen der Herrinn der Mongolen bekannte, von Andronikos nach Nicas gesandte Schwester Maria Eine und dieselbe mit der erst dem Hulagu und dann dem Alaka vermählten, naturbichen Tochter Michael der Palaologen gewesen seyn konne, ist im X. Bando der Gesch, des osman. Beiches S. 657 u. 658 zwar erortert, sher zu keinem so befriedigenden Resultate geführt, wie hier. 5) Karamsin IV. S. 159, Original-Ausgahe, 7) Nikon'sche Chr. III. S. 101. Drewn, Letop, S. 86, Nestor's Forts, S. 657. Karamsin IV. Siehentes Hauptstück.

Michael Andreiwitsch den Herrschaftstitel über Nischni Newgorod '). Während Toktai im Westen des Reiches das Innere von Russland beruhigte, und die Fürstenthümer desselben vertheilte, war der Osten von Kintschak den Feindseligkeiten der sich bekämpfenden Hoero der Uluso Ogotal's und Tschagutai's ausgesetzt. In dem zwischen Tschapar, dem Sohne Knidu's, des Enkels Ogotai's, aus dessen fünftem Sohno Knschim, und Tewa, dem Enkel Tschngatai's, um die Horrschaft in Tschagatal erhobenen Stroite hatte sich Baha Aghul, der geschlagene Feldherr Tschagatai's, zu Toktai geslüchtet, ward aber von den Prinzen Gegnern auf dem Fusso verfolgt, Wir erzählen diese Begebenheit mit den Worten Wannin: "Da kamen auf einmahl der Prinz Oldschl Timur, der Sohn »Boka Timur's, und Emir Haider Boka, der Jarghudschi (Ober-"richter), mit dem Heere des Flügels Tewn's nus Arpntschni, wo ihr Winterquartler gewesen war. Schah Aghul blieb snicht, sein Gesicht zu zeigen, wandte, ohne dass sein Wunsch sihm wollte glücken, den Rücken, und vereinte sich mit Binke "Tschirnghul, dem Sohno Kaidu's, welcher in dem Districte "Kindschi's, des Sohnes Sertoktni's, des Sohnes Orda's, von aden Nachkommen Dachudschi's, selnen Jurt hatte. Als der »Stern Schah Aghul's im Untergehen, und er aus dem Becher sungünstigen Himmels den Wein der Wunschverweigerung strank, und sein ganzes Heer geschlagen und zerrüttet war, »befahlen die Prinzen, das ganzo Land plündernd zu durcharennen, und die goldene Horde, welche man Sir Ordu nennt, »zu verbrennen. Sie gaben die Erde von Taraf, Niki, Kund-»nesch, Tschigil dem Winde der Ungerechtigkeit Preis, folsterten die Einwohner, führten, was sie konnten, weg, und »verbrannten den Rest« ').

Toktas verbunden mit Indronikas. Die byzantinischen Geschichten haben uns Nachrichten über die Verbindung Toktal's mit Kaiser Andronikos aufbehalten. Noch zur Zeit des innern Krieges mit Nokal hatte Kaiser Andronikos dem Toktal seine natürliche Tochter Ma-

<sup>1)</sup> Drewn, Let, S. 57. Ganz irrig setzt Deguignes L. XVIII. p. 250 u. 251 schon in dieses Jahr den Tod Toktai's, der erst siehen Jahre hernach Statt fand. 2) Erwahnung des Zwistes zwischen Tschapar und Tewa und des Ende desselben. Wassaf Bl. 314. Im Abschnitte über diesen Burgerkrieg zwischen den Prinzen der Uluse Ogotai's und Tschagatai's, so wie über die ganze, noch so im Dunkel liegende Geschichte der Herrscher des Uluses Tschagatai's, enthalt Wassaf vortreffische Kunde.

ria zur Frau angetragen, wie sein Vater und Vorfahr, Michael der Paläologe, seine natürliche Tochter Irene dem Nokal vermählt hatte. Toktai nahm den Antrag an, verschob aber die Vollziehung der Vermählung, bis der Kriog mit Nokai boendigt seyn würde, indem er sich inmitten desselben nicht durch die Freuden des Brautbettes entnerven wollte '). Er anndte also die Tochter dem Vater zurück, dass er sie bis nach beendigtem Kriege bey sich behalten möge. Erst als der siebenjährige nokaische Krieg nach lange zweiselhastem und wechselndem Glücke mit dem Verderben Nokai's beschlossen worden 2), wurde die Gemahlinn mit grossem Gefolge dem Herrscher von Kiptschak zugeführt, und das Bündniss zwischen ihm und dem Kniser durch dieso Vermählung beslegelt '). Auch über einen der wichtigsten Gründe, welche den griechischen Kniser zu diesem Bündnisso mit Chan Toktai bewogen haben mochten, gibt die byzantinische Geschichte Aufschluss. Es war nähmlich, um tatarisches Hülfsvolk zu erhalten, welches im Solde des byzantinischen Knisers focht, und dessen die Geschichtschreiber bald unter dem Nahmen der Turkopolen, bald unter dem der Massageten erwähnen i). Sieben Jahro nach der Niederlage Nokai's fand der Krieg mit den Mogawaren 5) Statt, wider welche Kniser Andronikos in der Nähe von Adrianopel zu Imine sein Heer in fünf Treffen schnarte, welche Krieger von eben so vielen verschiedenen Völkern, nähmlich Alanen, Turkopolen (Tataren), Macedoniern, Asiaten und Walachen. In der Schlacht liesson die Tataren den Kaiser im Stich, und es war klar, dass sie diess auf Beschl Toktai's thaten, welcher Gesandto geschickt, um die von ihm früher bewilligten Hülfstruppen zurückzubegehren <sup>6</sup>). Das Familienbündniss des Andronikos mit Tokta**i** zeigt, dass derselbe gegen den Herrscher von Kiptschak eine

¹) Pachymores, Andronicus L. III. cap. XXVII. p. 181. ¹) Die russischen Ghroniken sprechen bloss von dem ersten und letzten. Siege Tokta's i. J. 1291 u. 1301, aber nicht von den inzwischen vorgefallenen Schlachten Tokta's, deren Eine Marco Polo erzahlt, und die ihre Bestatigung in den Worten des Pachymeres findet: «\*\*Alternis enim reciprocationibus aestum belli adin anceps utrimque fortuna variaeit;\* p. 180. ¹) Eben da p. 181. ¹) Nicophorus, Gregoras I. L. VI. p. 127 u. 140; «\*\*Alassagetarum et Tarcopulorum sphalangibus.\*\* Pachymeres II. L. VI. p. 392; «\*\*Erant. hi (Tarcopoli) videliacet ex gente Tocharorum Tartaini subjecta.\*\* ²) Das arabische Wort ist nicht el-moghawir, sondern mighwar, welches Kamus als Streifer erklärt. ²) «\*\*Vec erat obscurum, venisse legatos ab co (Tactaino) ad Angustum, «qui commodatas ipsi olim suas copias repeterent.\*\* Pachymeres, Audronicus L. VI. p. 382.

der seines Vaters ganz entgegengesetzte Politik befolgte. Michael hatto seine natürliche Tochter Irone dem Nokai, Andronikos die seinige dem Toktai zur Frau gegeben. Die Prinzessinnen Tante und Nichte, an zwoy gegen einander feindlich gesinnte Gewalthaber Kiptschak's vermählt, mussten zur Nothklammer dienen, um den schlotternden Bau des byzantinischen Reiches durch Anschliessung an die Tataren zu stützen. In demselben Sinne hatte Michael seine zweyte natürliche Tochter Maria erst dem Hulagu und dann seinem Nachfolger, dem Abaka, vermählt, und Kaiser Andronikos hatte chensalls eine zweyte Tochter dem persischen Chane Ghafan zur Beyschläferlun gesandt. Beyde, natürliche Töchter byzantinischer Kaiser, jene Michael's, diese seines Sohnes Andronikos, des Paläologen, hatten noch das sonderbare Schicksal gemein, dass bald nach ihrer Absendung ins Harem Hulagu's und Ghafan's jener und dieser gestorben, und dass sie dann beyde den Nachfolgern, jene dem Abaka, diese dem Chodabende, als Erbe zustelen. Die Politik der auf ihrem Throne von den Tataren in Klein-Asien und vom schwarzen Meere aus bedrohten byzantinischen Kaiser erfoderte, sich so viel wie möglich Diese und Jene als Freunde zu erhalten. Die beyden natürlichen Töchter des Kaisers Michael und die beyden des Andronikos waren die vierfachen Schnüre, womit die wankenden Säulen des byzantinischen Thrones an den tatarischen von Persien und Kiptschak fest gebunden wurden '). Einer Schönheit des Haremes Toktal's, welche während des Krieges mit Nokai geraubt, und nach Persien in die Gefangenschaft geschleppt worden, erwähnt Wassaf bey Gelegenheit der polizeylichen Anordnungen Ghasan Chan's.

itere Erise unter schichtschreiber noch unter der Regierung Toktal's melden,

<sup>1)</sup> S. die oben aus Reschideddin angeführte Stelle, wo i. J. 1302 der Kaiser (d. i. Andronikos) seine Tochter dem Toktai als Beyschläferinn sendet. Nach dieser Stelle ist der, hisher über die Identität der griechischen Prinzessinnen Mongolenbränte, deren eine an Hulagu und Abuka, dann die andere an Ghafan und Chodabende gesandt ward, geführte Streit völlig aufgeklart. Hamaker hat hierin Recht Schon in meiner Antikritik, in der Gesch, des osman, Reiches X. Bd. S. 657 sagte ich, es sey möglich, dass er (H.) wider Ducange Recht habe; aber als ich jenes schrieb, kannte ich das entscheidende Zeugniss Reschideddin's noch nicht. Stritter p. 1099 i. J. 1309. Pachymeres H. p. 630. Hiezu bemerkt Hr. v. Krug ganz richtig: affier gibt sich Hammer ganz deutlich zu erkennen. Daraus sollte aber nicht der Hauptgrund des Verdammungsurtheils hergenommen worden seyn.

sind die folgenden: Der Fürst Wassill Constantinowitsch von Rinfan vermehrte die Zahl der im Lager der Tataren gemor- 708 (12 deten russischen Fürston, indem er dort erschlagen, und Ria- 700 (12 fan verheert ward '). Im folgenden Jahre ging Wassill von Bransk ins Luger, um sieh über seinen Oheim, den Karsten 710 (B Swiatoslaw Glebowitsch, zu beklagen '). Er führte aus demselben ein tatarisches Heer wider den Oholm 3), weicher in der ihm vom Nessen mit Hülfe der Tataren gelieserten Schlacht erschingen ward i). Hierauf ging Wassili nach Karatschow, und erschlug mit Hülfe der Tataren den Fürsten, wie er mit 767 (13 ihrer Hülfo seinen Oheim erschlagen 5), Drey Jahre vor dieser Schlacht hatte Toktal im seiben Jahre kurz hintereinander seinen Sohn Irbasa, der sich unter dom Vater zum Feldherra gebildet, und seinen Bruder Bufluk durch den Tod verloren (); fünf Jahro unch dem Verluste dieser beyden Stützen seines 4. Rebie Thrones starb derselbe?), nach ein und zwanzigjähriger Rogierung, in deren erster Hälfte seine Macht durch die Nokal's getheilt und bedroht, nach dessen Verderben er aber in der zweyten Hälfte unumschränkterBeherrseher von Kiptschak, und des griechischen Knisers Andronikos Schwiegersohn. Er war vom Islam, welchen schon Berke angenommen, wieder abgefallen, und verehrte Idole und Gestirne. Philosophen und Ärzte standen bei ihm in grossem Ansehn, und besonders zeichnete er die mostimischen mit Ehren aus. Dieses sowohl als seino Vermählung mit der Christinn, Tochter des byzantinischen Kalsers, boweiset, dass er in religiöser Toleranz die Grandsätze seines grossen Ahnherrn Tschengif-Chan befolgte, wle denn auch zu Seral der unter dem Metropoliten von Kiew stehende Bischof den Verrichtungen seines Hirtenamtes ungestört oblag. Noch im letzten Jahre der Regierung Toktai's entsetzte der Metropolit Peter den Bischof Seral's, Ismael, seiner Stelle, und verlich dieselbe dem Warsonoff "). Auf den Münzen, welche von diesem Herrscher Kiptschak's auf uns go-

¹) Drewn, Letop. S. 88, Nikon'sche Chr. III. S. 105, Tatischtschew IV. S. 88, ²) Nikon'sche Chr. III. S. 106, ¹) Drewn, Letop. S. 91, ⁴) Nikon'sche Chr. III. S. 106, ²) Eben da S. 107, °) D'Obsson nach Reschideddin IV. p. 758, ²) Abulteda's Angabe vom Tode Toktai's i. J. 711 (V. p. 213) ist irrig, und un Widerspruche mit der aller andern persischen und russischen Quellen, als der anonymen Chronik (Moskau, 1819) S. 75; Tatischtschew IV. S. 92; Schebi (742°; Drewn, Let. S. 92; Levesque II. S. 167; Karamsin, D'Olisson (IV. p. 572) gilt das obige Datum des 4. Rebies-sani nach dem Fortsetzer Reschideddin's. \*) Nikon'sche Chr. III. S. 108, Nestor's Forts. S. 60.

kommen, wird derselbe Ghajasseddin Toktogu-Chan genannt. Auch vom Fürsten Toktubeg, welchen die russischen Chroniken Tochtemir nennen, bestehen Münzen '). In den persischen Geschichten heisst Chan Toktogu nicht anders als Toktai, was in dem Tochta der russischen Chroniken, so wie in dem Tuktai der Byzantiner nur wenig verändert. Toktai oder Tochtagu wurde nach Abulghaft in der Stadt Seraidschik am Jaik begraben, deren bey dieser Gelegenheit zum ersten Mahle erwähnt wird. Da Serai dschedid, d. i. das neue Serai, zuerst auf den Münzen Toktaghu's erscheint, so dürste dasselbe vielleicht Eines und dasselbe mit Seraidschik seyn, wiewohl dieser Nahme später auf den Münzen vorkommt '). Es scheint, dass Seraidschik unter Toktaghu's Regierung zur Grabstätte der Chane der goldenen Horde bestimmt worden sey ').

¹) Fraehn, die Münzen der Chane vom Uluse Dschudschi's S. 5: ²) Abulghaft in der franz. Übersetzung: Scharisaratzik, statt Schehri Seraidschik.
²) Levtschin im nördt Archiv Februar 1824, Nr. 24, über die Stadt Seraidschik, meint, dass Seraidschik bloss durch die Übersetzung Abulghafi's entstanden sey; es steht aber auch im Originale S. 99 Seraidschik, und ist daher von Serai an der Wolga schon zu Toktagu-Chan's Zeit verschieden, vielleicht Eines und dasselbe mit Serai dschedid. In der aus der fabrica del mondo Lorenzo Agnani's übersetzten Stelle des Dschihannuma wird Kaminefar, in der Naho von Seraidschik (S. Boylage I. S. 17 u. 19), als die Grabstätte der zawolhensischen Chane, d. i. derer von Serai, angegeben, und auf der Pizziganischen Karte steht am Jaik: Torcel (vielleicht Turbe), sepulcrum imperatorum, qui decedunt de Serai (p. 17).

## Siebentes Buch.

U/beg's Regierung und das Ende der Dynastie der blauen Horde.

## IX. Urber.

Urbeg, das ist der eigene Herr, der dritte der vier größe- urbe ten Herrscher, welche den Thron Kiptnehak's genehmückt stan (die andern droy sind Batu, Berke und Tochtamisch), erhebt sich, zwar nicht nach der Zahl der Regenten, aber nach der der Jahro, durch welche das Reich der Mongolon in Klptschak gedauert, in der Mitte derselben als ein Stern erster Herrschergrösse, und culminist als soicher im Zenithe des Flores des kiptschakischen Reiches, dessen erste Sücularfeyer in die Zeit seiner Regierung fällt, nach welcher noch hundert vierzig Jahre bis zu gänzlicher Erlöschung desselben verflossen, nach Batu, dem Gründer des Reiches, weicher droyssig Jahro geherrscht, der am längston, nähmlich durch siebon und zwanzig Jahro in Kiptschak regierendo mongolische Chan. Ufbeg war nicht, wie insgemein von den europäischen Geschichtschreibern bisher wiederhohlt worden, der Sohn, sondern der Nesse seines Vorfahren Toktaghu oder Toktai, er war der Sohn Toghril's oder Toghrildsche's, des Sohnes Mengku Timur's, des Sohnes Tutukan's oder Toghan's, des Enkels Tschongif-Chan's aus Batu '). Mit den Angaben der zwey gleichzeitigen Geschichtschreiber

<sup>1)</sup> Diese, allen bisherigen Angaben russischer und anderer Geschichtschreiber widersprechende, erfodert die Anfahrung der beweisenden Stel-len: Reschideddin reicht nicht so weit; sber Hinakett, der seine Geschichlen: Reschieleddin reicht nicht so weit; sher Hinakett, der seine Geschichte im fünften Jahre der Regierung Ufleg's vollendet, sagt zu Ende der Geschichte der Herrscher Kiptschak's; stiftee, der Sohn Toghnidsche's, des sohn Roghuidsche's, des Sohnes Mengku Timur's, ist der Padischah dieses Uhues." Das Taricht Gafide: «Ufleg, der Sohn Toghridsche's, des Sohnes Toka (Kan's), des «Sohnes Batu's, ist nun Horrscher." Mit diesen zwey gleichzeitigen Geschichtschreibern stimmt Abulfeda überein, V. p. 243, bey dem um zwey Jahre zu fruh sugeführten Tode Toktaghu's oder Toktai's, und Inchemabli Badehn karındaschi oght Ufleg; so such Ghoffarti Ufleg Chan Ibnt Inskirl. Ufleg, der Sohn Toghril's; doch fallt er in den doppelten lirthum, dass Toghril der Sohn Toktai's gewesen; und siebzehn Jahre meh seinem Vater, bis ins Jahr 727 (1327) geherrscht! Muncdschimbaschi schreibt die-

Bingkett und Hamdollah Mestuft (dem Verfassor des Gufide). und den zwey glaubwürdigsten arabischen (Abulfeda und Schebi) und türkischen (Dechenabi und Rifwanpaschafade), stimmen nuch die fibrigens nicht immer glaubwürdigen Quellen der krimischen Geschichte überein. Nach denselben hatte Toghrul (Toghril) '), der, um seinem eigenen Sohne ') den Thron zu sichern, von Toktagh (Toktaghu) in der Folge hingerichtete Bruder seinen unmündigen Sohn Ufbeg zu den Tscherkessen gerettet. Auf seinem Sterbebette bezeugte Toktni der Mutter Ubeg's, die er aus dem Haremo des gemordeten Bruders in das seine genommen, die Reue über seine That: sie gab ihm von dem geretteten Sohne ihres ermordeten Gemahls Kunde, und Toktaghu sandto zwey Bege ') seines Hofes, denselben zu hohlen. Eho sie aber mit dem Knaben angekommen, war Toktai verschieden. Toklugbeg (wahrscheinlich der Toktuben der Münzen 1), welchen die russischen

sen schwer zu begreifenden Irrthum der Herrschaft Toghril's nach Toktai's Tode his ins Jahr 727 nach. Im Chuandemir ist Ufbeg, Solm Toghan's, ein Schreibfehler für Ufbeg, Sohn Toghril's, so auch im Wassaf Bl. 273: Ufbeg Ibni Toghluk Ibni Toktai Ibni Mengku, d. i. Ufbeg, der Sohn Toghluk's (Toghril's), des Enkels Toktai's (Tutukan's). Dass Toghril in Tokluk verstummelt worden, ist ehen so natürlich, als die Verstummelung von Oreng aus Ubog, wie derselbe in einigen Exemplaren Wassaf's geschrichen steht. Im Aderrefak, im Abschnitte der gleichzeitigen Konige: Der Ulust Dichndehi we Deschtkiptschak Padischalt Ufbeg Toghrildsche bud, so dass weiter wohl kein Zweifel obwalten kann, dass Ufbeg der Sohn Toghril's gewenen. Im Petis de la Croix p. 408 ist Ufbeg gar in Ertec versteckt; Ertek fils de Tout (Toghluk). In Langlés wird die Thronbesteigung Toktai's schon ins Jahr 681 statt 691, um zehn Jahre zu früh augesetzt; dann wird ein Marhehen von Toghril erzahlt, welchem aber kein Glauben beyzumessen ist. In Degnignes (L. p. 287 und 141. p. 350) beisst Ufbeg der Sohn Toghragon's, statt dessen Urenkel, Der Tokhughbeg bey Langlés scheint der Tochtenir der russischen Chroniken zu seyn. In Chuandemir: Ufbeg, der Sohn Tughan's, soll heissen Toghril's, nicht Tochtaga, wie Grigoriew S. 40 vermuthet. Im Munedschimbaschi heisst es im Abschnitte des Kök Orda (der blauen Horde) nach dem Kriege zwischen Nokai und Toktai: "Toktai siegte, aund ward dadurch immer mehr erhöht, hernach kam sein Sohn Toghrila-aChan, bis er i. J. 727 starh, was ein grosser Irrthum, indem hier nach Toktai ein Toghril, Vater Ufbeg's, eingeschohen, und dieser erst i. J. 727 auf den Thron gesetzt wird.

') Hr. Schmidt, der immer die mongolische Aussprache den Türken in den Mund legen will, hemerkt hiezu: "Noch richtiger Togorul, ein mon-

auf den Thron gesetzt wird.

1) Hr. Schmidt, der immer die mongolische Aussprache den Türken in den Mund legen will, hemerkt hiezu: «Noch richtiger Togorul, ein mongolischer Nahme, der bis in die neueste Zeit fortdauert.» Dieser mongolischer Nahme ist aber ein türkischer, und der Nahme Toghraf's ist sowohl aus der seldschukischen, als osmanischen Geschichte als ein rein türkischer bekannt genng. 1) Reschideddin nennt nur Einen Sohn Toktaf's, nahmlich Pars; Binsketi aber deren drey: Tukel aku, Ilkasar, Pirus. 3) Inajet Astati und Alt Tai, bey Langles in Forster's Voyage du Bengalo III. p. 3065. 4) Die Verstummelung Toktubeg's in Tokbubeg ist chen so naturlich, als die in Tochtemir, oder die Ufbeg's in Oreng, wie derselbe in Wassaf geschrichen ist: Oreng statt Ufbeg. In Petis de la Croix hist, de Djeng, p. 498: aErtee (Ufbeg) fils de Toul (Toghril), fils de Kilk, was richtig; denn Kilk war der Beynahme Mengku Timur's. On lui attribue l'origine de la tribu tatare de llous Ertee (soil Oulous Ouzbeg heissen).

Geschichten Tochtemir nennen) versuchte, sich des Thrones zu bemächtigen, und den Ufbog zu tödten; aber ein anderer diesem ergebener Beg ') eilte ihm entgegen, ihn von der noinem Leben drohenden Gefahr zu bennehrichtigen. Die beydon Bege, Führer Ufbeg'n, über die Verrätherey Toklugbeg's entrastet, aberseles the unversebens im Polinste zu Bernt, und tödteten ihn, Nach einer ginubwürdigen Quello (Portnetzer Reschideddin's) ') batten die Hoeresfürsten, dem lifbeg, weil er den Islam angenommen, abgeneigt, den Thron dem Sohne Toktni's bestimmt, und sich vorschworen, sich desaction boy einem Festo zu entledigen; abor durch den Augenwink eines ihm ergebenen Officiers, Nahmens Kutluk Timur, vor der Gefahr gewarnt, schwang er sich auf's Pferd, entfloh, kehrte mit Truppen zurück, nahm seine Gegner gofangen, und vorkittete die Grundfesten seines Thrones mit dem Blute seines Vetters, des rechtmässigen Thronfolgers, und dem von hundert zwanzig anderen Prinzen vom Goblüto. Kutluk Timur ward zum obersten Feldherrn ernannt. Ufbeg. der dreyzehnjährige und im Islam erzogene Knabe, bestieg den Thron seiner Väter unter dem, nach den Begriffen der Moslimen günstigen Vorurtheile, dass er im ersten Jahre des Jahrhundertes, und folglich mit der Bestimmung gehoren soy. als grosser Herrscher dem Jahrhunderte seinen Nahmen an die Stirn zu drücken, und dasselbe als Herr der Zeit zu beherrschen 3). In der That lebt Ufbeg's Nahmo nicht nur als der eines grossen Herrschers, sondern auch als der des Stammvaters der Ufbegen bis auf den heutigen Tag fort.

Baba, ein Prinz aus dem Hause Dschudschi, Befehls-Baba's haber eines Tumans im Dienste Oldschaitu's (Chodabende's), fall inte des persischen Hehans, war in Chorasan eingefallen, und hatte, nachdem Kullughtimur, der Statthalter Ufbeg's, von den Seinigen verlassen, die Flucht ergriffen, das Land vorheert, und fünfzigtausend Gefangene weggeschleppt, welche ihm aber der Prinz Jesawur, welcher mit zwanzigtausend Mann den Marsch eines Monaths von Choschend in acht Tagen zurückgelegt, wieder abgenommen hatte. Ufbeg, durch

<sup>&#</sup>x27;) Langlés nennt ihn Sangisin. ') D'Ohsson IV. p. 573, nach dem Continuateur de Raschid. ') S. Geschichte des osmanischen Reiches IV. S. 201, VIII. S. 215.

Sept. 1315.

Baba's Einfall geroizt, und durch die Einstreuungen Eisen Baka's, der ihn zum Kriego bewegen wollte, noch mehr aufgeregt, sandte den Bothschafter Akbuka, aus dem Stamme schemafiul- der Kiat, an den Hof Oldschnitu's. Boym Feste, das ihm Husein Gurgan, der Befehlshaber von Tebrif, gab, both ihm dieser den Becher, ohne aufzustehen. "Hast du vergessen, « rief ihn der Bothschafter an, "dass nach unseren Satzungen selbst "Gurgane, d. i. die mit dem Hause Verschwägerten, Prinzen "vom Geblüte aufstehen müssen?" Husein antwortete: "Er be-"finde sich hier in der Vollziehung eines Austrages, und nicht sum die Etikette zu regeln.« In der Audienz zu Sultania verlangto der Bothschafter von Oldschnitu im Nahmen seines Herrn, dass, wenn Baba den feindlichen Einfall auf eigene Faust unternommen, derselbe ausgeliefert werden möge, wenn nicht, so mögo sich Oldschaitu hüthen, in Arran zu überwintern, sonst würden Ufbeg's Heero, zahlreich wie Sand am Meere, in Iran einfallen. Oldschnitu antwortete, dass Baba wider seinen Befehl Chorasan verheert habe, und liess denselben, sammt dessen Sohno, zur gefoderten Genugthung 714 (1314). vor des Bothschafters Augen hinrichten '). Im vorhergebenden Jahre hatte Ufbeg eine Bothschaft nach Ägypten gesandt, mit herrlichen Geschenken und einem Schreiben, worin er dem Sultan Ägypten's zur Verbreitung des Islams bis an Chinn's Granze Glück wünschte, und denselben in Kenntniss setzte, dass in seinen Staaton nur der Islam herrsche, und dle nördlichen Völker durch die Waffen zur Annnhme desselben gezwungen worden; Gefangeno, zum Geschenke gesandt, waren die Belege der Wahrheit des Schreibens; im Geleite des Bothschafters Ufbeg befand sich ein byzantinischer und ägyptischer Gesandter, sie begleiteten denselben mit Geschenken nach Kiptschak; im folgenden Jahro kamen sie mit neuen Bothschaftern Ufbeg's zurück. Eine neue Bothschaft des ägyptischen Sultans begehrte die Hand einer Prinzessinn aus tschengif schem Geblüto; der Bothschafter ward durch den Dolmetsch verständigt, dass, wonn er mit etwas anderem als mit Complimenten beaustragt sey, er den Gegenstand seiner Sendung den versammelten Emiren vortragen müsse. Die

<sup>1)</sup> D'Ohsson's histoire des Mongols IV. S. 574, nach dem Fortsetzer Reschideddin's.

Emiro und Grossen, siebzig an der Zahl, verwarfen zuerst die Werbung des Bothschafters als eine ungewöhnliche, unerhörto: »Warum sollte eine Prinzesinn aus dem "Gebilte Techengif - Chan's sieben Meero durchschiffen, sum unch Ägypten zu gelangen?« Durch Geschonko geschmeldigt, lichen slo in der zweyten Versnmmlung dem Antrage geneigteres Ohr, die Vermählung solle aber erst in vier Inhren Statt finden; im Verlaufe des ersten müsse man das Nöthige besprechen, im zweyten die feyerliche Werbung Sintt haben, das dritte sey für die Sendung gegenseitiger Geschenko, das vierto für die Vermählung bestimmt. Ufbeg foderte für die Hand der Prinzessinn eine Million Duenten. zu ihrer Chernahme die Sendung grosser Emire mit Liren Haremen, und mehr dergleichen unannehmbare Bedingnine. so dass der Sultan Ägypten's von seiner Werbung abstand. Ein Paar Jahre verflossen, ohne dass in den gegenseitigen Bothschasten weiter davon die Rede; endlich, als Seifeddin, der Bothschafter Sultan Nassir's, dem Chan von Kiptschak ein goldenen, mit Edelsteinen besotzten Ehrenkleid Aborbracht, und dieser es angelegt hatto, sagte er: "Ich hestimmo ameinem Bruder, dem Sultan Nassir, eine Prinzessinn aus dem "Geblüte Tschengif-Chan's, eine Abkömmlinginn Berke's, den "Solmes Batu's. « Der Bothschafter entschuldigte sich, dass er für diesen Antrag mit keinen Verhaltungsbeschlen versehen; aber als Ufbeg entgegnete, er werde ihm die Prinzession senden, konnte er nicht anders, als sich in seinen Willen fügen. Ufbeg begehrte das Brautgeschenk, und als der Bothschafter sich entschuldigte, dass er nicht bey Casse, befahl Ufbeg den reichsten Kausteuten, ihm das Brautgeschenk vorzustrecken; sie liehen ihm zwanzigtausend Ducaten, die er dem Chane übergab, und als dieser noch ein glänzendes Fest forderte, noch siebentausend Ducaten mehr zur Bestreilung desselben. Die Prinzessinn, von mehreren grossen Frauen and dem Richter Serai's begieftet, schiffte sich ein, und langto 17. O. mach sechsmonathlicher Reise zu Alexandrien an. In goldenem, auf einen Wagen gesetzten Zelte wurde sie von Mamluken in den Pallast gezogea. Der Sultan sandte ihr Kämmerer und achtzehn Schisse entgegen. Vor Kairo angelangt, wurde sie vom Emir, Stellvertreter des Sultans, an der Spitzo

der vornehmsten Emire und Mamluken empfangen, und auf den Schultern der letzten vom Landungsplatzo bis an den Sultanspiniz getragen, we unter seidenem Zelte ein glanzendes Mahl zuhereitet war. Drey Tage hernach gab der Sultan den Bothschaftern Ufbeg's, und denen von Byzanz und Georgien, welche in jener Geleite, seyerliche Audienz. Durch den acht Tago hernach unterzeichneten Heirathsvertrag gab der Sultan als Morgengabo dreyssigtausend Miskale Golden. von denen die oberwähnten zwanzigtausend Ducaten abgezogen wurden. Fünf Monathe nach ihrer Ankunst wurden die Bothschafter und das Gefolge der Prinzessinn reich beschenkt entlassen '). Den Nahmen Usbeg's trägt noch heute der grösste und berühmteste Platz Kniro's, der von allen Reisebeschreibern Ägypten's, und besonders in der Geschichte des französischen Feldzuges in Ägypton bey den Empörungen der Studt, beym Mordo Kleber's, und bey der sestlichen Beleuchtung zur Zeit der Überschwemmung des Nil so oft genannte Platz Elbekije.

ssische sleeg.

Die noch unbefestigte Herrschaft eines dreyzehnjährigen sten bry Knaben mochte den russischen Fürsten nicht drohend genug geschienen haben, um sie sogleich nach Toktai's Tode zum Gang ins Lager zu bewegen; aber schon im zweyten Jahre seiner Regierung foderte der fünszehnjährige Usbeg den Grossfürsten von Moskau, Juri Danilowitsch, ohne Verzug ins Lager. Dieser liess in Nowgorod seinen Bruder Athanasius Danilowitsch zurück, begab sich nach Rostow, und ging von i (1315). da nu fünszehnten März ins Lager '), und im selben Jahre knm aus dem Lager der Grossfürst Michael von Twer mit den drey tatarischen Gesandten Taitemir, Omar Chodscha und Indrai 3) zurück. Mit ihnen und mit tatarischen Hülfstruppen zog Michael wider die Nowgoroder, und zwang sie zum

<sup>1)</sup> D'Obsson IV. p. 651, nach Muweini. 2) Nikon'sche Chr. III. S. 169.

1. Novg. 578, 11. Novg. 170. Hr. v. Krug bestatigt die Richtigkeit des oben angegebenen Datums vom 15. Marz mit der Bemerkung: "Richtig, denn der 15. Marz d. J. war b sudotu lazurewu, wie es in den Chroniken beisst.

2) In der Nikon'schen Chr. (III. S. 110) ist durch Schreibe oder Druckfehen der Chroniken Germafüllen. ler das Ch von Chodscha zu Imar gezogen worden und das O ausgefallen. Imarch-Nehm (1 = und) und Indrui richtig im Drewn, Let. S. 95. Taitemir und Imar in Schtscherbatow III. S. 261, Mar Chodscha statt Omar. In Tatischtschew (IV. S. 91) fehlt Indrui. Der Nowgorod'sche Annalist neunt (S. 298) bloss den Taitemir. In Nestor's Forts. S. 60 Marchoschu statt Omar Chodscha.

Frieden und Tribut '). Mit Michael war schon im Jahre der Thronbesteigung der Metropolit Peter ins Lager gegangen, and hatte von dort einen Jarlik, d. i. einen Freyheitsbrief. mitgebracht, welcher die Geistlichkeit Russland's aller Abgaben und Frohnen entledigte, und ihnen bloss die Pflicht, für den Chan zu bethen, auflegte '). Auch waren deutsche Gosandte, und der Bischof Mathine als Gesandter des Papstes im Hostager Usbeg's 3). Juri blieb drey Jahre im Lager, und erwarh sich Ufbog's Gunst in solchem Grade, dass dieser (der achtzehnjührige Jüngling) dem Gronsfürsten die Schwester Kontschak zur Frau gab, welche in der Taufe den Nahmen 716 (!) Agathia erhielt 4). Der Sohn und Nachfolger des im Lager verstorbenen Constantin Borisowitsch von Rostow kehrte, vom Chane entlassen, in seine Hauptstadt zurück, von zwey mongolischen Gesandten, Sawlitsch und Kafundschi, begleitet 5), 717 (11 deren Erpressungen und Gewalthätigkeiten langes Andenkon hinterliessen. "Dergleichen Räuber, « sogt Karamsin, "nannto .mag Genndte. Juri von Moskau, von seiner Gemahlinn Kontschnk (Agathia), und von den taturischen Gesandten Kaurghadui, Astrabit und Ostrew i) (Chosrew ?) begleitet, kehrto nach Russland zurück, und überzog seinen Oheim Michael von Twer mit Krieg. Vierzig Werste von Michael's Residenz, wo itzt das alto Dorf Bortnowo, kam es zur Schlacht, In 22. Dee welcher Juri's Gattinn, sein Bruder Boris Danilowitsch und Kawghadui gefangen genommen, und dem Sieger vorgestellt wurden. Kawghadul, freundlich bewirthet, wurde mit reichen Geschenken zum Chane entlassen. Kawghadul heuchelto Freundschaft, und klngte sich selbst an, dass sie ohne Ufbeg's Befehl in Twer eingesnilen seyen?). Bald darauf starb die Prinzessinn Kontschak, wie die Sago ging, vergiftet "). Im Winter desselben Jahres begogneten sich Juri Danilowitsch von Moskau und Michael Jaroslawitzeh von Twer an der Furth der Wolga, und versprachen sich, persönlich mitsammen ins

Karamsin IV. i, J. 1316, Hr. v. Krug citirt weiter: «Novg. 378, Taistenera, H. Novg. 170 Taitemera. Forts, Nestor's S. 60, Temera und Marachoschu und Nidua in der Vosk. H. 277, Taitemira i Malgoschu i Vidua.»
 Das Jerligh bey Karamsin in voller Ausdehnung.
 Karamsin IV. Noto No. 245, S. 151; aus einer Archival-Chronik.
 Karamsin IV. S. 178, Original-Ausgabe.
 Nestor's Fortsetz, S. 61.
 Nikon'ache Chr. III. S. 112.
 Nestor's Forts. S. 61. Tatischtschew IV. S. 98, Drewn, Let. S. 97, Schtscherbatow III. S. 269 — 273, 7) Karamsin IV. S. 80, Original-Ausgabe.
 Nikon's sche Chr. III. S. 111.

Lagor zu gehon '); aber Juri ging allein, und Michael sandie 8 (1318). bloss seinen Sohn Constantin duhin'). Im folgenden Jahre kam nus dem Lager der Gesandto Kontscha, der zu Kostromo hundert und zwanzig Menschen erschlug, die Stadt plünderte und vicle Gesangene sortschleppte 3). Der Grossfürst Juri Danilowitsch kam aus dem Lager mit vielen Knefen, Bojaren und Nowgorodern auf den Rath Kawghadul's. Juri hatte seinen Oheim Michael beym Chane verschwärzt, dass derselbe Steuern einsodere, die er nicht abliesere, dass er mit den Deutschen einverstanden, dass er die Herrschaft der Chane geringschätze. Dieser, darüber erzürnt, wollte den Sohn Michael's tödten, und ward nur durch die Vorstellung zurückgehalten, dass, wenn er den Sohn todtschlüge, der Vater nie ins Lager kommen werde. Kawghadui aber ordnete viele tatarische Gesandte mit dem Austrage ab, den Michael, wo sie ihn fänden, zu tödten 4). Zugleich ging der Gesandto Achmil ab, denselben ins Lager zu rufen 5).

hacl vor Michael Jaroslawitsch begab sich bierauf im folgenden cricht. Jahre ins Lager zum Chane, indem er am Don bis zur Münept. 1319. dung desselben ins suroschkische, d. i. ins mäotische Meer, ging. Nach einem Ausenthalto von sechs Wochen aber begann Kawghadul ihn beym Chane zu verschwärzen, worauf dieser seinen Grossen über Juri und Michael zu Gericht zu sitzen besahl. Michael ward vorgerusen, um sich wider die Anklagen der Baskaken zu verantworten, welche ihn beschuldigten, die Abgaben nicht bezahlt zu haben. Der Grossfürst bewies deutlich seine Unschuld, aber der Ankläger Kawghadui war zugleich Richter. In der zweyten Sitzung wurde Michael unter fürchterlichen Drohungen neuer Verbrechen beschuldigt, dass er nähmlich wider des Chans Gosandten das Schwert gezogen, dass er des letzten Schwester, die Gemahlinn Juri's, vergistet. Michael antwortete, in der Schlacht erkenne man nicht den Gesandten, den Kawghadui habe er gerettet und chrenvoll entlassen, die andere Beschuldigung sey schändliche Verläumdung, wider welche er Gott zum Zeugen anruse. Die Richter hörten ihn nicht an,

Nikon'sche Chr. III. S. 111.
 Eben da. P. Eben da. Nestor's Forts.
 61 Karamsin IV. Tatischtschew IV. S. 99.
 Nikon'sche Chr. III. S. 115
 u. 116.
 Schtscherbatow III. S. 279. Tatischtschew IV. S. 100.

und übergaben ihn der Wache in Ketten. Sieben grouse Boiaren bewachten ihn sieben Tage lang. Nach Verlauf einer Woche schlug man ihn in das Joch, indem man ihm einen schweren Klotz um den Hals hängte, und die treuen Boiaren von ihm entsernto. Er wurde mit dem licere, das auf einer Treibingd begriffen, fortgeschleppt. Mit Standhaftigkeit ertrug er Erniedrigung und Qual. Mohrmahl genoss or dos heiligen Abendmahls. Die Nächte brachte er im Gebethe und im Absingen der Psalmen David's zu. Ein Page wandte die Blätter um, denn seine Hände waren gebunden. Um ihn zu martern, führte Kawghadul sein Opfer auf den Bafar, liess ihn vor sich niederknien, verhöhnte ihn, und ermahnte ihn mit der grausamsten Ironic, auf die Gnado des Chans zu rochnen, und sein Erbarmen anzustehen. Michael stärkto seinen Math durch die Worte der Psalmen und andere Texte der heiligen Schrift. Das Lager war schon weit hinter dem Terek und den (seherkessischen Gobirgen, nicht forne von dem eisernen Thore, neben der jassischen Stadt Tetjakow, welche russische Fürsten vor zwey und vierzig Jahren für Mengku Timur erobert hatten. Dieselbe lag an der Sewindsche, beym ehernen Idole und goldenen Kopse, beym Grabhügei Temir Behadir's '). Lange drang Kawghadui vergebens in Ufbeg. das ungerechte Urtheil zu bestätigen, aber endlich gab dieser den wiederhohlten Aufreizungen Kawghadul's nach. Jenseits des Flusses Adschissu, desseu Nahmo Bitterreasser heisst'), erlitt er den Martyrtod, nachdem er von seinen Bo-22. Nov. jaren Abschied genommen, und sich mit den Sprüchen der Psalmen gestärkt. Juri und Kawghadui hielten zu Pferd vor seinem Zelte, und sandten die Mörder ab, die Mordthat zu vollenden. Einer derselben, Roman, ein Russo oder Grieche, stiess ihm ein Messer durch's Herz, und schnitt dasselbo aus; das Zelt ward der Plünderung Preis gegeben. Juri und Kawghadui ritten zum Zelto, und besichtigten den nackten Leichnam. "Er ist dein Oheim, sagte Kawghadul zu Juri, »wirst du seinen Leichnam öffentlich beschimpfen lassen« 1) ? Juri warf seinen Mantel über denselben, und sandte ihn nach

<sup>&#</sup>x27;) Nikon'sche Chr. III. S. 119. Die Sewindsche und Adschi Sau. ') Fortsetzung Nestor's S. 74. Adsche, d. i. Adschi, bitter. ') Karamsin, Tatischstehew, Schtscherbatow III. S. 284. Drewn. Let. S. 101. Levesque II. S. 177.

der Stadt Madschar, am Kuma, in welcher sich, so wie in dem Schlosse der Matscharen ') im arabischen Irak, der Nahme der Ungarn erhalten hat, von denen nach der Auswanderung aus Lebedien ein Theil südlich in der Richtung gegen Persien gegangen '). Ein Jahr früher, als Michael den Martyrtod starb, schrieb Papst Johann der XXII. an Ufbeg, domselben für die Huld zu danken, die er den Christen in seinem Reiche angedeihen lassen 3).

Die russischen Geschichtschreiber, deren Aufmerksam-

ggründe Zuges beg's.

keit der Martyrtod Michael's vorzüglich in Anspruch nimmt. und die des Aufonthaltes Ufbeg's in der Nähe von Derbend nur als der Martyrerstätte erwähnen, nehmen und geben von dem Boweggrunde des Zuges des Chanes keine andere Kunde. als die einer grossen Jagd. Nüheren Außehluss geben uns hlerüber die gleichzeitigen persischen Geschichtschreiber Wassaf, dessen Geschichte in diesem Jahre schliesst, und die vier späteren, Abderrefak, Mirchuand, Chuandemir und (1319). Ghaffari. Im Winter des Jahres siebenhundert nehtzehn, d. l. des Jahres tausend dreyhundert neunzohn, desselben, in welchem die russischen Geschichten mit so umständlichen Unten den Martyrtod Michael's erzählen, erhielt Chan Abusaid, der mongolische Beherrscher Iran's, Kunde, dass Ufbeg mit Heeresmacht von Derbend einzusallen drohe. Der Emir Teremtaf ward mit dem Vortrab zur Huth der Gränzo beschligt. Den Befehl des Iranischen Heeres führte der Grosswesir Tschoban, dessen Nachkommon in der Folge, als nach Abusaid's Tode das mongolische Reich in Persion zerfiel, die kürsten einer besondern Dynastic in Aferbeidschan. Ufbeg, ein guter Moslim, hesuchto auf seinem Marscho die Grabstätte Emir IIusein Perwane's, welchem vom Heere dreyssigtausend Schafe und zwanzigtnusend Rinder weggenommen, und Tapoten entwendet worden waren. Ufbeg erliess ein Jerligh, das die Tapetenräuber zum Todo verdammte, und die geraubten Heerden zurückzustellen beschl. Er beschenkte auch ausserdem dns Kloster mit Goldbarren (Sum), zu zwanzig Goldstücken

<sup>&#</sup>x27;) Heute Mathra. Macdonald Kinneir's Journey p. 425. ') "Atque in "partes duas divisus una quidem Orientem versus partem Persidis incelit" Const. Porphyrog. cap. XXXVIII. p. 107. Quevaler Tor Marcagow. Theophylactus. ) alleligionis christianae cultures afra imperium Tui constitutos abenigno favore prosequeris ac tractas. Moshemii hist. Tatar. eccles., Anhang p. 130, sus Odor. Raynaldus tom. XV. an. 1318, Nr. I. p. 168.

gerechnet, mit Polzen von Zobel und Hormolin. Emir Tschohan, der Beschishaber des persischen Heeres, hielt einen Kriegsrath, in dem beschlossen ward, auf der breiten Strasse Mengku Timur's nach Derbend zu ziehen. Zwoy gefangene Mongolen des persischen Heeres, vor Ufbeg gebracht, sagton aus, dass Tschoban mit zohn Tomanen, d. i. hunderttausend Mann, auf dem Wege von Karschagha im Hinterhalte liege. Dieses bewog ihn zum Rückzuge '). Emir Tschoban selbst war aus Karabagh nach Beilehan und bis an die Ufer des Kur gokommen, wo sich die beyderseitigen Heere entgegenstanden und die Ufer verheerten, ohne dass es zur förmlichen Schlacht kam. Die Widerspenstigkeit einiger Emire hatte den norsinchen Keldheren darna gehindert; bey seiner Rückkehr ontsetzte er sie ihrer Amter, weil sie sieh zu schingen goweigert. Der Groll, welchen sie desshalb gegen hin nährten. ward der Hauptanlass seines nachmahligen Sturzes. In diesem Jahro verlassen uns auf einmahl drey der trefflichsten persischen Geschichtschreiber, Wannaf, dossen Geschichte mit der Erzählung des Feldzuges Tschoban's wider Ufbog schliesst, Binaketi, der seine Geschichte in chen diesem Jahre vollendet, und der Chodscha Reschideddin, welcher, im vorhergehenden Jahre ein Opfer der Ränko seiner Feindo 17. Da fallend, ein rühmliches, dem Diensto des Staates und don 18. Jul Wissenschaften gewoihtes Leben durch die Hand des Honkers beschloss. Auch Abulfeda endet nur zehn Jahre später. An ihre Stelle troton nun Abderrefak, der Goschiehtschroiber Timur's und Schahroch's, Mirchaand, und sein Abkarzer Chuandemir, und der Vorfasser zwoyer welthistorischer Compendien, Ghaffart, deren keiner mehr, wie Dschuweint, Reschideddin, Wassaf und Binaketi, Augenzouge eines grossen Theiles der von ihnen erzählten Begebenheiten. Dasifr entschälligen uns aber die russischen Annalisten, welche von nun an die Begebenheiten der noch übrigen zwanzig Jahre von Ufbeg's für Russiand so unholischwangerer Regiorung mit gennuer Angabe der Daten und Nahmen erzählen.

<sup>1)</sup> Wassaf, die viertletzte Erzählung des V. Buches. Im Abderrefick, gleich Wassaf unter dem Titel: Erwahnung der übrigen Begebenheiten des Jahres 718, wie Mirchuand im Abschuitte: Suhur baasi of filen u did meschghuli. In Grigoriew S. 76, 77.

Vom Chano in der Würde eines Grossfürsten bestätigt. lunn witsch. kam Juri mit dem jungen Constantin Michalowitsch aus dem Lager ') nach Wladimir. Er gewährte den Söhnen des unglücklichen Michael des Vaters Leichnam gegen den seiner Gemahlina Kontschak, der Schwester Ufbeg's. Der Gesandte 320). Baider kam aus dem Lager nach Wladimir, und verübte viel Böses allda '). Der Fürst Johann Danilowitsch begab sich zu Ufbeg ins Lager, und Einer der russischen Fürsten, Georg Alexandrowitsch, starb allda 3). Dmitri soll im Lager den Chan von seinem bey der Hinrichtung Michael's begangenen Unrechte überzeugt, und dieser den Anhetzer des Mor-321), des, Kawghadul, hingerichtet haben 1). Im folgenden Jahro erschien zu Kaschin der tatarische Gesandte Tajantschar mit elnem Juden, die Steuern einzufordern, was vielen Unheils Grund b). Dmitri Michalowitsch wirkte im Lager den Titel eines Grossfürsten aus, und der tatarische Beg Sewindsch Buga 6) war der Cherbringer des Jerligh, um ihn auf dem Fürstenstuhle von Wladimir zu Installiren 7). Juri Danilowitsch bath die Nowgoroder, ihn ins Lager zu begleiten. Iwan Danilowitsch, nachdem er sich ein Jahr im Lager aufgehalten, kam aus demselben, vom Gesandten Achamil begleitet, zurück. Unter dem Vorwande, Ordnung zu stiften, richtete er zu Jaroslawl grosses Blutbad an, und ging zum Chane zurück, demselben über seiner Sendung Erfolg Bericht zu erstatten "). Der Gesandte Achamil hatte zugleich den Beschi überbracht, dass Juri Danilowitsch sich ins Lager zum Chan verfüge; er gehorchte demselben 9), sich ins Lager begebend, we auch die Gemahlinn Usbeg's, die Frau 123). Banlin, das Zeitliche verliess '"). In diesem Jahre wandte sich Papst Johann der XXII. abermahl mit einer Bullo an Ufbeg, um von ihm die Rückkehr der durch die Saracenen aus Soldaja (Sudak) in der Krim vertriebenen Christen zu erhal-

Karamsin IV, Anfangs des VIII. Hamptstückes.
 Nikon'sche Chr. III. S. 125. Drewn Let. S. 108. Tatischtschew III. S. 110.
 Schtscherbatow III. S. 293. Nikon'sche Chr. III. S. 125.
 Vosk. Chr. Bey Karamsin IV., Original-Ausgabe, Note 252, S. 159.
 Nikon'sche Chr. III. S. 125. Drewn Let. S. 109. Schtscherbatow III. S. 302. Tatischtschew IV. S. 110. Karamsin IV., Note 246.
 Drewn Let. S. 112. Tatischtschew IV. S. 112.
 Karamsin Nikon'sche Chr. III. S. 126. Drewn. Let. S. 111.
 Karamsin Nowgorod'sche Chr. III. S. 126. Drewn. Let. S. 111.
 Karamsin Nowgorod'sche Chr. S. 14. Bey Nikon (III. S. 127) Ahmin. Tatischtschew IV. S. 142. Der Annalist (Moskou, 1819) S. 74. Fortsetz. Nestor's S. 78. Schtscherhatow III. S. 322.
 J. 1323.
 Nikon'sche Chr. III. S. 128. Der Nahme ist das Beilin der Mongolen. S. Ibn Batuta p. 18.
 Drewn. Let. p. 113.

ton '). In diesem Jahre verheerten Ufbeg's Hoore Litthauen '). und in Thraclen bofehligten Taltach (Kaitak) und Toghia 724 Toghan ein Heer von hundert zwanzigtausend Ronnern und Brennern, welche vierzig Tage lang sengten und bronnten, und mit vieler Beuto beladen zurückkehrten 3). Sie drangen bis Adrianopol vor, und an der Tundscha unterhielt sich der Kaiser Andronikos mit Toschbugha, einem der tatarischen Feldherrn, mittelst eines Dolmetsches über den Fluss hin und her sprechend i). Tataren dienten damahis auch im Solde Michael's, des Königs der Bulgaron 5). Juri Danilowitsch war von Sawolotsch nach Perm, dann auf der Kara ins Lager gegangen 6). Ihm folgte Dmitri Michalowitsch, der den Mörder 723 seines Vaters, den Grossfürsten Juri, niederstiess. Dmitri's 21. N Bruder, Alexander Danijowitsch, kohrte in Frieden mit dem mongolischen Steuereinnehmer aus dem Hoflager zurück?), in der Hoffnung, dass seines Bruders That ungeahndet bielben werde "); aber zehn Monathe nach derselben erschion der Bluträcher 9), welcher nicht nur den Dinitri, sondern auch den eines Verbrechens angeklagten Fürsten von Nowossilk, einen Nachkommon Michael's von Tschernigow, traf '"), wel- 15.8 cher am Flusso Landrakici hingerichtet ward ''). Der Grossfürst Iwan Danilowitsch von Moskau, und der Fürst Constantin Michalowitsch von Twer gingen in's Lager, und die Nowgoroder schickten ihrerseits den Gesandten Kolesnitsch 12). Usbeg empfing dieselben chrenvoll, und verlieh dem Grossfürsten von Moskau zugleich das Grossfürstenthum von Windimir 11). Alexander Michalowitsch ward zum Grossfürsten von Twer ernannt 'i).

Odorico, Lettere ligusticho p. 131, 132. Raynaldus, Mosheim p. 177.
 Drewn. Let. S. 111. Nikon'sche Chr. 111. S. 128.
 Pachymeres bey Stritter p. 1105, Taītaz (Kaītaz).
 Das Gespräch bey Stritter p. 1109, i. J. 1321. Wenn nicht Mirchuand ansdrucklich sagte, dass Taschbeg der Sohn Tachoban's, vom Statthalter Ufbeg's wider die Tacherkessen gesandt worden, mochte man (trotz des bey Stritter erscheinenden chronologischen Unterschiedes von vier Jahren) verleitet seyn, zu glauben, dass der Taschheg Mirchuand's der Taoravyzs des Pachymeres sey; in jedem Falle ist es derselbe Nahme.
 AScytharum merccuariorum tria millia erant.
 Stritter 111. p. 1110.
 Tatischischew IV, S. 144. Schischerbatow III. S. 314. Forts. Nestor's S. 79. Nikon'sche Chr. III. S. 128.
 Nikon'sche Chr. und Karamsin's Note 260 im IV. Bande S. 161.
 Drewn. Let. S. 129. Annalist (Moskau, 1819) p. 76, am Flusse Kordakla (Kandrakla), Forts. Nestor's S. 86. Nowgarod'sche Chr. S. 216. Nikon'sche Chr. III. S. 131.
 Karamsin. Tatischischew IV. S. 111. Bodosłownaja Kmga I. S. 61. Nikon'sche Chr. III. S. 230.
 Nikon'sche Chr. III. S. 230.
 Nikon'sche Chr. III. S. 230.
 Nikon'sche Chr. S. 216.
 Schtscherbatow III. S. 327. Nikon'sche Chr. III. S. 131.
 Schtscherbatow III. S. 327. Nikon'sche Chr. III. S. 131.
 Note 263, im IV. Theile S. 161.

ularenvesper. 17 (1327).

Im folgenden Jahro erachien zu Twer der Vetter Ufbeg's. Tscholkan '), der Sohn Diuden's, dessen Vater ver vier und zwanzig Jahren mit einem Heere nach Russland gesandt worden war '). Seine Sendung soll (so ging das Gerücht) dahin gelautet linben, den Grossfürsten Alexander mit seinem Bruder umzubringen, sich solbst auf den Thron zu setzen, und alle rusrischen Städte unter mongolische Grosse zu verthellen. Der dana genetato Tag nolite dan Fent der Himmelfahrt Maria neya. wo die zu Twer in zahlreicher Menge versammelten Christen bis auf den letzten niedergemetzeit werden sollten. Das Gerücht war vermuthlich grundlos, und weder im Einklang mit Ufbeg's gepriosener Gerochtigkeitsliebo, noch mit der Politik der Chano, welche von jeher die Geistlichkeit durch Jerlighe geschützt. Alexander aber, dasselbe für wahr haltend, oder nis solches zu seinem Zwecko benützend, stellto den Bürgern in begeisterter Rede vor, dass nach Michael's und Dmitri's Ermordung nun das ganze fürstliche Geschlecht vertilgt werden sollte. Sie griffen einstimmig zu den Waffen, und am ug. 1327. Tage der Himmelfahrt Maria führte der Fürst sie mit Tagesanbruch nach der Burg, wo der Vetter Ufbeg's. Der Lärm weekte die Tataren, welche, auf dem Platze versammelt, dert von den Bürgern mit wildem Goschroy angefallen wurden. Die Mongolen schlossen sich, zurückgeschingen, in die Burg ein, welche niedergebrannt ward. Tscholkan mit seiner Leibwache ward ein Raub der Flammen 3). Der Morgen sah keinen Interen am Leben, auch die Kausseute waren von den Bürgern erschlagen worden '). Die Tatarenvesper von Twer lärmte das goldene Lager auf; Ufbeg, mit Recht ergrimmt, schwor das Nest der Tatarenmörder zu vernichten. Er borief Iwan Danilowitsch von Moskau, und ordnete fünszigtausend Hülfstruppen, von fünf Tenniken geführt, seinem Befehle unter. Sie hiesson Theodor, Tschuk, Turalik'), Singa,

<sup>1)</sup> Nikon'sche Chronik III. S. 137. Im Annalisten (Moskau 1819, S. 76) ') Nikon'sche Chronik III. S. 137. Im Annalisten (Moskau 1819, S. 75) Schewkal genannt, um zwey Jahre zu fruh. ') Nikon'sche Chr. III. S. 90, i. J. 1293, u. S. 137, i. J. 1326. Karainsin nennt ihn Schewkal, und sagt (IV. 261, Note), ader Nahme sey in der altesten Handschrift Schelkau geschriehen." Hr. v. Krug setzt hinzu: aln der Vosk. II. 300: Schtschelkan, Schtscholkan." ') Drewn. Let S. 133: Itratamisch unrichtig, denn er war der Vetter, und nicht der Nelle Uflieg's ') Die Chopilskischen Gaste. Forts. Nestor's S. 81. Hr. v. Krug eitirt noch: H. Novg. 178 und Kar. IV. Note 261. ') Tatoschtschew (IV. S. 118) macht aus den zwey Tenniken Tichuk und Turalik den Gesandten Tichukturolm. Hr. v. Krug eitirt noch Nestor's Forts. S. 2. Drewn. Let. 131. Vosk. II. 301. O Frodortschuk, Turalük, Sjuga.

mit ihnen Alexander Wassilewitsch von Susdal, der Enkel Andrei Jaroslawitsch's. Alexander Michalowitsch, der Grossfürst von Twer, nicht im Stande, dem Todo, wie sein Vater, heldenmüthig ins Angesicht zu blicken, sich nach Nowgorod und von da nach Pskow, seine Brüder Constantin und Wassili nach Ladoga. Twor, Kaschin '), Torschok ') wurden gonommen, die Einwohner mit Fouer und Schwert vertilgt, oder In die Gefungenschaft geführt. Die Nowgorodor kauften sich mit zweytnusend Rubeln 1) und reichen Geschenken an die Foldherrn Ufbeg's los. Im selben Jahre liess Ufbeg den Fürsten von Rjasan, Johann Jaroslawitsch, hinrichten, und setzte den Sohn Johann Karotopol auf den mit des Vaters Blute bespritzten Thron 1). Dem Grossfürsten von Moskau wurde die Zu-Miedenheit des Chanes durch gnädigen Schenkungsbrief des Grossfürstenthumes von Moskau bezougt. Das durch die Ta- 727 ( tarenvesper von Twer für Russland so merkwürdige tausend dreyhundert sieben und zwanzigsto Jahr ist für das Reich von Kiptschak auch durch den Sturz des mächtigen Emirs Tschoban im benachbarten Persien ein merkwürdiges, weil die Nachkommen desselben in mannigfaltig freundlichen und später feindlichen Verhältnissen mit Ufbeg. Emir Tschoban, der allmächtige Foldherr Abu Sald's, welcher Anfangs der Regierung Ufbeg's bis an den Kur vorgedrungen, wurdo durch die Ränke der Feldobersten, welche er damnhis wegen ihrer Feigheit mit dem Verluste ihrer Stellen gestraft, und durch die Feindschaft des Wesirs Chajasseddin Kort 5) gestürzt; er und sein Sohn Dschelnd-Chan, aus der Schwester Abu Said's, wurden hingerichtet, ihre Särge, dem Verlangen Tschoban's gemäss, nach Mekku bestattet. Ausser dem hingerichteten Dschelad hinterliess Tschoban noch neun Söhne, deren ältester, Emir Hasan, Abu Said's Statthalter in seinem

<sup>1)</sup> Nowg. Chr. S. 213. Forts. Nestor's S. 82. B. Ladoga, H. Novg. 179. chen so I. Novg. 583. 2) Hr. v. Krug citirt: I. Novg. 588. H. Novg. 176 und Vosk. H. 301 Nowdorschek, hey Tatischtschew aber IV. 119 Torschek und Drewn. Let. 131 Torschek. 2) Karamsin (IV. S. 194) tausend Rubel; in der Nikon'schen Chr. (III. S. 139) fundausend. Hr. v. Krug hemerkt: E Rubel, E aus B verdorhen (verderbt), Nach Nestor's Fortsetz. 2000 R. Drewn. Let. S. 131. Hr. v. Krug citirt weiter: all. Novg. 179 2000 R. I. Novg. 589 2000 R. Vosk. H. 302 2000 R.<sup>9-4</sup>) Schtscherbatow III. S. 326. Karamsin IV. 2) Kert, nicht Kort ist die richtige Aussprache; es ist ein chusrefluisches Wort, und heisst: er hat geschniten. Munedschimbsschi S. 205. Nikon'sche Chr. III. S. 158. Nowgorod'sche Chr. S. 213. Nestor's Forts. S. 82. Drewn. Let. S. 134. Tatischtschew IV. S. 118.

östlichen Gebiethe. Nach des Vaters Tode erleichterte ihm und seinem Sohne Tasch ein Freund die Flucht nach Chuaresm. das damalits die äusserste Gränze des weiten Reiches Ufbeg's im Osten, und wo Timur Kotlog dessen Statthalter. Dieser sandte sie ins Feld wider die Tscherkessen. Emir Hasan that Wunder der Tapferkeit, ward von Ufbeg auf das schmeichelhastes behandelt, starb aber bald hernach an seinen Wunden, und sein Sohn Tasch natürlichen Todes. Diess die erste freundliche Berührung der Nachkommen Tschoban's mit dem Reicho von Kiptschak ').

in Russind.

»Von nun an« (das ist von der Thronbesteigung Iwan's Danilowitsch, nach dem blutigen Rachezuge der Tatarenvesper), adurch vierzig Jahre genoss Russland grosser Rushe, sagen die alten Annalisten '). Moskau war von nun an die Hauptstadt des Landes. Das erste Geschäft des Grossfürsten von Moskau und Wladimir war, mit Constantin Michalowitsch, einem jungern Bruder Alexander's von Twer, und mit den nowgorodischen Beamten nach der Horde zu reisen 3), und bey seiner Rückkehr Gesandte nach Pskow zu senden an Alexander Michalowitsch von Twer, mit dem Befehlsworte Usbeg's, dass er im Lager erscheinen solle. Die Nowgoroder und sein Bruder Constantin Michalowitsch schick-(1327), ten Gesandto mit demselben Auftrago, aber Alexander weigerte sich dessen i). Abermahls sandte Usbeg Gesandte an alle russischen Fürsten, um den Alexander Michalowitsch in's Lager zu fodern 5), dieser aber war jenseits der Narova entwichen, und die russischen Fürsten ordneten mit dieser Kunde Gesandtschaft ins Lager ab 6). Im folgenden Jahre starb im Lager Tamir, der Sohn Ufbeg's, welcher den Chan jenseits der Berge erschlagen ?), und grosse Betrübniss herrschte darob zu Serai 3). Der mongolische Beg Hasan ward von seinem Weibe erschlagen 9), und der Fürst Feodor

¹) Mirchuand im Abschnitte: Erwähnung der Kinder Emir Tachoban'a. ²) Nikon'ache Chr. 111, S. 141, Drewn, Let. S. 117 und Nowgorod'ache Chr. S. 219, Nach denselben und der Troizki'achen Chronik Karamain im Beginne 5. 219. Nach dehachen und der Froizkischen Chronik Karaman im Beginne des IX. Hauptstückes. <sup>2</sup>) Karamsin IV., IX. Hauptstück, Tatischtschew IV. S. 120. <sup>4</sup>) Nikon'sche Chr. III. S. 141. <sup>5</sup>) Drewn, Let. S. 139. Tatischtschew IV. S. 122. Nikon'sche Chr. III. S. 154. Karamsin, Schtscherbatow, Tatischtschew IV. S. 125. <sup>7</sup>) Drewn, Let. S. 144. Sagorskago Tsara in der Nikon'schen Chr. S. 154. <sup>6</sup>) Nikon'sche Chr. III. S. 151. <sup>9</sup>) Ehen da S. 155. Drewn, Let. S. 145.

Twanowitsch von Starodubsk wurde im Hoflager umgebracht '), der funte der auf Usbe'gs Beschl hingerichteten russischen Parsten. Dem Bischof von Serai hingegen gewährte Ufbeg in diesem Jahro allo seine Begehren '). Auch Papet Joan- 730 ( nes der XXII. schrieb abermahls an Ufbeg, um ihm die Katholiken und diesen den Bischof Mancarolo zu empfehlen 3). Im folgenden Jahre gingen Iwan Danilowitsch und Constan- 221 ( tin Michalowitsch ins Lager, um sich zu rechtsertigen, dass Alexander noch immer nicht sich dem Worte des Chanes gestellt 1). Im folgenden Jahro kamen dieselben aus dem Lager 732 ( zurück 5). Der Metropolit Russland's, Theognost, welcher in Geschäften der russischen Kirche, und als Gesandter Ufbeg'n zu Constantinopel gewesen, kam von dort über Seral zurück 6). Iwan Danilowitsch von Moskau und Constantin Michalowitsch von Twer waren kaum aus dem Lager zurückgekehrt?), als der Gesandte Saraitschik erschien, um jenen wieder ins Hosinger zu sodern, wohin er sich, vom Gesandten Saraitschik begleitet, begab \*), und im folgenden Jahre 733 ( mit Ehren überhäuft zurückknm 9). Im Lager starb der Kürst Boris von Dmitrow, und der Fürst Dmitri von Bransk und Smolensk kam mit einem tatarischen Hoere wider Iwan Alexandrowitsch '"). Die tatarischen Heere, welche um diese Zeit in Thracien streiften, waren auch in Podolien eingedrungen, von wo sie Olgerd an der Mündung des Duiester zurückschlug. Drey Anführer derselben, Kadlubey (Kotloghbeg), Demetrius und Kaizibeg (Hadschibeg), nach dessen Nahmen der dortige Hasen benennt ward "), wurden so geschingen, dass ihre Heere sich über den Don und Duiester bis in die dobruczische Intarcy zwischen der Donau und dem schwarzen Meere zerstreuten. Kotlogh Temir, welchen die poblischen Schristeller Kndlubeg nennen, war ein Statthalter oder grosser Vasall Ufbeg's in der Krim. An denselben und

Nikon'ache Ghr. S. 155. Schtscherhatow III. S. 157.
 Nikon'ache Chr. III. S. 155.
 Litterae ad Uffiech et Elchigeday, im Odor. Baynaldue tom XV, an. 1330 Nr. 55 Moshem, p. 151. Anhang.
 Schtscherhalow III.
 Jie. Nowg. Annalist S. 221. Forts. Neston'a S. 83. Tatischtschew S. 130.
 Nikon'ache Ghr. S. 160. Drewn. Let. (S. 152) i. J. 1331.
 Im J. 1331, Nikon'ache Ghr. S. 160.
 Nikon'ache Ghr. S. 160.
 Nikon'ache Ghr. HI. S. 161. Tatischtschew IV. S. 132 Seraitschak; chen so Drewn. Let. S. 152 verderht für Seraitschik. Schtscherbatow III. S. 316.
 Eben da Karamsin IV., Note 290 der Original-Ausgahe. Tatischtschew IV. S. 132.
 Nikon'ache Ghr. III. S. 161. Tatischtschew IV. S. 132.
 Nikon'ache Ghr. III. S. 161. Tatischtschew IV. S. 132.
 Nikon'ache Ghr. III. S. 161. Tatischtschew IV. S. 132.
 Nikon'ache Ghr. III. S. 161. Tatischtschew IV. S. 132.
 Nikon'ache Ghr. III. S. 161. Tatischtschew IV. S. 132.
 Nikon'ache Ghr. III. S. 161. Tatischtschew IV. S. 132.
 Nikon'ache Ghr. III. S. 161. Tatischtschew IV. S. 132.
 Nikon'ache Ghr. III. S. 161. Tatischtschew IV. S. 132.
 Nikon'ache Ghr. III. S. 161. Tatischtschew IV. S. 132.

an die Vornehmen von Tana ist der am siebenten August d. J. Aug. 1333, tausend drey hundert drey und dreyssig am Ufer des Kuban mit dem venezinnischen Consul unterzeichnete Vertrag gorichtet, vermög welchem den Venezinnern zu Tann fückwärts der Kirche des Spitals ein Pintz eingeräumt, die Mauth der Waaren auf drey vom Hundert, die Abgabe der Schlife von einem oder zwey Segeln, und die Abwägung im Beysoyn des Mauthners und eines Abgeordneten des Consuls geregelt ward, der älteste der zwischen den Tataren und einer christlichen Macht bekannten Verträge ').

rtrag am Kubun.

Das Datum dieses Vertrages am Kuban ist nichts woniger als gleichgültig für die Geschichte Usbeg's. Wie wir schon oben die russischen Schriftsteller, welche den Tod Michael's von Twer bey Tetjakow am Ufer des Bitterwassers (Adschissu) angeben, mit der Erzählung Wassafs vom Zuge Tschoban's wider Derbend controllirt, und im Einklange befunden haben, so stimmt mit diesem Untum am Kuban vollkommen die Erzählung des berähmten Reisebeschreibers ibn Batuta zusammen, welcher in diesem Jahre sich in Kiptschak befand, und den Chan Utbeg auf seinem Zugo von Beschtagh ') bis Astrachan begleitete. Hier begehrte eine der Bei-Ramadhan lun 3), das ist der königlichen Frauen, die Tochter des jun-733. Jun. 1333. geren Andronikos, welche guter Hoffnung, die Erinubniss, ihren Vater zu besuchen, und Ibn Batuta begleitete sie auf ihrer Reise nach Constantinopel, von allen Frauen Uceg's mit Goldbarren, deren jede fünf Okka, d. l. ein und zwanzig cin halb Pfund, wog, beschenkt '). Ibn Batuta war von Kerdsch, dem Hasen der Krim, durch die Steppe von Kiptschak nach Serai, der Residenz Usbeg's, von dort über Vadschar und Beschingh ins Lager Usbeg's gegangen. Alle Freyinge sass lisbeg unter einem goldenen Gewölbe, welchen die goldene Alkove hiers, in dessen Mitto sein mit Silberplatten überze-

<sup>1)</sup> Aus dem libro dei patti, III Bd. p. 361, im III. Bande der Gesch, des coman. Reiches S. 663 ganz abgedruckt. Osback, verbum nostrum de pertinentis Cathactemir (Kadlulieg : Sarnicius neunt auch die mongolischen Hersfuhrer: Bacata, Balukli), Canpzaey (Kiptochak), Ancemen. Herefulter: Bacata, Balakter Balukli), Czapzacy (Kiptschak), Auczmien.

2) Hr Schmidt bemerkt: gvermuthlich das russes be Pjatigori, we die beise Schwelelquelle noch jetzt von den Tutaren Beschiau gemannt 2 j Beilan beg den russischen Schriftstellern, Nikon'sche Chr. 14, 8, 129, Bajalun, der Nabe einer i. J. 1311 verstorbenen Gemahlinn Uff an's. 9, Chamiet awahi, find Ohka, und nicht, wie Lee p. 80 ubersetzt, fire unners; elera so 1913 mont er, doss Tuhfur die gewolnliche Beneunung der griecluschen Kanne) Ab cephorus seyn musec.

gener, mit Juwelen eingelegter Thron. Vor dem Throne standen seine boyden Sohno, einer zur Rechten, der andere zur Linken; vor ihm man neine Tochter. So oft eine neiner (10mahllanen herelukam, stand er auf, nahm sie bey der Hand. und führle sie auf ihren Platz; sie waren alle unverschlegert. Dann kamen die grossen Emire, für welche zur Rochten und Linken des Thrones Stühle bereit. Vor dem König standen seine Nessen und andero Prinzen vom Geblüte; vor ihnen zunächst dem Throne die Söhne der grossen Emire, ganz nach der von Wassaf bey den Thronbostolgungen so oft beschriobenen Etikette des mongolischen Hofor in Porsien. Die Frauen lifbeg's waren hochgeehrt, Jedo hatte besonderes Haus und besonderen Hofstant; überhaupt verwundert sich Ibn Batuta über die Freyheit und das Anschen, welches die Frauen (ganz im Gegensatzo arabischen und persischen Haromszwanges) bey den Tataren genossen '). Ibn Batuta ging mit der griechischen Prinzessinn, Gemnhlinn Ufbeg's, über Sudak und Buba Szaltuk, d. I. Bahatagh, we noch heute das Grab Szaltukdede's verehrt wird, nach Constantinopei, und von da wioder über Serai, wo er den grossen Scheich Nedschmeddin Chunrenni besuchte, über Sernidschik am Jnik, der damahls Ulussu, d. i. das grosse Wasser, hiess, nach Urgendsch, wo die Residenz des Statthalters Ufbeg's in Chuarefin, dem Ostlichen Gebiethe Kiptschak's. Diese hüchst lehrreiche Reisebeschreibung Ibn Batuta's gibt uns über so manchen historischen und geographischen Punct merkwürdigen Außehluss. Wir lernen daraus, wie aus Mirchuand, dass Chuarefin dle östliche Statthalterschaft von Kiptschak, und dass Ufbeg mit einer byzantinischen Prinzessinn vermählt war, von welcher die byzantinischen Quellen schweigen. Sie konnte nicht dieselbe Tochter des Andronikos seyn, welche mit Toktsi noch während des Krieges mit Nokai, d. i. schon vor fünf und dreyssig Jahren, versprochen war, indem sie, damahis wenigstens fünfzehn Jahro, itzt fünfzig alt, wohl nicht guter Hoffnung gewesen seyn könnte. Diese Verbindung beleuchtet die Geschäfte Ufbeg's, mit welchen der Metropolit Theognost zu Constantinopel beaustragt gewesen seyn mochte, und straft schon die von Pachymeros mit Rocht verworfene allgo-

1

<sup>1)</sup> Ibn Batuta p. 76,

meino Sago, welche den altern Andronikos beschuldigt, die Tutaren selbst zum Einfallo berufen zu haben, um das dem jüngern anhängige Thracien zu verwüsten '), Lügen, denn die Beilun, welche Ibn Bututa begleitete, war nicht die Tochter des filtern, sondern des jüngern Andronikos '). Ufber würde wehl eher seinem Schwiegervater als dem Felnde desselben Hülfe geleistet haben. Der jüngere Andronikos befolgte in Betreff der Verheirnthung seiner Tochter dieselbe Politik. welche der ältere, und Michael, der Paläologe, gegen dle mongolischen Herrscher in Persien und Kiptschak, gegen Hulagu, Abaka, Arghun, Ghafan, Chodabende, Nokai und Toktai befolgt hatten. So wie der ältere Andronikos eine seiner Töchter dem Toktai, die andere dem Ghafan ins Ilarem gesandt, so hatte der jüngere Andronikos seine Tochter dem Ufbeg zur Gemühling gegeben, welcher damahls, wie Ibn Batuta berichtet, einer der sieben grossen Weltherrscher, weiche der Tekfur von Constantinopel, der Sultan Ägypten's, der König der beyden Irak, der Chakan von Turkistan, der Mahradscha von Indien, der Faghfur von China, der Chan von Kintschak.

lexander r Ufbeg.

Im folgenden Jahre kehrte Theodor Alexander von Twer halowitsch mit dem Gesandten Abdul aus dem Hofinger, und im näch-14 (1334), sten begab sich Iwan Dmitrowitsch Kalita von Moskau abermahls dahin 1). Endlich beschloss Alexander Michalowitsch dem Worte des Chans zu gehorchen, und sich selbst ins Lager zu begeben, und sich ihm auf Gnade oder Ungnade zu Füssen zu werfen. "Seht, " ungto Ufbeg zu seinen Fürsten, "wie sich Alexander durch die Milde seiner Rede das »Leben gerottet; « belehnte ihn unter grossen Ehren mit Twer, und entliess thu nuch Russland 1). Ufbeg befand sich damahls, wie zur Zeit, als Michael den letzten Gang ins Lager gemacht, mit demselben in Daghistan, mit einem Feldzuge wi-36 (1335). der Persien beschäftigt 5); wie dannahls, so standen sich auch diessmahl die beyden Heere am Kur gegenüber. Der persische

<sup>&#</sup>x27;) "Jam communis percrebuit rumor, imperatorem prius illos quoque geontra juniorem in provinciam induxisse, et nune occulta legatione idem gausum quo Thraciam intpote illius studiesam eastitati subjecterat.» Stritter III. p. 1108. \*) aThe Emperor (Andron, Jun. an. 1333) was sitting upon his athrone with his queen and daughter our Mistress, p. 83. \*) Nikon'sche Chr. III. S. 162. Tatischtschew IV. S. 133. Schtscherbatow III. S. 350. \*) Nikon'sche Chr. III. S. 163. Drewn. Let. S. 151. \*) Schtscherbatow III. S. 331.

Thronprätendent Arpachan ') suchto dem Heere Usbeg's in den Rücken zu fallen, aber diesen rettete die Ankunft Kmir Kotlogh Temir's, des Statthalters von Chuarofin, und Arpachan kehrte unverrichteter Dinge zurück. Abu Said, der neunte Herrscher der mongolischen Dynastie in Persion. starb auf diesem Feldzuge in Schirwan, wie Hulagu, der Sifter der Dynastio, vor siehzig Jahren auf dem Zugo wider Berke sein Leben geendet hatte. "Nach ihm, « nagt Hadschl Chalfa in seinen chronologischen Tafeln, stheilten sich die "Tschengisiden in sechs Theile" '). Von den vier Ulusen der Söhne Tschengis-Chan's, dem Oyotai's, Dschudschi's, Tschagalai's und Tuli's, war der erste, der in Turan herrschte. schon vor drey und dreyssig Jahren erloschen 1); dafür hatto sich aber der Ulus Tuli's in die beyden Linien, der chinesischen Dynastic Kubilal's und der persischen Hulagu's, so wie der Dschudschi's in die beyden Zweige, der blauen Horde in Kiptschak und der weissen in Sibirien, getheilt. Es gab also nach der erloschenen Linie in Turan und bey dem Todo Abu Said's fünf Zweige der Tschengisischen Herrschaft, nähmlich: die Linio der weissen Horde (die ültere des Haunes Orda's), die der blauen in Kiptschak (die jüngere des Hauses Batu's), Tschagatai's, die Kubilai's in China und die Hulagu's in Persien. Aus dem Reiche Abu Said's, in dessen Nachfolgo sich zuerst acht Zwischenherrscher 1) getheilt, entsprangen zwey andere Dynastien, die der Hehane oder Dachelair, und die der Familie Toghatimur. Von diesen beyden waren die Ersten Abkömmlinge der Tochter Arghun's, des vierten mongolischen Ilchan's in Persien; die Toghatimuro aber, welche in diesem Jahre in Chorasan zu herrschen begannen, Abkömmlinge Dschudschi's b), und sind daher in der Goschichte von dessen Hause erwähnenswerth. Doch wir kehren

<sup>&#</sup>x27;) Mirchuand im Abschnitte: Erwähnung der Herrschaft Arpachan's Bl 100 Abderrefak i. J. 736, Bl 131. ') Hadschi Challa's chron. Talchi i. J. 76, 1446), S. 92. ') Eben da i. J. 692 (1272). ') Arpa Chan, Musa Chan, Manmed Chan, Satheg, Saleiman Chan, Dechiban Timur, Enuschin Reman Chan, Togha Timur Chan, (Mirchiand). Chuandenir, Nochhet-tewsteh, Lari.) Hr. v. Frachi corrigirt hier am Rand: al. Anaschirwan." Es ist sher schon oben bemerkt worden, dass Auschin rewan cine eben so gang und gabe Form, als Auschirwan, so im Worterbuche Apuschka sufgeführt ist. ') Toghatimur Dichialichi abjudinden olab, v. J. 737 (1336), durch 75 Jahre vier Herrscher, nahmlich: Togha Timur, Lokman, Perck, Sultan Ma. Munedschimbaschi.

737 (1337), nun wieder nach Russland zurück. Alexander von Twer kam nus dem Lager mit den zwey mongolischen Gesandten Kin-' dak und Abdul zurück, und sandto seinen Sohn Theodor ins Lager, wohin auch Iwan Danilowitsch Kalita mit seinen bevden Söhnen Simon und Iwan sich begab '). Ufbeg schickte 738 (1338), den Gesandten Istrotschei 3), um den Grossfürsten von Twer abermahls ins Lager zu berufen. In diesem Jahre verheerten die Tataren Litthauen 3), und Iwan kehrte im folgenden nach Russland zurück 4). Hingegen begaben sieh dahin Wassili Davidowitsch, der Fürst von Jaroslawl, und Romantschuk. der Fürst von Bielosersk b). Endlich entschloss sich Alexander zum zweyten und letzten Gange ins Hoffager, wo ihm sein Sohn Feodor entgegenkum, und mit thränenden Augen von dem Zorne des Chanes Kunde gab. Über beyde ward das . Oct. 1339. Todesurtheil gesprochen; die Henker Berkan und Tscherkes ") vollstreckten dasselbe. Vater und Sohn wurden getüdtot. Die Leichname Glied für Glied zertheilt ?). Der acht und zwanzigste October war der Martyring der beyden Für-

an Iwanoitsch verschont.

Bald unch der Hinrichtung der beyden Fürsten von Twer kam aus dem Lager mit heiler Haut Iwan Iwanowitsch Korotopol, der Fürst von Rjafan, mit ihm der Gesandte Tawlubeg, und der Emir Mengkukasch 1). Er begegnete auf dem Wege seinem Bruder, dem Fürsten Alexander von Pronsk, der mit den Steuern ins Lager ging, abor nicht dahinkam, weil er auf dem Wege erschlagen ward 9). Der Zug des tatarischen, vom Fürsten von Rinfan und Tawlubeg angeführten Hoeres galt der Stadt Smolensk, welche nach einiger Verwüstung den Grimm tatarischer Verheerung durch Geschenko an die Feldherrn Ufneg's abzuwenden verstand "). Die beyden Söhne Kalita's, Simon Iwanowitsch und Andrei Iwanowitsch, gingen May 1340, nuch des Vaters-Todo zum zweyten Mahlo ins Lagor ''), um

sten von Twer, des sechsten und siebenten russischen, weithe unter Ufbeg's Regierung auf seinen Befehl geblutet.

Nikon'sche Chr. III. S. 164. Drewn. Let S. 154. Schtscherbatow III. S. 357. Tatischtschew IV. S. 136.
 Nikon'sche Chr. III. S. 164. Karamsin (IV., Note 299) bemerkt die Abweichung der nowg. und wockresensk. Chr. Drewn. Let. S. 157.
 Karamsin IV., Note 305.
 Nikon'sche Chr. III. S. 166.
 Eben da S. 167. Schtscherbatow III. S. 360.
 Nikon'sche Chr. III. S. 168.
 Z. 7) Karamsin nach der Nikon'schen Chr. u. A. Tatischtschew IV. S. 138. Nestor's Fortsetz. S. 85.
 Schtscherbatow III. S. 369. Nikon'sche Chr. III. S. 170. Tatischtschew IV. S. 193. Nestor's Fortsetz, S. 86.
 Nikon'sche Chr. III. S. 170.
 Karamsin. Nikon'sche Chr. III. S. 171.
 Nikon'sche Chr. III. S. 171.
 Nikon'sche Chr. III. S. 171.

die Bestätigung der Herrschaft anzusuchen. Sie fanden denselben am eisernen Thoro, wo er noch immer gegen Persien zu Felde lag. Sie erhielten das Jerligh der auf ihre Kinder fortzuerbenden Herrschaft, und kraft desselben nahm Simon Iwanowitsch den Sitz als Grossfürst von Wladimir und Moskau eln '). Im folgenden Jahre ') starb Urbeg im neun und zwanzigsten Jahre seiner Regierung 1). Neun russische Für- 741 (12 sten hatten unter derseiben gewaltsamen Tod erlitten, nähmlich Michael Inroslawitsch von Twer mit seinen beyden Sühnen Dmitri Michalowitsch und Alexander Michalowitsch von Twer, dann die beyden Grossfürsten von Twer, Wassili und Iran Jaroslawitsch; nebst diesen fünf Grossfürsten die Thollfürsten Alexander von Nowosilsk, Theodor Alexandrowitsch (der Enkel Michael's Jaroslawitsch, des ersten Murtyrs dioses unglücklichen Herrscherstammes), und Throdor Iwanowitsch von Starodubsk; der neunte, Juri Danilowitsch von Moskau, vom Grossfürsten Dmitri Michalowitsch von Twer. getödtet, doch der letzte ohne Utbeg's Befehl 1). Die viermahl sieben Jahre der Regierung Ufbeg's, der längsten nach der Batu's, welcher volle dreyssig Jahre regierte, sind die Periode des höchsten Flores des mongolischen Heeres in Kiptschak, welche unter Ufbeg's Regierung von den Ufern dos Dujepr bis an die des Dschihun, d. i. vom westlichen Oxus bis zum östlichen, von Soyd, d. i. Solgat in der Krim, bis nach Soyd in Transoxana, acchahundert Farsangen 5) weit sich erstreckto 6). In der Krim und in Chuaresin schalteton und walteten als sein rechter und linker Arm die boyden Kotlogh, in Chuarean Kottogh Temir, in der Krim Kottoghbeg 7), wovon jener die Granzo Kiptschuk's wider die Tschugatsische Herrschaft, dieser wider Pohlen und Litthauen vertheidigte. Auf seinen Münzen, die zu All- und Neu-Serai, Bulgar, Chuarefm, Assow geprägt sind, führt er den Titel der Hülfo des Glaubens, der erhabene, gerechte Sultan, und ausser

¹) Tatischtschew IV. S. 145. Deguignes IV S 352. ¹) Bey Drewn Let. ist 19 augenscheinlich Schreihtehler für 29. ²) Langlés (Voyage du Bengalo III p. 368) setzt den Tod Uflieg's ins J. 1356, nach Hadschi Chalfa's chron. Tafeln, der hierin ganz irrig, indem durch ein Verschen der Tod Uflieg's nit dem seines Sohnes Dschanibeg verwechselt worden ¹) Drewn Let. S. 166. ²) Schech Jiad Jerseng. In Tarichi Haider (Bl. 603) steht die Thronbesteigung Uflieg's durch Schneihfebler i. J. 722 statt 742 oder 743; sein Tod i. J. 743 statt 741; seine Regierung 30 statt 28 Jahre. ) S. d. Verse des Tzetzes in der Beylage Nr. I., im LXV. Bande der Jahrbucher zuerst richtig übersetzt. ²) Sarnicius. Strykowski, Bey Naruszewiz Taurika, p. 72 Koltubuch.

dem Stammzeichen noch das Siegel Salomon's: Adler oder Falken um den Sonnenlöwen '). Unter Ufbeg's Beilun, d. i. koniglichen Gemahlinnen, zählte er die Tochter des griechischen Kaisers, und seine eigene hatte er an den Sultan Ägynten's vermählt, wo der Emir Kusun, ein geborner Kiptschake. die Zügel der Regierung leitete '), so dass unter Ufbeg, wie zu Berke's Zeit, der Einstuss des mongolischen Herrschers in Kiptschak mehr galt, als der des Ilchans Persien's, schon aus dem natürlichen Grunde, weil jener entserntere ein natürlicher Verbündeter wider den ihm und Ägypton gleich gefährlichen Beherrscher Persien's. Desshalb wurde auch Timurbokn, der Gesnudte Abu Snid's, welcher um die Hand einer der Töchter des Sultans Ägypten's angehalten, mit der Ausflucht, dass dieselbe noch zu jung, abgespeist. Mit dieser, die Verhältnisse der natürlichen zwischen Ägypten, Kiptschnk und Persien bestehenden Politik beleuchtenden Angabe schliesst die vortressliche Geschichte Abulfeda's, der schon drey Jahre hernach gestorben 3). Ufbeg, der eigene Herr, oder auch der vortreffliche Herr, ist der Stammherr der nach ihm genannten Ufbegen, deren Nahmen erst durch zwey Dynastien dieses Nahmens in Transoxana und Chuarefin verherrlicht ward i), und noch heute in den Bowohnern Turkistan's und Afghanistan's bis an den Fluss des indischen Kaukasus fortlebt 5).

Usbeg hatte vier Söhne, Timur, welcher zu seinem grossen Leidwesen einige Jahre vor ihm gesterben, Insanbeg 6), dessen Nahme in russischem Munde in Tinibeg verwändelt worden, Dschanibeg und Chidhrbeg, der Chidurbeg der russischen Geschichten. Nach seinem Tode bestieg

## X. Insanbeg

vianteg. den Thron der Chanschaft, behauptete denselben aber nur kur12 (1342). zo Zelt, indem schon im folgenden Jahre Dichanibeg den
jüngern und ältern Bruder erschlug, und sich der Regierung
bemächtigte 7).

<sup>\*)</sup> Frachn, die Münzen der Chane S. 30. \*) Deguignes L. XXI p. 215. \*) Im J. 732 (1332). \*) S. IX. Bd. der Gesch, des osman, Reiches S. 256, die Dynastie Nr. 174 u. 175. \*) Uzbek Charakter in Burne's Travels into Bokhara I. p. 225. zwischen Balch und Bamian. \*) Bifwanpsschafade, Asii und Dachembi: Sain Ibn Dochadschi Ibn Tochengif-Chan Tochengif ewladinden Insanoghli kimerne. ein gewisser Insan, aus den Nachkommen Batu's; die russischen Quellen und das Schreiben des Papstes bey Moshem, Nr. LXXXVI. p. 185; T. nubeg. ?) Drewn, Let. S. 168 i. J. 1342. Aikou'sche Chr. 141. S. 174. Forts. Nestor's S. 86.

## XI. Dschanibes

oder Dechanbeg '), d. i. der Seelenffirst. Abgesehen von dem Dechan Brudermorde, durch welchen er zur Herrschaft gelangte, ertheilen ihm alle morgenländischen Schriftsteller das größte Lob über den welsen und gerechten Gebrauch derselben, »Kr "war, « sagt der persische Geschichtschreiber Ibn Haider, "gesrecht, gottesfürchtig, Verdienst ermuthigend« '). Meiclana Seandeddin Testasani, eine der beyden Herkulessäulen der arabischen Gelehrsamkeit des achten Jahrhundertes der Hidschret (die andere war Seid Scherif Dschordschani), widmete ihm das berühmte Werk Telehifsol-miftah, welches ein Auszug aus der großen philologischen Bucyklopfidie Schaki's, welcho Miftah, d. l. der Schlüssel, hoisst 3). Er liebto, wie sein Vater, die Gelehrten und Männer von Verdienst, welche unter seiner Regierung von allen Seiten nach Serai zusammenströmten 4). Die russischen Fürsten scheinen den Ausgang des Bürgerkrieges nach Utbeg's Todo abgewartet zu haben, denn in dem Jahro der Herrschaft Insanbeg's wird keines (langes in's Hollager erwähnt; sobald aber Dschanibeg den Thron bestiegen, begaben sich der Grossfürst Simon 742 ( und der Metropolit Theognost dahin 5). Auch Jaroslaw Aleanndrowitsch von Pronsk nahm denselben Weg, um durch Dschmibeg die Herrschaft von Rjafan zu erhalten 6). Dschnnibeg gewährte dessen Bitte, und der Gesandte Kinduk begleitete ihn?), um ihn statt Karotopol's auf den Herrscherstuhl von Rjafan zu setzen. Auch gingen droy Fürsten, allo drey Constantin genannt, nähmlich von Susdal, Twer und Rostow, in's Lager, die Bestätigung threr Herrschaft anzusuchen 8). Theognost kam mit dem Jerligh 9) zurück, in wel-

1) So schreiben den Nahmen Riftvanpaschaftide und Aali. 2) Ibn Haider auf der kon. Bibliothek zu Berlin Bl. 603: Jadil u chudaschinas u fafitet perwer. 2) Eben da. 4) Munedschimbaschi erzahlt dasselbe, aber (durch ein Versehen der Abschreiber) von Ufbeg, woraus der Errhum Hadschi Chalfa's entstanden, der das Sterbejahr Ufbeg's mit dem Dschanibeg's ver-mengt. «Er liebte die Gelehrten und war ein Gonner der Manner vom Veradienste; da er freygelig und wohlthatig war, 50 kamen von allen Seiten agrosse Manner (der Wissenschaft), und wirklich hatte ihm Seandeddin Tefagrose Manner (der Wissenschaft), und Witklich hatte ihm Senatedin Telestafini sein Compendium Mochtafsar zugeeignet.<sup>9</sup> Allen Zweifel, dass diese
Stelle, welche bey Munedschimhaschi unter Uftieg steht, nicht die sem, sondern dem Dschanibeg angehore, lost die Zueignung des Telchifs. <sup>5</sup>) Nestor's
Forts, S. 86, <sup>8</sup>) Schtscherbatow III, S. 390. Pal. S. 86, <sup>7</sup>) Schtscherbatow III,
S. 390. Tatischtschew IV, S. 153. Nikon'sche Chr. III, S. 178, wie immer-,
um Ein Jahr zu spat. <sup>8</sup>) Nikon'sche Ghr. III, S. 179. <sup>9</sup>) Jerlik, wie die Nikon'sche Chronik schreibt, ist die richtige Schreib- und Sprechweiso. Jerligh,

chem Taldula, die Witwe Ufbeg's, die gottesfürchtige und den Christen geneigte Frau, in ihrem und Dschanibeg's Nahmen die alten, dem Metropoliten Peter von Ufbeg gewährten Freyheiten der russischen Kirche bestätigte. Zwar ward er beym Chan verschwärzt, dass er sich von den Geistlichen Abgaben zahlen lasse und deren keine an den Chan entrichte. und Dschanibeg stellte an ihn die Fodorung, künstig dergleichen zu zahlen; aber Theognost bestand auf dem, in den Jerlighen verpfändeten Worte des Chanes, und knuste sich von dieser Plackerey mit sechshundert Rubeln los '). Gegeben im Jahre des Pferdes ') unter goldenem Siegel 3).

owitsch beg. (1343).

Im folgenden Jahre ging Iwan Iwanowitsch zum zweymants den Mahle in's Hostager Dschanibeg's. Die Annalisten geben keinen Grund dieser wiederhohlten Auswartung an, sondern melden nur, dass derselbe mit vielen Ehren empfangen, mit Geschenken überhäuft, im selben Jahre nach Russland zurückkehrte i). Zwey Landplagen, von denen eine schreckli-

> nicht Jarligh, Hiezu bemerkt Hr. v. Fraehn am Rande: «So (Jerligh) auch sauf gleichzeitigen Munzen.» Hr. Schmidt aetzt aber dazu: «Ich bin der «entgegengesetzten Meinung.» Hier ist abermahl ein Fall, wo meine Richaentgegengesetzten Mennung." Her ist abermahl em Fall, wo meine Richter, sich widersprechend, einer den anderen meistert; da das Wort ein chnarefinisches, so wird wohl die richtige Schreibart und Aussprache nur bey den Persern und Türken, und nicht bey den Mongolen zu suchen seyn; im Ferhengi Schumi (H. Bl. 214) Jerligh, und nicht Jurligh, als chnarefinisches Wort, wofür das tschagatai'sche Oltschar, und noch heute so im Eingange aller fürkischen Diplome. Was gilt hier die entgegengesetzte

chuarchuisches Wort, wohr das tschagataische Ottichar, und noch heute so im Eingange aller turkischen Dylame. Was gilt hier die entgegengesetzte Meining des Mongolen Schmidt?

4) Step. Kniga I S 113. Tatischtschew IV, S. 153. Der ungensamte Annalist (Moskau, 1819) S. 78, welcher den Dschanibeg Schembeg schreibt. Drewn. Let. S. 174. Karamsin, Schtscherbstow III. S. 393 u 507. Das Jerligh S. 555. 2) In der Handschrift stand hier; alm Jahre des Affen, welches Hr. Schmidt richtig in das Jahr des Pferdes verbessert hat, nach welches Hr. Schmidt richtig in das Jahr des Pferdes verbessert hat, nach welcher Berichtigung auch die folgende Note berichtiget worden. Schtscherbstow bemerkt den Widerspruch zwischen den Jahren des Jerlighes Peter's, welches i. J. 1313, im Jahre des Hasen, und des i. J. 1312, ebenfalls im Jahre des Hasen, gegebenen, was unmöglich, da sich der Zwischentaum von 29 Jahren nicht durch 12 (die Zahl des mongolischen Thiercyklus) disidiren lasst. Er sagt, es muss entweder das Jahr des Huhus oder des Affen heissen. Die Angahen Reschideddin's über die den moslimischen Jahren entsprechenden des mongolischen Cyklus geben aber folgende Resultate: In der chronologischen Übersicht der Regierung Tschengif-Chan's wird das Jahr 613 (1216), und unter der Regierung Tschengif-Chan's wird das Jahr 613 (1216), und unter der Regierung Vlaka's das Jahr 618 (1216) (Aukuff Bondokdar's mit einem Heere) als das Jahr des Vieres angegeben. Hier bemerkt Hr. Schmidt an den Band: s1216 Mansjahr, 1217 Mansjahr, was aber nur halb wahr, denn ein Theil des vom 20. April 1216 anfangenden Jahres 613 d. H. fallt zwar in das Mansjahr, der zweyte aber in das Stierjahr 1217. Ein Theil des am 4. Juny 1277 anfangenden Jahres 676 fallt in das Stierjahr 1227, der zweyte Theil in das Pantherjahr 1228. Die Angabe Reschideddin's ist also vollkommen richtig. Der Zwischenvaum sind 60 Jahre, falglich sind da die Jahre des mongolischen Gyklus Somenjahr. 2) Karamsin IV., Note 364, S. 203 der Original-Ausgahe, das Altengha der goldene Stampel und M sin IV., Note 361, S. 203 der Original-Ausgabe, das Altempha der goldene Stampel and Mischan (verschrichen statt Michael), wie noch heute der Taghra persischer und turkischer Berate und Jerhghe heisst. 4 Schtscherbatow III. S. 395.

cher als die andere, die Heuschrecken und Tataron, verheerten in diesem Jahre Pohlen. Die Tataren waren von Dasko. welchen König Casimir über Przemisl gesetzt, und von Daniel Ostreg in's Land gerufen worden. Casimir eilte herbey und wehrte ihnen bey Sendomir den Übergang über die Weichsel. Die Tataren, nachdem sie einige Tage verwüstend grassirt, zogen durch das Gebieth von Lublin ab, nachdem sie diese Stadt cinige Tage fruchtlos berannt '). Bey Gelegenheit dieses Raubzuges unch Pohlen bekriegten die Tataren auch die Venezianer und Genueser von Assow. Den Anlass gab oin Raufhandel zwischen einem Genueser und Tataren zu Tana. Der Genueser, vom Tataren geschlagen, griff zum Schwerte und tödtete ihn. Dechanibeg, hierüber ergrimmt, sandte den Genuesern Beschl, die Stadt zu verlassen. Diese trotzten aber dem Worte des Chans und sandten den Bothen mit stolzen Worten zurück. Sie trotzten nicht nur der Belagerung der Stadt, sondern bewassneten selbst Galocron, mit denen sio den Handel sporrten und längs der Küsten raubten. Im Fobruar des folgenden Jahres fleien die Genueser aus der Stadt, 741 (# bieben mehr als fünstausend Tataren nieder und verbrannten ihre Belagerungsmaschinen. Der Sieg war blutig, aber die Tataren waren gezwungen, die Belagerung aufzuheben. Schon zwey Monatho nach dieser erlittenen Schlappe erschlonen tatarische Gesandte zu Genua, welche Schadenersatz aufrugen. Auf diese Bedingnisse wurde der Friede geschlossen '). Im Jahro dieses Friedensschlusses mit Genua verfügte sich 744 (1) der Grossfürst Simon Iwanowitsch und sein Bruder, der Knefo Iwan Iwanowitsch, und der Fürst Andrei Iwanowitsch mit den andern russischen Fürsten in's Lager 1). Wie die russischen Fürsten einer wider den andern Zuflucht im Lager des Chanos suchten, so auch die littlaubschen; Karimant, der Sohn Godimin's, des orsten Herzogs von Litthauen, suchto boy Dschnnibeg Schutz i). Der Grossfürst Constantin Michalowitsch von Twer und Wsewolod Alexandrowitsch von Cholm glugen in's Lager, wo der ersto starb <sup>5</sup>). Auch Wassili Michalowitsch

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Gromer L. XII. p. 301. <sup>25</sup> Odorico, Lettere ligastiche p. 172, nach Stella Nicephorus Gregoras VII. L. XIII. cap. XII. Gantacuzenus L. IV. cap. XXV, Serestori Memoria p. 12, Sauli p. 327, Moshemi Inst. Tatar. eccles. p. 119. <sup>25</sup> Drewn. Let. S. 170. Tatischtschew IV. S. 150. Nikon'e he Gir. III. S. 180. L.J. 1313. <sup>4</sup>) Tatischtschew IV. S. 107, Nikon'eche Ghr. III. S. 114. <sup>8</sup> 114. <sup>8</sup> 114. ) Nikonsche Chr. 111. S. 111.

von Kaschin ging dahin und erhielt von Dschanibeg das Für-

stenthum von Twor '). Wsewolod von Cholm, als or hörte. dass sein Oheim Wassili Abgaben von Twer genommen, entschädigte sich dafür, indem er den Oheim beraubte. Ein tata-45 (1345). rischer Beg, Nahmens Emir, machto einen Anfali auf die Stadt Alexin und verwüstete das Haus des Metropoliten, ohne dass über die Horde, welcher er angehörte, oder über die Uranchen, welche diesen Raubzug berbeyführten, etwas Näheres bekannt 2). In diesem Jahre wurden durch die choleraartige Pest, welche drey Jahre später unter dem Nahmen des schwarzen Todes über ganz Europa grassirte, schon die kiptschakischen Städto Astruckan, Neral, Ornatsch und Beschdesche 1) 45 (1346), enty-likert 1). Im folgenden orneuten die Venezinner den Frieden, welchen die Genueser schon drey Jahre früher abgeschlossen hatten. Laut der im Bucho der venezianischen Stantsverträge erhaltenen Urkundo ward derselbe zu Güli-Ramafan stun b) am zwey und zwanzigsten Ramafan, d. i. am fünf-745. Febr. 1346, zehnten Februar, unterzeichnet. In demselben geschieht des Handels, welcher die Ursacho des Friedensbruches, ausdrückliche Erwähnung. Die alten, von Ufbeg durch das Jerligh vom Jahre tausend drey und dreyssig ertheilten Privilegien, besonderen, von den Genuesern abgesonderten Wohnortes zu Tana (hundert Schritte im Gevierten) wurden erneut, die Entrichtung der Mauthgebühren mit drey und fünf vom Hundert, des Wägegeldes, des Ankergoldes, die Entscheidung der Prozesso in Gegenwart des venezianischen Consuls, oder eines von ihm Bestellten wurden geregelt ").

e Fürsten ranowitsch

Simon Iwanowitsch, der Grossfürst von Moskau, und Dichani- sein Bruder, der Fürst Andrei Iwanowitsch, gingen in's Hoflager zu Dschnnibeg, und kehrten aus demselben, ehrenvoll 47 (1317), empfangen und reichlich beschenkt, zurück ?). Olgerd, der Herzog von Litthauen, saudte seinen Bruder Keirud in's Lager zum Chan Dschanibeg, um desselben Hülfe wider den

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Nikon'sche Chr. III. S. 181. Drewn, Let. S. 481. <sup>5</sup>) Schtscherbatow III. S. 411. Drewn, Let. S. 191. Tatischtschew IV. S. 166. Nikon'sche Chr. III. S. 490. <sup>5</sup>) Wahrscheinlich das Dorf II efedew unter Jenotaewsk, am Arme der Wolga, Karamsin IV., Note 238, S. 147. <sup>5</sup>) Tatischtschew IV. S. 458 und Levesque II p. 209 um drey Jahre zu fruh, i. J. 4343. Karamsin IV., Note 357. Nikon'sche Chr. III. S. 485. <sup>5</sup>) Wahrscheinlich in der Nahe von Serai, Frachin, die Munzen der Chane des Uluses Dschudschi's S. 43, nach der Petersburger Zeitung 1829, Nr. 139 S. 950. <sup>6</sup>) Die Abschrift des Vertrages in der Beylage, <sup>7</sup>) Tatischtschew IV, S. 161. Nikon'sche Chr. III. S. 156.

Grossfürsten Simon Iwanowitsch, den Freund seines Thronnebenbuhlers, anzurufen, und der Grossfürst sandte seine boyden Killtschelen, d. l. Schwertträger, Thonder Schuhatachik und Amin, um den Schritten Olgerd's entgegen zu arbelten. Thre Sendung war von gutem Erfolg, denn Dechanibeg übergab den Bruder Olgerd's den Kilitscheien des Gruss- 28 Mirsten, und liess dieselben durch den Gesandten Totu, als Überbringer seines Beschlawortes an den Grosssürsten, begleiten '). Alexander Michalowitsch von Twer war gestorben; zwischen seinem Sohne Wsewolod von Cholin und dessen Oheim Wassili von Kaschin entstand Streit um die Nachfolge auf den Fürstenstuhl. Wsewolod, um Blutvergiessen zu vermeiden, und sich nicht mit Gewalt in den Besitz des väterlichen Erbes zu setzen, begab sich zu Dschanibeg, die Entscheidung desselben zu begehren. Wassill, der seinem Nessen dahin folgte, gewann für sich das Interesse und den Schutz Scheritunghu's, der Mutter Dschnibeg's, welche sieh in's Gericht begab und zu seinen Gunsten, als des Älteren, sprach. Dschanibeg verlich das Fürstenthum von Twer dem Wsowolod, und dem Wassili das von Kaschin mit den dazu gehörlgen Städten "). Sie kehrten mit dieser Bestallung, aber vorscindet, nus dem Lagor zurück, und viele Bowohner Twer's litten desshalb grosse Unbill 3). Der Metropolit Theognost, 74 welcher gleich bey Antritt der Regierung Dschanibeg's im Lager durch den Einfluss Taidula's, welche die Gemahlian Utbeg's (aber aicht die Mutter Dschaalbeg's), die Kraeuerung des Jerligh zur Bestätigung der kirchlichen Freyheiten erhalten hatte, kam nun von dort zum zweyten Mahle zurück 1). Im folgenden Jahre verfügten sich von Moskau der Grossfürst 75 Simon Iwanowitsch mit seinem Bruder Andrel und dem Fürsten Iwan in's Hollager zum Chane und kehrten noch im selben Jahre, mit Auszeichnungen überhäuft, zurück. Auch Constantin, der Fürst von Susdal, nahm im Winter desselben Jahres denselben Weg 5). Zwey Jahre hierauf kam von Seito 75 des Chanes der Gesandto Ahmed 6) mit einem Jerligh, um

<sup>1)</sup> Nikon'sche Chr. S. 186. Tatischtschew IV, S. 164. Drewn. Let. S. 190. Karamsin IV. Note, S. 349. 1) Tatischtschew IV, S. 167. 2) Nikon'sche Chr. III. S. 190. Drewn. Let. S. 194. 4) Drewn. Let. S. 197. 5) Nikon'sche Chr. III. S. 192 n. 193. Drewn. Let. S. 198. 6) Tatischtschew IV, S. 472. Karamsin IV., Note 369. Drewn. Let. S. 201.

dem Fürsten Wassili Michalowitsch von Twer den Besitz sei-

ner väterlichen Habe zu bestätigen. Der Anlass hiezu war neue Feindschaft mit seinem Nessen, dem Fürsten Wsewolod Alexandrowitsch von Cholm '). Im folgenden Jahre stritten sich im Lagor um das Grossfürstenthum von Wladimir die Parsten Iwan Iwanowitsch und Constantin Wassilowitsch von Susdal '). Zu Gunsten des ietzten, um für ihn das Grossfürstenthum von Wladimir zu erhalten, schiekten die Nowgoroder Ihren Gesandten, Simon Sudakow 3). Dschanibeg verlich färz 1354, dasselbe aber dem Iwan Iwanowitsch, dem Bruder des Grossfürsten 1). Simon Iwanowitsch und die Nowgoroder blieben anderthalb Jahre in Feindschaft. Simon bath den Chan, ihn der jährlichen Abgabe zu entheben und in dieser Bitte unterstützten ihn die von ihm erkauften Bege 1). Er genoss nicht lange der ihm ertheilten Befreyung, denn er starb noch im selben Jahre. Fünsnahl hatte er sich im Hoslager vor dem Chane huldigend gedemüthigt<sup>6</sup>). Das Grossfürstenthum ward seinem Sohno Iwan Iwanowitsch verlichen?). Allo russischen Fürsten waren im Hoffag, 7. 0

Im selben Jahro start auch Constantin Wassilowitsch 't um Mu-'s Herrvon Susdaly sein Sohn Andrel verfügte sich in's Hoffager mit chaft. 1 (1351). Geschenken. Der Chan empfing ihn chrenvoll und verlich ihm das Fürstenthum von Susdal sammt der Herrschaft über die Städte Nischnonowgorod und Susdal"). So ging auch nach dem (1335), Todo des Fürsten Dmittl Fodorowitsch von Starodubsk sein Bruder Iwan Fedorowitsch in's Lager, Thoedor Globowitsch aber führte ein Heer wider Murom und den Fürsten Juri Jarosinwitsch, und beyde begaben sich mitsammen in's Lager, um ihre Ansprüche auf die Herrschaft von Murom der Entscheidung des Chanes zu unterworfen 9). So besanden sich vier russische Fürsten, Andrei von Susdal, Iwan Feederewitsch von Starodubsk und die beyden Prätendenten um Murom's Herrschaft, Theodor Globowitsch und Juri Jaroslawitsch,

Nikou'sche Chr. III. S. '195. Drewn. Let. S. 201. ') Drewn. Let. S. 211. Die Chronik (Moskau., 1819) S. 79. Nikon'scho Chr. III. S. 202. Levenque II. S. 213. Tatischtschew IV. S. 176. Schtscherhatow III. ') Nikon'sche Chr. III. S. 202. <sup>4</sup>) Annalist (Moskau, 1819) S. 79. Tatischtschew IV. S. 177. <sup>5</sup>) Kazamsin IV., Note 363, S. 224, nach Herberstein. () Kazamsin IV., zu Ende des X. Hauptstuckes. <sup>7</sup>) Kazamsin IV. zu Anfang des XI. Hauptstuckes. <sup>8</sup>) Nikon'sche Chr. III. S. 205. Palitzyn's Chr. S. 99. Schtscherbatow III. S. 415.
 \*) Drewn. Let. S. 214.

zugleich im Hoflager des Chanes. Im folgenden Jahre kehrte Fürst Iwan Feederowitsch, vom Chane ausgezeichnet und mit dem Fürstenthume von Starodubsk bolehnt, zurück '). So ging auch aus dem Lager, wahrscheinlich mit Sendungen des Chance, Irintechci ') nach Moskau, von Knuficuton des maotischen Sees 3) begleitet4), und der Fürst Wassill kehrte aus dem Hoffagor als Herr von Brünsk zurück 5). Alexius, der neue Metropolit von Russland (denn sein Vorfahr, Theognost, war das Jahr vorher gestorben), setzte in diesem Juhre die Bischöfe von Rostow, Rinfan, Murom, Smolensk, und den Iwan als Bischof zu Scral ein 6). Im folgenden Jahre wurde 754 (1 der Metropolit Aloxi von der Gemahling Dachaniben's. Tal- 14.8e. dula ?), in's Lager berufen, um sie zu hellen. Er vollbrachte die Heilung glücklich "), kehrte aber aus dem Lager erst nach dem Todo Dschanibeg's, welcher auf der Rückkehr aus dem persischen Feldzuge gestorben 9), zurück. Der Aulass 739 ( des persischen Feldzuges war der folgende: Die Tyranney Eschrof's aus der Familie Tschoban, wolche nach der Zertrümmerung des mongolischen Reiches in Persien die Herrschaft Aferbeidschan's an sich gerissen, hatto von ihm dio Herzen des Volkos abgowondet, und besonders die Schelcho wider ihn empört. Von diesen begab sich Ebul Hasan Mohijeddin von Berdan nach Seral, wo er an Freytagen predigte, seine Zuhörer mit der Schilderung der Tyranney Eschrefs unterhielt und Dschanibeg's Hülfe wider denselben nufrief. Dschanibeg befahl beym Herausgehen aus der Prodigt die Zelte vor der Stadt aufzuschlagen, und zog an der Spitzo cines Heeres von zweymahlhunderttausend Manu über Der-

<sup>\*)</sup> Nikon'sche Chr. IV. S. 207. Drewn, Let. S. 213. Tatischtschew IV. S. 181. \*) Hiezu bemerkt Hr. Schmidt: "Ein tibethischer Nahme; der Inshaber war also Buddhist? (wie folgt diess aus dem Nahmen!), "eigentlich allintechen, wird aber von den Mongolen Iruntschen ausgesprochen.» \*) Tatischtschew IV. S. 182. Irintschei heisst bey Tatischtschew Runtschei, Drewn. Let. S. 217. \*) Nikon'sche Chr. III. S. 207. \*) Eben da. Drewn. Let. S. 246. \* Nikon'sche Chr. III. S. 206. \*) Diese Taidula, Gemahlian De hanibeg's, ist nicht mit Taidula, der Gemahlian Efbeg's, zu verwechsche; pine galt dem Metropoliten Peter, diese dem Alexi Jerligh und Pass Taidula, Gemahlian Ufbeg's, war nicht die Mutter Dschanibeg's, denn diese war Neheritungha. \*) Nikon'sche Chr. III. S. 208. Schtscherbatow III. S. 541. Drewn. Let. S. 215. Tatischtschew IV. S. 191. Karamsin IV., Note 384. S. 239, mit Taidula's Pass für Alexi nach Constantinopel. \*) Hr. v. Frachn, welcher in seiner Kritik (siehe den Anhang) dem Verlasser den Vorwurf macht, dass er das Datum des Feldzuges nicht angegeben, gibt als dasselhe das Jahr 1357 oder 758 als das Jahr an, in welchen anch Dschanibeg starb; Eschref storb aber vor Dschanibeg. Hadschi Chalfa's chronol. Taf. i. J. 759, so dass Hr. v. Frachn den Tod Dschanibeg's wenigstons um Ein Jahr zu fruh ausstzt.

Tod.

bend und Schirwan nach Aferbeidschan. Eschref ordnete ein Heer von neunzigtausond Mann vor Tobrif zur Schlacht. Die Elemento schienen wider ihn vorschworen: Ungewitter und Stürme hatten sein Heer in Unordnung gebracht, als das Dschanibeg's erschien und den Feind in die Flucht sehlug. Eschref und der Emir Kaus, sein Rath und Helfer, wurden gefangen und vor Dschanibeg gebracht, der sie enthaupten liess. Der Scheich Mohijeddin Belsu gab das Fetwa des Todesurthells and vollzog dasselbe zugleich als Henker. Der Kopf Eschref's wurde nich Tebrif gesandt und an dem Thore der Moschee der Meragher aufgesteckt '). Eschref-Chan hatte aus Furcht und Vorsicht hundert Maulthierlasten und hundert Kamchilasten seiner Schätze nach dem Schlosse Alindschak gesendet. Die Karawane wurde auf dem Wege durch Dselnnibeg's Leute abgewendet und zu demselben gebracht. Diess gnb zu dem Vorso Anlass:

> Nich, was Eschref, der Esol, sich gehohlt! Für sich den Tod, für Dschanibeg das Gold ').

Dschnibeg hielt strenge Manuszucht und verboth den hanileg's altsamer Soldaten, Städte und Dörfer zu betreten, oder die Snaten zu verwüsten. Er blich nur vierzig Tago zu Tehrif 3) und zog. nnehdem er dem Gebethe in der grossen Moscheo des Westrs Alischnh Chodschn 1) beygewohnt, nach Audschan. Hierauf trat er seinen Rückzug nach Kiptschak an, und liess seinen Solm Berdibey mit fünfzigtausend Reitern zu Tebrif zurück. Auf dem Wege erkrankend, sandte Dschanibeg seinen Feldherrn Touhlubaba an Berdibeg, in der Absicht, denselben als Nachfolger zu installiren. Als Berdibeg zurückkam, war der Vater genesen. In der Hoffnung der Herrschaft getäuscht, setzte sich Berdibeg mit Hülfe Toghlubaba's durch Vatermord in den Besitz des Thrones 1).

¹) Abderrefak. ²) Lobbet-tewarich, Dschenabi, Munedschimbaschi, Haider, Mirchuand, Chuandemir, Abderrefak. Hr. Schmidt setzt an den Band; Charmant!» wirklich eine charmante Kritik für einen Akademiker, der den Verfasser deutsch schreiben lehren will! Wenn Hr. Schmidt in der orientalischen Geschichte besser bewandert wäre, so würde er den Esel, als Beynalmen des letzten Chalifen der Beni Omeije und Behrants, des ritterlichen Fursten der Beni Sasan, kennen, und sich diese Zurechtweisung nicht geholdt haben. ¹) Airk, d. i. vierzig Tage (Munedschimbaschi), was glanblicher, als nur Eine Nacht, wie im Lobbet-tewarich. 4) In Busching's Magazin (Thl. XVII. S. 146) ist Dschanibeg in Sambeg verstunmelt. ¹) Togblu ist der Tawlu der russ, Chroniken. Tatischtschew IV. S. 183.

## XII. Berdibeg.

Der Leichnam Dechanibeg's wurde, wie der seines Vators, nach der am Jalk aufblühenden Stadt Seraidschik ') abgeführt, welche Eine und dieselbe mit Neu-Seral soyn durfte, weil der Nahme dieses Prägeortes auf den Münzen der goldenen Horde nicht vor dem ersten Jahre der Regierung Duchanibeg's, und erst fünf und dreyssig Jahro später zugleich mit Sarnidschik erscheint '). Er nannte sich auf seinen Münzen den König den Gerechten, den Erhabenen der Welt und der Religion 3). Seine siebzehajährige Regierung 4) ist nach der seines Vorfahrs Ufbeg das Complement derselben und die Periode des höchsten Flores mongolischer Herrschaft in Kiptschak, welche sich unter Dschanibeg auf derselben Höho hielt, worauf Ufbeg dieselbe gehoben, wie zwey Jahrhunderto später die durch Suleiman den Gosetzgehor begründete höchsto Macht des osmanischen Reiches noch unter der Regierung reines Sohnes, Sellm des Ersten, sich auf dem Gipfel erhielt. Berdibeg hatto den Thron nicht nur mit dem Bluto seines Vnters, sondern nuch mit dem seiner zwölf Brüder 5) verkittet, hierin ganz in die Fussstapfen alter persischer Herrschor trotend, von donen Phrantes dreyssig Brüder bey der Thronbesteigung mordeto "), als grausige Fackel des Beyspieles den Osmanen vorleuchtend, bey denen der Mord der Brüder des thronbesteigenden Sultans durch drey Jahrhunderto befolgtes Grundgesetz des Reiches blieb. Der mongolische Gesandte Itkar erschien zu Moskau, um alle russischen Fürsten in's Hoffinger zur Huldigung des neuen Herrschers zu berufen ?). Ihm folgte ein zweyter Gesandter, Nahmens Ko- 738 (12 schak, und allo russischen Fürsten gehorehten dem Worte

Herdik

¹) Abulghafi. ²) Übersicht der Prageorte im mohammedanischen Munzcabinet des asiatischen Museums. Petersburg, 1821, S. 52 n. 56. Das Werk des Hrn. Professors Erdmann aus Kafan ist uns erst nach Schreibung dieser Geschichte zu Handen gekommen; wir hatten aber auch feuber davon zum Behufe dieser Geschichte keinen Gebrauch gemacht, da es offenbar sehr grosse Unrichtigkeiten enthalt; so z.B. steht 8,395 unter Nr.547 eine Munze Berdibeg's v. J. d. H. 751, und unter Nr. 549 eine andere v. J. d. H. 753, da er duch allbekannter Massen erst i.J. 758 den Thron bestieg. Diese Munzen sind dieselben, welche in Frachn's Recens. p. 259 u. 260 unter Nr. VIII. und MIII. aufgeluhet sind. ') Fluchk, el-Jadil Dichelaleddunja weddin. Dig Munzen der Chane des Uluses Dschudschi's 8, 12, 5) Vom J. 1311—1357. Nikon'sche Chr. III. S. 209. Tatischtschen IV. Nestur's Fortsetz. S. 95.
 Justinus L. XLII. 5-7. Gesch. des oxman. Reiches I. S. 216; II. S. 219.
 IV. S. 12, 211, 352, 366.
 Nikon'sche Chr. III. S. 209. Step. Knige S. 1 156.

des nouen Chanes: Wassill Michalowitsch von Twer mit seinen Nessen und mit dem Fürsten Wsewolod Alexandrowitsch von Cholm, welcher, weil ihm der Grossfürst Iwan Iwanowitsch den Weg über Perejassawl sperrte, durch Litthauen in's Lager ging '). Auf demselben Wege begab sich Feodor Alexandrowitsch von Cholm dahin '). Der Grossfürst Iwan 757 (1358). Iwanowitsch und Wassili Michalowitsch zogen im folgenden Jahre, auf ihren Herrscherstühlen bestätiget, nach Moskan und Twer heim 3). Der Prinz Mohammed Chodscha, Solin Berdibeg's, der Grossbothschafter seines Vaters, kam nach Moskau, um die Gränze des Grossfürstenthumes und des Gebiethes von Rjafan zu regeln 1); doch ward er bald abberufen und zu Ornatsch 5) den Oheimen nachgesandt, weil er sich vermessen, den Liebling seines Vaters zu erschlagen"). Wassili Michalowitsch von Twer beklagte sich durch seine Gesandten Gregortschik und Korea im Lager über seinen Neffen Wsewolod Alexandrowitsch, und der Chan und dessen Gemohling verlichen dem Oheim des Nessen Erbe, ohne diesen auch nur vor Gericht zu ziehen?). Im dritten Jahre seiner Regierung fand Berdibeg den verdienten Lohn seiner Thaten, indem er von Kulpa ermordet ward, eine neue Bestätigung der von morgenländischen Geschichtschreibern bey dem Morde von Vatermördern oft wiederhohlten Bemerkung, dass dieselben schnell die Strafe des Himmels ereilt; so hatten Schiruje und der Chalife Moteansim nur sechs Monathe auf dem über des Vaters Leiche bestiegenen Throne gesessen. Berdibeg sel mit dem Rathgeber und Helfer des Vatermordes, mit Toghlubeg 8), welchen die russischen Geschichtschreiber Tewlubei, die venezianischen Urkunden Tolobei nennen.

3. Schewart Aus dem mit den Venezianern erneuerten Vertrage, in wel759.
3. Sept. 1358, chem die früher mit Ufbeg und Dschanibeg geschlossenen
Verträge bestätiget wurden, erhellet, dass Toghlubeg damahls der Beg von Assow gewesen. Der Vertrag ward durch
die venezianischen Bothschafter Giovanni Ouirino und Fran-

<sup>1)</sup> Nikon'sche Chr. S. 210. Tatischtschew IV. S. 184. 2) Nikon'sche Chr. S. 211. 1) Ehen da S. 210. Tatischtschew IV. S. 184. 2) Nikon'sche Chr. Tatischtschew. Schtscherbatow III. S. 458. 5) Tatischtschew IV. S. 185. Karansin IV., Note 359, Original - Ausgabe. 5) Nikon'sche Chr. S. 210. Tatischtschew S. 184. 7) Nikon'sche Chr. III. S. 211. Drewn. Let. S. 221. Tatischtschew IV. 2) Drewn. Letop. S. 223. Nikon'sche Chronik, Tatischtschew, Schtscherbatow.

cosco Buono geschlossen, und Berdibeg richtot sein Wort an die Herrscher der Mongolen und Kumanen, an die hundert zehn Barene des Reiches '). Berdibeg erneuerte auch die von seinen Vorfahren, Ufbeg und Dschanibeg, der russischen Kirche zugestandenen Freyheiten mittelst Jerligh '). Die Eroberungen Dschanibeg's in Aferbeidschan gingen verloren, denn Achitschuk, welchem Berdibeg die Feldherrnstelle und Statthalterschaft übergeben, war vom Emir Schoich Oweif, dem Hehnne, geschlagen, und Tehrif zurückerobert worden ').

Mit Berdibeg's Tode, welcher die ausserste Granzlinie der grossmongelischen Herrschaft in Klytschak, beginnt eine lange Reihe kurzer und blutiger Regierungen, und diese Poriode, welche bis zur Erscheinung Gruschan's und der Gründung der neuen Dynastie der weissen Horde durch fünf und zwanzig Jahre dauert, mag füglich dem Zeitraume des unter den dreyssig Tyrannen seinem Untergange zueilenden fömischen Reiches zur Seite gestellt werden. Die morgenfändischen Quellen versiegen in diesem öden Zeitraume fast ganz und gar, und nur die Angaben der russischen Chronikenschreiber und die Münzen sind die Wogpfosten, welche in dieser Wüste den Wanderer zurechtweisen.

# XIII. Kulpa.

den die russischen Chroniken Kulpa, auch Askulpa 4), und einige derselben den Sohn Berdibeg's nennen, behauptete den durch Mord erlangten Thron nur sechs Monathe und fünf Tage. Die binnen dieser kurzen Zeit zu Serni, Gülistan, Assow und Chunrefm geprägten Münzen beweisen, dass die Gränzen des Reiches noch dieselben, von dem mäotischen Seo bis an das enspische Meer, von der Mündung des Uft oder wost-

') S. die Beylage. \*) Schtscherbatow III. S. 514, mit der richtigen Bemerkung, dass das Datum 708 falsch. Hiezu fragt Hr. v. Frachu: «Warsum ist dieser (dieses) Jerligh nicht hier oder im Anhange beygebracht!!» Hierauf antwortete statt des Verfassers vorbudig Hr. v. Krug durch die darunter gesetzte Bemerkung: «Er (dasselbe) steht nicht hey Schtscherhatow, aber in der Loov'schen Chr. H. S. 121. Hier belehrt also abermahl ein Richter den anderen, und die Bemerkung Hrn. v. Krug's beleuchtet zugleich die Unkenntniss oder Unbilligkeit Hrn. v. Frachn's; die erste, wenn er, wie die Bemerkung Hrn. v. Krug's voranssetzt, nicht wusste, dass dieses Jerligh (man sagt das Diplom, das Berat, folglich auch das Jerligh) nicht in Schtscherbatow sich befinde, und die zweyte, wenn er fodert, dass ich dasselbe aus Annalen hätte geben sollen, die mir nicht zu Gebothe standen. A. Lobbettewarich, in Busching's Magazin XVII. S. 146 u. 147. Mirchuaud, Abderreiak. 4) Schtscherbatow III. S. 487.

blutige l rung

Rulj

760 H

lichen Oxus bis an die des östlichen oder Dschihun. Ihn erschlug mit seinen beyden, von der Mutter Johann und Mischnel getausten Söhnen,

#### XIV. Newrufbeg,

ewrusber, der neue Herrscher in Kintschak, Zur Zeit dieser gewalten-59 (1359), men Thronveränderung befand sich Andrei Constantinowitsch von Susdal im Lager, welcher glücklicher Weise mit heller Haut aus deinselben entkam. Alle Knefen verfügten sich dahin, um dem neuen Herrscher ihre Huldigung zu bezeigen: Wassili Michalowitsch von Twer mit seinen Nessen, die Fürsten von Rjafan und Rostow; nur der Fürst Dmitri Iwanowitsch huldigto nicht in eigenor Person, sondern durch seinen Schwertträger, welcher in seinem Nahmen um das Jerligh des Grossfürstenthumes bath. Newruf aber verweigerte es, und foderte, dass der Bittsteller in eigener Person am 59 (1360). Hoffager erscheine '). Im folgenden Jahro begaben sich Andrei Constantinowitsch von Susdal und sein Bruder Dmitri Constantinowitsch zum Chan Newruf, der sie ehrenvoll empfing, und das grossväterliche Grossfürstenthum von Wladimir, welches sein älterer Bruder Andrei nicht angenommen, dem Dmitri verlich. Jener kehrte mit Ehren ausgezeichnet und mit einem Gesandten des Chanes nach Russland zurück'); .

Jun. 1360 nber Fürst Dmitri Iwanowitsch blieb im Lager und verschwendete Geschenke an den Chan, an dessen Gemahlina und an alle Grossen der Horde. Dem Gesandten des Dmitri Iwanowitsch wurde das Fürstenthum von Welssrussland mit den Stüdten Wladimir und Perejaflawi verliehen. Die Liste der Herrscher von Kiptschak bey Chuandemir nennt nach Newruf den Tscherkes-Chan, der ein Sohn Dschanibeg's, welchen die bisher bekannten Münzen erst vierzehn Jahre. später als Herrscher von Astrachan beurkunden. Da er das Majestätsrecht der Münze geübt, kann demselben später ein Platz in der Liste der Chane Kiptschak's nicht verwehrt werden,

¹) Tatischtschew IV, S. 188. Nikon'sche Chr. III. ¹) Eben da S. 215. am 22. Junius Tatischtschew IV, S. 188, im Junius, und Nestor's Forts. S. 99. am 22. Julius; das erste, nach Hrn. v. Krug's Bemerkung, das richtigereswegen des Zusatzes: "Ende Woche vor Peter und Pauli." J. Tatischtschew IV, S. 188. 4) Frachn's Münzen des Uluses Dschudschi's, und das mohammedanische Munzeabinet des asiatischen Museums.

wenn gleich die russischen Quellen desselben keine Erwähnung thun. Nach dem Zeugnisso der letzten erschien vom Jalk ein Fürst, Nahmens

# XV. Chidrbez.

welcher in der Hordo eine Partoy für sieh gewonnen, den Chilele Newrusheg sammt dessen Sohne Temir und der Gemahlinn 759 (138 Taidula erschlug ') und den Thron an sich riss. Er entliess den Dmitti Borisowitsch, mit der Herrschaft von Halitsch belehnt, aus dem Lager '), und den Fürsten Constantin von Rostow bestätigte er mit Ehren und Würden in seinem Fürstenthume. Der Fürst von Schukotin rieb die Stirne im Staubo vor dem Throno, um des Chanes Beystand anzustehen widor die Räuber, welche Russland verheerten, und drey Gosandto des Chanes, Urus, Chairbey 3) und Altundschibey 4) glugen nach Russland, um die russischen Fürsten aufzusodern, das Land von Räubern zu reinigen. Es begaben sich ins Hofinger 760 (126) Dmitri Iwanowitsch von Moskau. der Grossfürst Dmitri Constantinowitsch von Susdal und Windimir sammt seinem Altern Bruder, dem Grossfürsten Andrei Constantinowitsch von Nischnonowgorod, ferner Fürst Constantin von Rostow, Fürst Michael von Jaroslawl. Während sich diese in der Horde befanden. ward Chidrbey mit seinem jüngern Sohne Kotlubeg vom älteren

## XVI. Temir Chodscha

ermordet, der den mit dem Blute des Bruders und Vaters Temir O befleckton Thron bestieg ').

decha

Temir Chodschn behaupteto nur einen Monath und sioben Tage ") den mit Mord erkauften Thron; um so kostbarer sind die beyden, von ihm bekannten Kupfermünzen, nuf denen er sich den gerechten Sultan betitelt. Die Herrschaft des Chanes .

#### XVII. Ordu Melik

im selben Jahro ist bey dem gänzlichen Stillschweigen der Ordu Me russischen und morgenländischen Geschichten bisher nur durch

Tatischtschew IV, S. 191, Nikon'sche Chr. 111, S. 215,
 Nikon'sche Chr. III, S. 216, Tatischtschew IV, S. 191,
 Im Drewn, Let, S. 219 richtig Aairbeg, bey den andern unrichtig Kanmen.
 Bey Tatischtschew in A-latistichi getrennt.
 Nikon'sche Chr. III, S. 217, Tatischtschew IV, S. 193,
 Nikon'sche Ghr. III, S. 218, Nestor's Forts, S. 99.

olno einzigo zu Assow geschingene Münze erhärtet '). Um diese Zeit ward Andrel Constantinowitsch von Nischnonow-gorod auf dem Rückwege aus dem Hoflager nach Russland vom tatarischen Fürsten Retakos überfallen; doch entkam er glücklich, und die meisten russischen Fürsten, die damahls im Hoflager zu Serai, ergriffen aus demselben die Flucht '). Mamai, dessen Horde diessselts der Wolga, in den zwischen derselben und dem Don gelegenen Stoppen, zog mit einem Heere über die Wolga, wo sich das Land gebirgig erhebt, und rief dort den

## . XVIII. Abdullah

Abdullah. zum Chan aus, während in der goldenen Horde

## XIX. Hildibog.

Kildibeg. der Sohn Dschanibeg's, als Chan, das Majestätsrecht der Münze über ein Jahr ausgeübt 3). Die Bege der goldenen Horde
schlossen sich zu Seral ein und erkannten

#### XX. Murid.

Murid. den Bruder oder Sohn des erschlagenen Chidrbog i), als Chan an. Ausser diesen drey Chanen nahm der Fürst

## XXI. Pulad Temir,

\*\*ulad Temir. d. i. Stahlelson, die Stadt Buighar und alle davon abhängigen Städte an der Wolga in Besitz, während ein anderer Fürst, Nahmens Toyhai von Beschdesche ), als er sieh zu Narutschat ), im Lande der Morduinen, befand, zum unabhängigen Herrn aufwarf ). Es war allgemeiner blutiger Krieg zwischen den Machthabern, die sich um den Thron der goldenen Horde stritten. Mannai, der übergewaltige Beg, weicher lieber unter dem Nahmen eines Schatten - Chans herrschen, als seine wirkliche Herrschaft durch die Annahme des Chantitels ge-760 (4361), fährden wollte, überzog den zu Serni als Chan anerkannten

Frachu, die Münzen der Chaue des Uluses Dschudschi's S. 17.
 Nikon'sche Ghr. 111. S. 218. Forts. Nestor's S. 99. Drewn. Let.
 Frachu, die Munzen des Uluses Dschudschi's vom J. 762 n. 763.
 Nikon'sche Ghr. 111. S. 218. Drewn. Let. I. S. 232 Temirchosa Chidarew, Bey Ghuandemir, Sohn Chidar Temir Chom's.
 Drewn. Let. S. 232. Karamsin V. S. 13. Original-Ausgabe.
 Ur. v. Frachu bemerkt: «Nerowtschat, die jetzige Kreisstadt aun Gunvernement Pemsa.»
 Nikon'sche Ghr. 111. S. 218. Nestor's Forts. S. 99. Drewn. Let. S. 732.

Murid mit Krieg und erschlug viele der Altesten Bege der goldenen Horde, und auch im folgenden Jahre kampften die 761 (12 beyden Partoyen in offener Feldschlacht. Das Lagor der goldenen Horde war zweygetheilt, auf der einen Seite die Bego von Serni, die Anhänger Murid's, des Bruders Chidrbeg's, nuf der andern Mamai, der Vertheldiger des von ihm geschaffenen Gegen-Chanes Abdullah '). Die russischen Barston hielten sich vorzugsweise an Murid. Dmitri Iwanowitsch von Moskau und Dmitri Constantinowitsch von Susdai, die sich um die Würde des Grossfürsten stritten, sandten ihre Schworttrager in's Lagor zu Seral zum Chane Murid, welcher das Grossfürstenthum dem Dmitri Iwanowitsch von Moskau verlich '); aber nun erschien ein Gesandter aus dem Lager Abdullah's mit einem Jerligh, welches dem Dmitri Iwanowitsch das Grossfürstenthum von Windimir zusprach. Chan Murid, als er diess vernommen, zürnte darüber, und indem er den damahls bey ihm im Lager bestadlichen Fürsten Iwan von Bielofersk entliess, schickte er mit demselben den von dreyssig Tataren begleiteten Gesandten Ilak und ein Jerligh, welches 762 (# das von Abdullah dem Dmitri Iwanowitsch verlichene Grossfürstenthum von Windimir seinem Nebenbuhler und Nahmensgenossen Dmitri Constantinowitsch verlich 3). Den Zwiespalt der zweygetheilten Herrschaft in Kiptschak vermehrto der litthauische Fürst Olgerd, welcher in diesem Jahre nach Blauwasser, an der Mündung des Dajepr, kam, droy mongolischo Horden schling und Cherson verwüsteto 1).

') Drewn, Let. S. 233. Tatischtschew IV. S. 191. Woher dieser (S. 192). Z.) genommen, dass Murid New-Serai gebant, weiss ich nicht; in jedem Falle ist diess unrichtig, da schon zwanzig Jahre fruher mit dem Beginne der Begierung Dschambeg's New-Serai als Munzstatte erscheint; auch kenseich die Stelle der russischen Annalen nicht, welche Murid's schon i. J. 1356 erwahnt. a. Imerathe, einjut annales Itasiei verte a. Ch. 1356 mentiosanem facunt." Frachmit, de nummorum bulgaricorum forte antiquissimu p. bl. ') Nestor's Forts. S. 100. Ungen. Ghr., Muskau, 1819). S. 195. Tatisch-ischew IV. S. 195. ') Nikon'sche Ghr., IV. S. 1. Schtscheinshatew IV. S. 7. Drewn, Let. S. 235. 4) Karamsin V. S. 17. Original-Ausg. und die Note S. 126. mit Bezug auf den von Strikowsky und Natuschtschewiz (Taurien). S. 103 i. J. 1341 erzählten Sieg über Kulubeg, Hadschibeg und Demetrius, Herr fügt Hr. Schmidt: aWie heisst der Nahme russisch oder slavisch in und ankon IV. S. 5. (?) heisst est das blaue Wasser; und in der Drew, Ross, sp. 107 heisst est: Funfzig Werste vor dem Austlusse des Bug in dem Dujepe elallt in dem Bug das Flusschen Sinai Woda u. s. w. Von der Mundung des Bug bis zur Mundung des Dujepr sind neunzig Werste gerechnet." Hr. v. Krug selbst konnte hier also keine andere Auskunft gehen, als die Quellen, worauf der Verfasser verwiesen. Welch unnutzer Furwitz ist der kritissche Hru. Schmidt's! 1) Drewn, Let. S. 233. Tatischtschew IV, S. 191. Woher dieser (S. 192 sche Hru. Schmidt's!

Der Nachfolger Murid's als Chanes der geldenen Horde zu Berni, wur der Scheich

#### XXII. Anr.

welchen die russischen Chroniken Off nennen. Der Fürst Afif. Wassill, beygenannt Kirdapa, der Sohn des Fürsten Dmitri 3 (1361), von Susdal, begab sieh zu ') Afif in's Hofinger, und kam aus demselben mit dem Gesandten Urusmanel zurück, wolcher das Jerligh des Grossfürstenthamos von Windimir für den karsten Dmitri Constantinowitsch von Susdal überbrachte 2). Dieser aber nahm es nicht an, Zwey andere Gesandte aus dem Hoffinger, der eine, Beiram Chodscha, von Seite des Changs Afif, der andere, Hasan, von Seite seiner Gemahlinn, setzten zu Nowgorod den Fürsten Boris Constantinowitsch ein 3). Taghai, der tatarische Fürst von Narutschat, im Lande der Morduinen, siel auf Rjasan und verbraunte dasselbe. An der Woinown, am Schischewskischen Walde 1), hatte die Schlacht (1365). Statt, von wo er nur mit einem kleinen Theile der Seinigen zurückkehrte. Wahrscheinlich hat die Stadt Taghai 5) von ihm ihren Nahmen "). In diesem Jahre schlossen die Genueser einen Handelsvertrag mit dem Beg von Solgat oder Alt-Krim, dessen in dem zwey und zwanzig Jahre später mit Tochtamisch, dem Beherrscher von Kiptschak, geschlossenen Vertrage Erwähnung geschicht ?). Pulad Temir, welcher noch in diesem Jahre (wie es die Münzen ausweisen) gleichzeitig mit Afif das Majestätsrecht der Münze ausübte und sich der Uter der Wolga bemächtiget hatte, zerstörte die dem Boris gehörigen Ortschaften, entfloh aber bey Annäherung der russischen Fürsten über die Piana in die Horde, wo ihn Afif (1366), hinrichten liess \*). Räuber von Nowgorod, welche in hundert

<sup>\*)</sup> Schtscherbatow (III. S. 13) aagt: «Vermuthlich zum Amurat," was irrig, denn es herrschte itzt Ajjf; cher hatte er sagen konnen zum Palad Temie, welcher zwischen Murid oder Murad und Afif eine Zeit lang mit beyden gleichzeitig herrschte. Tatischtschew IV. S. 201. ") Nikon'sche Chr. IV. S. 9. Drewn, Let. S. 212. ") Drewn, Let. S. 211. Nikon'sche Chr. IV. S. 9. Karamsin IV., Note V, aus der troizkischen Chr. Schtscherhatow IV. S. 15. (a) Nikon'sche Chr. IV. S. 4. ") Hr. v. Frachn annotiet: «Im Gonvernement Simbirsk." ") Karamsin V, S. 43. und Note VII. Tatischtschew IV. S. 201. Drewn Let S. 211. Neston's Forts, S. 120. Ungen, Chr. (Moskan, 1819) S. So. () Lettere ligastiche p. 182. Nerestori memoria sulle colonie del Mar Arto. (b) Nikon'sche Chr. IV. S. 47. Neston's Forts, S. 103. Schtscherhatow IV. S. 30. Tatischtschew IV. S. 210. Karamsin V. Note VII., nach der Troizkischen Chr. Drewn, Let. S. 252.

funfalg Booton ') allor Art die Wolga berabfuhren, erschlugen vicie Tataren, Armenier, Chiwaer und Bocharen; dage- 667 gen wurde das russische Gebieth von den tatarischen Kürsten Karatsch Haider und Tutekasch, welche zwoy Jahro hernach cinen Raubzug aus dem Lager unternahmen, geängstiget '). Während das Lager der goldenen Horde in grosser Verwirrung, hatto Mamal, welcher nicht solbst den Titel des Chanes führen wellte, an seines Geschöpfes Abdullah Statt, einen andern Chan, Mohammed Sultan, ornanat '). Der Fürst Dmittl 609 Constantinowitsch von Susdal sandte seinen Bruder Beris und seinen Sohn Wassili 4) mit einem grossen Heere wider den Chan von Bulgar, Hasan, welcher bey der Zerstückelung des Reiches Dechanibeg's und Berdibeg's sich joner Gegend, wie Taghai des Landes der Morduinen, bemächtiget hatte. Boy diesem Kriegszuge befand sich der tatarische Gesandte Iladschi Chodscha 5). Sie übertrugen die Herrschaft Bulgar's von Haider auf den Sohn des Bak 6). Michael Alexander von Twer zog aus Litthauen in's Lager Mamai's, um sich einen 67 Gesandten und das Jerligh auf das Grossfürstenthum von Wladimir zu orbitten, mit welchem ihn der Gesandte Ssari Chodscha nach Russland bogleitoto 7). Gleich darauf sandto Michael seinen Sohn Iwan in's Lager, und der Gesandte Ssari Chodscha ging nach Moskau, wo er vom Grossfürsten mit Geschenken überhäuft ward. Auch der Großfürst Dmitri Iwanowitsch von Mosknu begab sich in's Hofinger von Mamai, wo er mit grosser Feyerlichkeit die Bestätigung als Grossfürst von Wladimir erhielt 1), und der von Rostow trat in die Spuren, welche ihm die Fürsten von Twer und Moskou in's 15. Lager von Mamai vorgezeichnet hatten 9). Dmitri Iwanowitsch

CANADA LANGE

1

<sup>1)</sup> Aus den siehen Nahmen der Schiffe: Panskl, Utschani, Mitchani, Baschii, Strugi, Kerbati und Lodi (Drewn, Let. S. 216 und Karansin V. Note VIII.) sind nur die zwey letzten mit dem griechischen Kzpz\(\text{s}\) und dem deutschen Laden verwandt. 2) Unter den Volksushmen, welche der alte Amalist (S. 217, die Nikon'sche Chr. IV. S. 13) bey einer andern Gelegenheit nennt, sind die Tataren, Saracenen, Armenier, Araber, Turken, Tscherkessen, Juden und Franken (Frasen) klar, nicht so die Dikat, Forsmax und Barmen, 2) Drewn, Let. S. 262 Mamat, Neston's Forts. S. 10) Mamat, III., v., Fraselin hemerkt hiezu, sein eigentlicher Nahme sey Bulak gewesen, 4) Neston's Forts, S. 106, Schtscherbatow IV. S. 45. Nikon'sche Chr. IV. S. 71. Drewn, Let. S. 707, 7) Fatischstaw IV. S. 11. Nikon'sche Chr. IV. S. 71. Drewn, Let. S. 707, 7) Fatischstalew IV. S. 717, Nikon'sche Chr. IV. S. 29, 20 Nikon'sche Chr. IV. S. 19. Neston's Forts, S. 101, Drewn, Let. S. 707, Anonyme Chr. (Moskan, 1509) S. 86, Tatischtschew IV. S. 710 — 270, Schtscherbatow IV. S. 32.

von Moskau, der im Lager Mamai's mit grossen Ehren empfangen werden, brachte aus demselben den Sohn seines Gegners, Michael von Twer, zurück, den er dert um zehntausend Rubel losgekauft ').

z verdeno uger.

Zwey Jahre später, als die Verwirrung in der Horde immer mehr und mehr stieg, sandte der Grossfürst Dmitri Iwanowitsch von Moskau zwol Kilitscheien mit Geschenken in's Lager '), we Raub und Mord an der Tagesordnung und unzählige Tataren als Opfer der Parteywuth sielen. Nichts desto weniger zog ein tatarisches Hoer aus dem mamaischen Lager wider Rjafan, wo sie sengten, brennten, plunderten, mordeten, Beuto und Selaven machten. Die tatarische Herrschast war nun in viole einzelne Chanschasten zersallen, und mehr als ein Theilfürst massto sich das Majestätsrecht der Münzo, und folglich die oberste Gewalt an, wie dieses die unverwerslichen Kunden erhaltener Münzen bezeugen. Nach der Angabe russischer Geschichtschreiber wurden mehr als neun verschiedene Hoslager gezählt 3). Nach dem schon Geangten wird es nicht sehwer, auf zehn derselben hinzuweisen. Zuerst war die goldene Horde in die beyden grossen Lager am Don und an der Wolga zerfallen, in deren erstem Mamai unter dem Nahmen eines von ihm eingesetzten Schattenchanes, in dem zweyten die ron den Begen Seral's Gesrählten herrschten; Taghai 4) hatte sich zu Narutschat und im Lando der Morduinen festgesetzt; in Bulgarien herrschte der oben erwähnte Chan Hasan; zu Kafan 5) und zu Astrachan 6) herrschten schon damahls unabhängige Fürsten; in der Krim hauste die Perekopische Horde, zu Seraitschik die Zajaiskische, weiter östlich die weisse Horde Orda's, welche die russischen Schriftsteller insgemein die blaue nennen, und endlich die Scheibanische, von Scheiban, dem Sohne Dschudschi's, so genannt. Von allen diesen Chanen können nur die,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nikon'sche Chr. IV. S. 31. Schtscherbatow IV. S. 57. Nestor's Forts. S. 112. Deewn. Let. S. 271. <sup>3</sup>) Deewn. Let. S. 278. Nikon'sche Chr. IV. S. 36. <sup>3</sup>) Nanmow, von den Verhaltnissen der russischen Fursten mit den mongolischen, 1823, S. 63. <sup>4</sup>) Tagai scheint der russischen Fursten mit den mongolischen, 1823, S. 63. <sup>4</sup>) Tagai scheint der Tukai Chuandemir's zu seyn, welcher mit dem Bruder Kotlogh Chodscha'in der Liste der Herrscher von Kiptschak aufgeführt wird (bey Grigoriew S. 41). Der Murat der Russen heisst bev ihm Murat, und Tscherkes kommt gleich nach Newraf vor. <sup>3</sup>) Bolgarskago kniazia Asana jesche nini Glagolintsa Kuzantsi. Drewn. Let. S. 262 u. 291: Bolgar che jest Kuzan. Karamsin V. Bd., Note 39. Nikon'sche Chr. IV. S. 47: Nu Bolgaru reksche na Kazan. <sup>5</sup>) Saltschei's, des Herrschers von Astrachan, erwahnt die alte Chr. S. 291.

welche als Inhaber des Majestätsrechtes der Münzen zu Altund Neu-Serai, zu Seraitschik und Assow, in Gülistan und Chuarenn Münze prägten, als Chane von Kiptschak hier aufgeführt werden. Als solche erscheinen die schon oben genannten Abdallah und Mohammed Bulak, dann

XXIII. Tulunbeg. XXIV. Tacherkeabeg. XXV. Ghajafzeddin Akabeg. XXVI. Hban '). XXVII. Bafardschibeg,

derselbo mit dem Hasan Kafandschi der Russen, von wolchen Fly die persischen Geschichtschreiber nur den Tscherkes als einen Sohn Dechanibeg's unmittelbar nach Newruf und den letzten unmittelbar nach Murid, wie es schoint, zu früh nonnen, wiewohl die vom ersten erhaltene Manzo erst fanszehn Jahro später geprägt ist. Um diese Zeit tritt in den morgenländischen Geschichten als Herrscher von Kiptschak Urus-Chan auf, von welchem aber die ältesten russischen Chronikenschreiber so wenig Kunde nehmen, dass die meisten denselben mit dem fünfzehn Jahre früheren Newruf vormengen. Wiowohl nach der Zeitfolge der Jahre schon lizt von Urus zu sprechen hier der Ort wäre, so erlauben wir uns hier die einzige Abweichung von der bisher in dieser Geschichte gewissenhaft beobachteten chronologischen Ordnung, indem wir den Faden der Begebenheiten nach den russischen Quellen noch sechzehn Jahre bis zum Tode Mamai's verfolgen, und dann erst das nächste Buch mit Urus-Chan, als dem Stifter einer neuen Dynastie, nähmlich der der weissen Horde, beginnen.

Das Jahr Tausend dreyhundert vior und siehzig verder
floss im Frieden zwischen dem Grossfürsten Dmitri Iwanowitsch von Moskau und der mamai'schen Horde, wo damabls
grosse Pest herrschte '); aber die Litthauer führten ein Heer
wider den tatarischen Feldherra Tahmuras und schlugen denselben '). Im folgenden Jahre wurde zu Nischne Nowgored
des tatarischen Gesandten Seraiko Geleite und dann er selbst
erschlagen '). Dafür wurden Kaschin und Nowosiisk mit Feuer

21 \*

<sup>&#</sup>x27;) In Frachn's mohammedanischem Münzcabinet (1821) [S. 56, und recensio nummorum p. 299. \*) Drewn. Let. S. 283. \*) Eben da S. 284. Nikon's-sche Chr. IV. S. 40. \*) Tatischtschew IV. S. 232. Nikon'sche Chr. IV. S. 41. Schtscherbatow IV. S. 72. Fortsetz. Nestor's S. 118. Karamsin V. Note 31. Nach der Troizkischen Chronik am 31. März.

verheert'). Der Kaufmann Nekomat kam aus dem mamal'schen Hoffager mit dem Gesandten Hadschi Chodscha nach Twer. d. 1375, und überbrachto dem Fürsten Michael Alexandrowitsch das (1376). Jerligh als Grossfürst von Windimir 1). Im folgenden Jahro zogen die Grossfürsten von Moskau und Susdal wider Kafan. dessen Herrscher Hasan und Mohammed Sultan die Stadt mit fünstausend Rubeln loskausten 3). Nun erschien ein neuer Feind aus Osten im Prinzen Arabschah 1), dem Sohne Pulad's, eines Abkömmlings im siebenten Grado von Scheiban. dem fünsten Sohne Dschudschi's. Well derselbe von den Ufern des blauen Meeres gekommen 5), nennen die russischen Chroniken seine Horde irrig die blaue, welche die der Nachkommen Batu's. Von den Morduinen geführt, nahte sich Arabschah der Piana, wo die Russen, der Jagd und dem Trunke ergeben, sorglos umherschweisten. Sie wurden geschlagen, Fürst Simon in Stücke zerhauen; Johann Dmitrowitsch er-: 1377, trank im Flusse, desson Nahme, so wie die dort erlittene Niederlage, zum Volkssprichworte geworden b. Drey Tage nach der Schlacht erschienen die Tataron vor den Mauern Nischno Nowgorod's, das verbrennt, und Rjafan erobert ward. Die Gebiethe beyder Städte wurden eingeäschert; an den Ufern der Suca blieb kein Dorf unversehrt 7). Boris Constantinowitsch, Fürst von Gorodetz, rächte die Niederlage der Russen an den Morduinen, den Führern der Tataren, durch unmenschliche Vertilgung mordulnischer Räuberbanden, Mamai, hlerüber ergrimmt, erschien vor Nischno Nowgorod, das zum zweyten Mahle ein Raub der Flammen ward. Dmitri Constantinowitsch, der damable in Gorodetz, versuchte vergebens, sich mit einer Brandschatzung loszukaufen; die tatarischen Feldherren wollten, dem Befehle ihres Herrn gemäss, nut Blut und Verwüstung, und so wurde die Stadt verbrennt, der 1378. Bezirk verheert 8). Mamai sandte ein neues Heer, und Dmitri

<sup>1)</sup> Drewn, Let. S. 281. Tatischtschiew IV. S. 237. Nikon'sche Chr. IV. S. 46. 2) Drewn, Let. S. 285. 2) Ehen da S. 295. Mohammed Sultan scheint der Sohn des Bak zu seyn, dessen i.J. 1370 S. 321 erwährt wird. 3) Arabschah, der Sohnes Botalasische Mengku Temir's, des Sohnes Bodakul's, des Sohnes Dschudschibugho's, des Sohnes Bajadur's, des Sohnes Botalasische Meer Beisel des Sohnes Behalghaft. 5) Karamsin sagt des Aralsees, aber das caspische Meer heisst wirklich das blane, wie Schischerbatow (IV. S. 92) richtig bemerkt. 6) Karamsin V. S. 48. Original-Ausgabe Nach Drewn, Let. S. 299, 302. Nikon'sche Chr. IV. S. 51. Schischerbatow IV. S. 92. 7) Karamsin V. S. 49 und Note 45. Drewn, Let. S. 401. Nicon'sche Chr. IV. S. 61. 7) Karamsin V. S. 30, Note 16.

Iwanowitsch, davon zeitig genug in Kenntniss gesetzt, begegnete demselben an den Ufern der Woscha. Vom Mirfa Be-11. Au gitsch angeführt, gingen die Tataren über den Fluss, griffen ihn an und wurden geschlagen. Die Bege Hadschibeg, Kowereyui, Karabalik, Kostrok und der Anführer Begitsch neihet, waren unter den Todten '). Das Lager wurde erbeutet. So war die Niederlage an der Piana binnen Jahresfrist ') durch den Sieg an der Woscha vergütet. Mamai sandte ein Heer, Sept. das auf Rjafan fiel, Dubak in Besitz nahm und Perejaflawl verbrennte '). Der Beichtvater und Siegelbewahrer Dmitri's, von den Tataren in den Steppen der Polowzor angehalten, erhielt vom Chano Kotlogh Chodscha, dem Nessen Mamai's, ein Jerligh in den gnädigsten Ausdrücken ').

#### XXVIII. Mamat.

welcher bisher unter dem Nahmen der von ihm eingenetzten Man Chane Abduliah und Mohammed geherrscht, hatte den letzten aus dem Wege geschafft, und nun selbst den Titel des grossen Chanes, Beherrschers der grossen und aller andern Horden, angenommen <sup>5</sup>). Er wollte in Batu's Fussstapfen treten. Ein Heer aus allen Völkern sammelnd und sich mit Jagelle von Litthauen verbündend, der mit ihm Russland zu theilen hoffte, überzog er dasselbe mit fürchterlicher Macht. Je umständlicher dieser Feldzug in allen russischen Geschichten, von der Nikon'schen Chronik bis Karamsin <sup>6</sup>), erzählt ist, so kürzer mögen wir hier denselhen berühren. Das Resultat war die glorreiche Schlacht auf der Ebene von Kulikow, 8, 801 wo ein Flächenraum von zehn Wersten von dem Blute der Mongolen und Russen gefärbt ward. Unter dem Schatten der grossfürstlichen schwarzen Fahne erfecht Dmitri den glän-

<sup>1)</sup> Nikon'sche Chr. IV. S. 80. Schtscherbatow IV. S. 108. Drewn. Let. 338—340. Tatischtschew IV. S. 255. Der Annalist (Moskau., 1819) S. 91. 2) Die Nikon'sche Chr. gibt die verschiedenen Nahmen der Zelte: Schattl. Techaler, Heschi, Jurtowitsch, Olatschugh (Oba?). IV. S. 50. 2) Nikon'sche Chr. IV. S. 81. 4) Karamsin V. S. 59 und der Anfang des Diplomes aus der alten russischen Bibliothek in der Note 59, S. 27. 2) Nikon'sche Chr. IV. S. 87, 88. Naumow S. 66. 6) Hr. v. Frachn bemerkt hiezu: "Das konntoskein Grund secheint, so bleibt es bey der Verweisung auf die hochst weitguter Grund scheint, so bleibt es bey der Verweisung auf die hochst weitguter Grund scheint, so bleibt es bey der Verweisung auf die hochst weitguter Beschreibungen, nahmlich: in der Nikon'schen Chr. hochst weitguter Beschreibungen, nahmlich: in der Nikon'schen Chr. hochst weitgen, drev zehn Chantehaften, drey und dreyssig Knefen, ausser den lithauischen, in allem 703,000, und noch zwey Hordon. Schtscherbatow IV. S. 144

zenden Slog, welcher mit dem Blute von zweymahlhunderttausend Erschlagenen besiegelt ward, die Zahl der getodtoten Taturen die viersache der gebliebenen Russen. Mamai knirschte über den Verlust seiner Sclaven und seiner Edlen. über den Tod so vieler, von allen Völkern versammelter Bege. Welmoschen, Wolwoden, Mirfen, besonders seiner Alpen '). d. i. tapferen Wassengesährton. Er war im Begrisse, ein neues Heer wider Russland zu führen, als ihn die Kunde von dem Anzuge Tochtamisch-Chan's, des neuen Herrschers im Osten. elch vom Don gegen die Kalka zu wenden zwang. An demselben Flusse, we ver hundert seehs und fünszig Jahren die Mongolen das Heer der vereinigten russischen Fürsten vernichtet, wurde die Macht Mamai's, welcher als lierrscher aller östlichen Horden in die Kussstapfen Batu's zu treten godroht, durch Tochtamisch verderbt. Der Besiegte flüchtete nach der Krim, wo er zu Kasa eingelassen, aber verrätherischer Welse getödtet ward 1). So endete seine Herrschaft von zwanzig Jahren, in deren erstem er schon das Majestätsrecht der Münzo geübt3), wenn gleich or erst im letzten den Titel des grossen Chanes angenommen. Mit ihm erlosch das Zwischenreich, welches nach dem Aussterben der blauen Horde, d. i. der Familie Batu's, mit dem Todo Berdibeg's, durch zwey und zwanzig Jahro das Reich von Kiptschak durch Partoyungen schwächte und seinem Untergange entgegenführte, der demselben aber erst hundert Jahre später bestimmt war.

<sup>&#</sup>x27;) Die Alpant der russischen Chroniken sind die Alpan, welche so häufig in der seldschukischen und osmanischen Geschichte vorkommen. S. Gesch. des osman. Reiches I. S. 53, 56, 74, 83. Nikonsche Chr. IV. S. 86 Alpantov. ') Tatischtschew IV. S. 261. Annalist (Moskan, 1819) S. 59 --- 102. ') Frachn, die Munzen der Chane des Uluses Dachudschi's S. 20, Die Minze vom J. 763 (1361). Hr. v. Frachn bomerkt hiezu: "Das ist doch noch nicht "so ganz ausgemacht, was ich auch auzudeuten nicht verfehlte."

# Achtes Buch.

Dio Regierung Urus - Chan's, seiner beyden Söhne und Tuchtamisch - Chan's, sammt dem zweymahligen Einfalle Timur's.

Aus dem Chaos bürgerlicher Kriege um die Oberherrschaft Urw-In Kiptschak und aus dem verwirrten Gemenge derer, die sieh die Chauschaft des goldenen Lagers anmassten, taucht endlich Urus-Chan, als der Gründer einer neuen Linio, auf; abor über die Benennung dieser Linie selbst widersprechen sieh die russischen Chroniken und die morgenländischen Quellon. und selbst diese liegen über die Abstaumung desselben in so schneidendem Widerspruche und in so handgreißicher Verwirrung, dass die Ausmittelung der historischen Wahrheit höchst mühselig und bis zur Gewissheit in manchen Puncten bisher noch unmöglich. Erstens geben die russischen Chroniken die Benennung des blauen Lagers der im Osten von Kiptschak am blauen Meere, d. i. am Aralsco, und der am Aral gelegenen Hordo, welche im Gegeatheil nach den morgenländischen Quellen nicht die blaue, sondern die weisse Horde heisst, im Gogensatze der blauen, welche die Herrscher Kiptschnk's aus dem Hause Batu's '). Zweytens widersprechen sich Abulghaft und Ghaffart, und die späteren Geschichtschreiber, welche diesem oder jenem nachgeschrieben, über den Stammynter und die Geschlechtstafel Urus-Chan's und Tochtamisch - Chan's, indem beyde, zwar die Vetterschaft derselben anerkennend, Abulyhaft und seino Nachtroter ihron Stamm vom dreyzelmten Sohne Dschudschi's, Ghaffarl aber und seine Nachschreiber von Orda, dem erstgebornen Sohno Dechudschi's, ableiten, Ausserdem dass Chaffari älter als Abulghaff, verdient jener schon desshalb grösseren Glauben, weil seine Nachrichten vom weissen und blauen Lager sowohl mit

<sup>1)</sup> Ghaffari und nach demselben Munedschimbaschi.

dom, was Reschideddin von diesen beyden Horden sagt, ganz übereinstimmen, als auch, weil die von Abulghast gegebene Ableitung des Geschlechtes Urus - Chan's und Tochtamisch-Chan's dort, we sie bis zu der mit Reschideddin gleichzeitigen Höhe nußteigt, im Widerspruche mit dessen Geschichte. welche die glaubwürdigste aller geschichtlichen Quellen über das Haus Tschongif-Chan's; Abulghaft nount als Gewährsmann der Wahrheit seiner Geschichte keinen andern als Reschideddin, und wo ihn dieser verlässt, sind seine Angaben höchst lückenhast, wie dieses schon im Verlause dieser Geschichte gezeigt worden. So übergeht er das ganzo fünfzehnjährige Zwischenreich vom Todo Berdibeg's bis zur Herrschaft Urus-Chan's, und die zwischen beyden liegenden, im vorigen Buche nufgezählten fünfzehn Chane, ja selbst den Mamai, mit ganzlichem Stillschweigen '), gesteht selbst, dass er über den wahren Ahnherra des Chanes der Krim keine sichere Auskunft habe '), und leitet dann die Fürsten der Deutschen von den Abkömmlingen Scheiban's ab 3). Nur in späterer Zeit, wo Abulghafi als Augenzeugo die Begebenheiten, die er erzählt, oder von seinen unmittelbaren Ahnen aus dem Geschlechto Scheiban's, des fünften Sohnes Dschudschi's, spricht, verdient er vollen Glaubon, nicht aber, wenn er das Geschlecht Urus-Chan's, wie das Tochtamisch's, vom dreyzehnten 4) statt vom ersten Sohne Dschudschi's ableitet, und die Abstammung Tutkul's, des Grossvaters Tochtamisch-Chan's, und Badakul's, des Vaters Urus - Chan's, an Ustimur, den Stammherrn der Ufbegen, anknupft 5).

irus- und chiamisch-Chan,

Orda Itschen, der älteste der vierzehn Söhne Dschudschi's, hatte, wie schen zu wiederhehlten Mahlen erwähnt

<sup>1)</sup> Après la mort de Berdibek Chan Urus Chan s'empara du pays des Kipzaks, Hist, généal. Ch. HI. p. 461. 1) Comme le pays (la Crimée) est fort éloigné de nous, nous ignorous de quel entre ses hait fils ils prirent leur origine. Elsen da p. 473. Hr. Schmidt bemerkt hier: «Es wundert mich, «dass der Verfasser als germanischer Türke nicht lieber das in Kasan geadrickte Original-citiet.» Ich habe, wie aus den häufigen Gitaten erhellt, Ahulghaffs, Original-Ausgabe immer augefuhrt, wo der Text von der franzosischen Übersetzung abweicht; wo immer aber dieselbe richtig, war es Pflicht gegen Laser, welche kein Türkisch verstehen, die französische Übersetzung im Citate vorzuziehen. Diese ist die Autwort des germanischen Turken auf diese wundervolle Bemerkung des russischen Mongolen. 3) «Cependant on pretend que les Chans des Nemets sont issus de cette branche de adescendants de Schey bani-Chan;» p. 483. 4) Abulghaft, Text-Ausgabe S. 100, Zeile 10 v. u. 5) Text-Ausgabe Abulghaft's S. 99, 100, mit den Nahmen der vier und zwanzig Ahnen des ufbegischen Fürsten Abdulaff.

worden, awar nach des Vaters Todo nicht die Herrschaft. welche dem Zwoytgebornen (Batu) zusiel, geerbt; aber sein Haus hatte dennoch über das Batu's die Verrechte des älteren Zweiges über den jüngeren in so weit behauptet, dass die Fürsten des Hauses Orda sich nicht in's Lager der goldenen Hordo beginben, und dass in den vom Gross-Chan aus orlasnenen Jerlighen der Nahme den Ulunen Orda'n, ale den filtoren, vor dem des Uluses Batu's, als des jüngeren, geschrioben ward '). Orda hatte sieben Söhne, deren Altester, Bertaktai, der Vater Kabindschi's oder Kubindschi's, zu Ghafna und Bamian herrschte '). Kubindschi hinterliess vier Söhne 3). von denen Pajan dem Kotlob die Herrschaft von Ghafna entriss 1). Pajan hatto vier Söhno, deren zweyter, Sasibuka 5), 700 (13: der Ahn sowohl Urus- als Tochtamisch-Chan's, Mit Sasibuka endet die Geschlechtstafel Roschideddin's, und Ghaffari und Munedschimbaschi geben nach demselben die folgende kurze Kundo der Herrscher der weissen Hordo, doren Residenz Ssighnak, die vorzüglichsten Stüdte Taraf und Otrar in der Nähe des Sihun. Ebisan, der Nachfolger Sasibuka's als Herrscher der weissen Horde, welcher im Jahre siebenhundert zwanzig (Tausend dreyhundert zwanzig) gestorben, hinterliess die Herrschast seinem Bruder Mubarck, welcher nach fünf und zwanzigjähriger Herrschaft starb und zu Ssighnak begraben ward 6). Der Nachfolger Mubarek's war sein Nesse, 745 (11 Tschimtai, der Sohn Ebisan's, welcher siebzehn Jahre lang 763 (11 regierte und seinen Sohn Himtai zum Nachfolger hatte, welchem schon nach ein Paar Jahren sein Bruder Urus- Chan folgto 7). Urus-Chan, ein müchtiger Fürst, Zeuge der Parteyungen der blauen Hordo, d. l. der Fürsten der goldenen Horde, setzte seinem Ehrgeize die Vereinigung der weissen und blauen Horde unter seiner Herrschaft zum Ziel "). Der Ausführung dieses ehrgeizigen Planes setzte sich sein Vetter

1) Reschideddin in den schon oben angeführten Stellen der Genealogie 1) Reschideddin in den schon oben sugeführten Stellen der Geneslogie des Hauses Tschengif-Chan's. 2) Abulfeds V. S. 178. Kabulschi Ben Ordana ist ein doppelter Frihmm, da Ordana statt Orda steht, und Kabülschi oder Aubindschi nicht der Sohn, sondern der Enkel Orda's. S. den Stammbauen.
2) Frig setzt Abulfeda sechs an. Abulf. S. 179. 4) Abulfeda V. S. 725. 5) Nast Baka Ben Tuli Ben Orda ist ganz unrichtig, indem Culi nicht der Vater, sondern der Oheim Sasibuka's war. Ghaffari. 9) "Mobarek, der Sohn Sasisluka's, starb nach 25 Jahren, i. J. 740, und ward zu Ssighnak begraben.» Ghaffari. 7) "Tschimtai berrschte i. J. 745, starb nach 17 Jahren, und an aseine Stelle kam sein Sohn Himtai, und an dessen Stelle sein Bruder Urus-aChan i. J. 799. Munedschimbaschi. 9) Munedschimbaschi.

Tuli Chodscha Oghlan entgegen und ward von ihm in offene-Feldschlacht getödtet '). Ein junger Sohn desselben Tochtamisch Auchteto sich zu Timur, dessen Kroberungsgestirn damable in vollem Glanze aufstleg. Im Nahmen des Vaters Tochtamisch-Chan's stimmt Abulghaff mit Ghaffari und Munodschimbaschi vollkommon überein; or nonnt denselben Tul-Chan, was nur ein Schreibschler, oder eine andere Leseart für Tuli Chodscha oder Tulu-Aghlan; aber nach der von ihm gegebenen Geschlechtstasel wäre Tochtamisch der Sohn Tuli Chodscha's, des Sohnes Tutakul's; Urus-Chan, der Sohn Badakul's, dos Bruders Tutakul's, d. i. nicht der Vetter Tochtamisch-Chan's, sondern desson Votters Sohn gewesen; Tutakul und Badakul wären beyde die Söhne Saridsche Koldschik's, des Sohnes Ustemir's, des Sohnes Kuma Temir's, des droyzehnten Sohnes Dschudschi's gewesen. Selbst diese Stammfolge, welche die des Hauses Tochtamisch-Chan's, stimmt mit der von Reschideddin angegebenen der Söhne Boka oder Kuma Timur's, des dreyzehnten Sohnes, nicht überein, denn dieser hatte drey Söhne, deren dritter Uwcigtimur, vermuthlich der Ustimur Abulghasi's. Uweigtimur oder Unktimur hatto vier Söhne, deren jungster, Saridsche, der Vater Tokul Chodscha's, des Vaters Tochtamisch's. Ustimur ist nach Abulghasi der dreyzehnte Ahnherr ') Abdolnsis-Chan's, des Usbegen, dessen Stammtafel Abulghaft mit der Urus-Chan's und Tochtamisch-Chan's in Eine zusammenwirft und die Nachkommen Urus-Chan's, d. i. der weissen Horde, statt vom ersten Sohne Dschudschi's, vom dreyzehnten ableitet, was im Widerspruche mit Ghastari und selbst mit Reschideddin, so weit dieser reicht 3).

inur und chtamisch.

Timur Gurgan, damahls auf seinem fünsten Feldzuge in das Land der Dsehete begriffen, sandte, sobald er Nachricht von der Ankunst des Prinzen Tochtamisch erhalten, demselben den Temnik Timur Usbeg entgegen, der ihn nach Uskend, der an den Usern des Sihun gelegenen Stadt, brachte. Timur überhäuste ihn mit Ehrenbezeigungen und Geschenken in Juwelen, Wassen, Stossen, Pferden, Kamehlen, Zeiten, Pauken, Fahnen, Selaven, und gewährte ihm den Ehren-

<sup>1)</sup> Munedschimbaschi, 2) Abulghafi p. 100. 2) S. die Stammtafel der Familie Dschudschi's unter dem XIII. Sohne und unter Orda, Beylage VII.

i

nahmen seines Sohnes '). Er installirte ihn als Horra von Sabran, Otrar, Sciram, Selghnak und Soraldschik, don Hauptetädten des östlichen, zwischen dem Jaik und dem 81hun gelegenen Theile Kiptschak's. Urus-Chan sandte ihm neinen Sohn Kottoghbugha mit einem Heere entgegen: Toohtamisch ward in die Flucht geschlagen, aber Kotlogh starb an Folge seiner Wunden '). Timurbeg empfing den geschlagenen Schützling mit noch grösseren Ehren, als das erste Mahl und gab ihm in noch zahlreicherem Heere die Mittel, sich in Besitz der verliehenen Länder zu setzen. Toktakia, der altesto Sohn Urus-Chan's mit den Prinzen seines Hauses, welche, das Blut Kotloghbugha's zu rächen, sich ihm angeschlornen, führte ihm noch grönneren Hoer entgegen. Tochtamisch wurde zum zweyten Mahle geschlagen; er Allehtete gegen den Sihun und warf sich in die Fluthen, um sein Leben zu retten. Kafandschi Behadir verfolgte ihn und verwundete ihn mit einem Pfeilschusse an der Hand. Jenseits des Flusses warf sich Tochtamisch orschöpst auf die Erde, wo . ihn durch glücklichen Zusall Edegu Berlas, einer der Hauptleute Timur's, entdeckto, ihn mit Speise und Trank erquickto, mit Courierskleidern versah und nach Bochara geleitete, vor dessen Mauern Timur damahls gelagert war 3). Der Eroborer empfing ihn eben so gnädig als die beyden ersten Mahle, und stattete ihn zum dritten Mahlo fürstlich aus. Edegu, ein Bog der Horde Mankut, ein Überläufer aus dem Lager Urus-Chan's in das Timur's, brachte die Kunde, dass dieser mit grossem Heere nahe, und zugleich erschienen die Gesandten Kepek Mangut und Tuludschan, um die Auslieserung von Tochtamisch zu begehren, die Timur verweigerte 4). "Sagt euerem »llerrn, waren die letzten Worte der Rede Timur's, "dass sder Krieg gerüstet und dass meine tapfern Krieger Löwen, »die, statt in Wäldern, in Lagern hausen. " Das Hoer Timur's ging über den Sihun und lagerte in der weiten Ebeno von Otrar, das Urus-Chan's befand sieu zu Ssighnak, der Hauptstadt der weissen Horde, die nur vier und zwanzig Parafangen von Otrar entsernt. Die Strenge des Winters, die Menge

<sup>1)</sup> Scherefeddin. Petis de la Croix L. H. Ch. XX. p. 277. 1) Ghaffari. Munedschimbaschi. 2) Scherefeddin a. a. O., Abderrefak, Chuandemir, Mirchand, Ghaffari, Munedschimbaschi, Tarichi Haider. 2) Die siehen Geschichtschreiber der vorigen Note.

des Regens und Schneos fesselte die Thätigkeit der beyden Heere '). Endlich beschligte Timur den Prinzen Mohammedschah mit Oktimur, Chatai Bohadir und Mubschir Behadir und fünshundert Mann zu nächtlichem Übersall. Sie wurden geschlagen; Oktimur und Chatai Behadir blieben, und der Sieg war abermalis auf der Seite Urus-Chan's. Abermalis befehligte Timur den Prinzen Mohammedschah auf Kundschaft, welcher ausser Otrar auf einen von den beyden tapferen Brüdern Satkin beschligten Hausen traf. Oktimur') und Kebekdschi. der Jurtdschi 3), d. i. der Quartiermacher, griffen die feindliche Truppe an; der jüngere Satkin ward getödtet, der ältere gefangen und vor Timur gebracht. Timur kehrte nach Kesch zurück, zog aber dann, von Tochtamisch als Ghadschardschi'), d. i. Wegweiser, begleitet, auf Streif gegen Dscheiran Kamisch, d. i. Reh-Röhricht, aus, von wo er, nachdem die Feinde zerstreut worden, mit reicher Beute nach Hause kehrte 5). Indesson war Urus-Chan gestorben, und ihm sein ältester Sohn

#### XXX. Toktakia

Toktakia. auf dem Herrscherstuhle der weissen Horde gesteigt, dessen Stelle hald darauf der Bruder

## XXXI. Timur Melik

Von der Chanschaft Timurmelik's oder Timur's, des Königs der Weissen Horde, erhalten, gab seinem Schützlinge Tochtamisch den Schimmel, Chunk aghlan genannt, zum Geschenke, welcher, wie Abderrefak sagt, van Schnelligkeit dem Wind vauvorlief, durch Hestigkeit aus den Fluthen Funken ries. Tochtamisch wurde von Timur Melik, wie von Urus-Chan, zum dritten Mahlor geschlagen, und durch einen Pseilschuss am

<sup>&#</sup>x27;) Scherefeddin. Petis de la Croix L. II. Ch. XXII. p. 283. Das Jahr des Krokodils, welches Scherefeddin (Petis de la Croix p. 282) angiht, war das Jahr 776, denn da, wie wir oben gesehen, das Jahr 1342 das Jahr des Pferdes, so war das zweyte vorher (das J. 1310) das des Krokodils. ') Scherefeddin wirst die erste Expedition mit dieser in Enes zusammen, bey Abderrefak sind sie gehörig unterschieden. ') In der franz. Übersetzung Petis de la Croix's p. 285 Werchi statt Jurtdschi. 'A) Ghadschardschi, Ghafurdschi Kulauf. (Glossar Apuschka. ') Abderrefak, Scherefeddin L. II., Ende des XXII. und Beginn des XXIII. Capitels.

Russe verwundet '), verdankte er seine Rettung nur dem geschenkten Schimmel ').

siegt

Tochtamisch war so oft von Urus-Chan und solnen Soh- Tochta nen geschingen worden, dass sein Schutzherr, der Eroberer. billig zweiseln mochte, ob derselbe wohl des ihm zugedachten Thrones von Kiptschak würdig. Timur berieth sich desshalb mit Usbeg Timur 3), welcher in der ersten Schlacht mit l'rus-Chan gefangen, vor diesen geführt, von ihm begnadigt worden und dann zu Timur entsichen, boy diesem sich in grosses Vortrauen gesetzt. Er fragto ihn um Timur Molik's Eigenschasten. Usbeg Timur verhehlte ihm nicht, dass dieser, bloss sinnlichem Vergnügen ergeben, die Nacht vortrinke, den Tag verschlafe, und dass der Ulus Dschudschi's den Tochtamisch zum Herrscher begehre. Diese Auskunft bestimmte den Beschluss Timur Gurgan's, die Herrschast von Kintschak seinem Schützlinge Tochtamisch zu verleihen. Er überhäusto ihn zum vierten Mahlo mit Geschenken und sandto ihn, von den Emiren Ghajasseddin, Terchan, Toman Tomir. Jahja Chodscha, Ufbeg Timur und Nikbl 4) begleitet, nach Ssighnak, wo ale ihn mit allen, bey der Thronbesteigung üblichen Feyerlichkeiten installirten, Goldstücke und Juwolen über seinen Scheitel ausgiessend. Tochtamisch erhielt den 778 (13 Befehl, den Timur Melik, welcher zu Karatai überwinterto. nazugreisen. Tochtamisch siegto zum orsten Mahlo und sandto den Urus Chodschn mit der Freudenkunde des Sieges an TImur Gurgan, der ihn mit einem Ehrenkleide zurücksandte. Tochtamisch überwinterte zu Ssighnak, und eroberte im folgenden Frühlinge Seral und das Land von Memak 5). Melik Timur berieth sich mit dem Prinzen Mohammed Aghlen über die Mittel, Tochtamisch abzuwehren, und als dieser welteren Feldzug widerricth, tödtete ihn Timurmelik, weil er den weblgemeinten Rath heimlichem Hasso zuschrieb, und zog mit seinem eigenen Hefure wider Tochtamisch. Die Schlacht

<sup>4)</sup> Scherefeddin L. H. Ch. XXII. p. 284, mit der irrigen Randschrift: defaite de l'Ourous Khan, indem dieser schon gestorben, wie aus Abderrefak zu erschen: Urus Chan wefat juft, worauf er erst das Geschenk des Schimmels und den Feldzug wider Timur Melik erzahlt. 2) Abderrefak.
3) Im Scherefeddin Petis de la Croix's Orkit statt Ufbeg. 4) So bey Abdertefak, in Petis de la Croix p. 288 Henki. 5) Vermuthlich das Emmak der Nikou'schen Chr. H. S. 231. Es ist aber auch moglich, dass hier das Land Mamai's gemeint sey, denn im Scherefeddin (L. 111. Ch.XII. p. 101) kommt der Sohn Memak's vor., wahrscheinlich der Mamai's. der Sohn Memak's vor, wahrscheinlich der Mamai's.

fund in der Nähe von Karatal Statt. Timur Melik wurde im ersten Angrisso gesangen und hingerichtet.

#### XXXII. Tochtamisch.

chtamisch.

Balindschak, der vertrauteste Genosse Timur Melik's. wurde vor den Sieger goführt, welcher ihm, weil er ein trouer Diener seines Herrn, das Leben schenkto; aber Balindschak') warf sich auf die Knie und sprach: »Den besten Theil meines Lebens habe ich im Dienste Timur Melik's verbracht; ich »knnn Anderen auf dem Throne nicht sehen; ausgerissen sey »das Auge, das statt Timur Melik's Dich auf dem Throne zu sehen wünscht. Willst Du mir gnädig soyn, so besichl, mir aden Kopf abzuhauen und denselben dem Haupte Timur Mealik's unterzulegen und seinen Leichnam auf den meinen zu "betten, damit sein zarter Leib nicht durch den Staub be-»fleckt werde.« Tochtamisch gewährte das Begehren des treuen Dieners, indem er ihn seinem Herrn in die Ewigkelt nachsandto '). Alleiniger Herrscher der weissen Horde, hatte Tochtamisch, wie am Ende des vorigen Buches erzählt werden, durch die Besiegung Mamai's auch die goldene sich unterworfen. Sogleich schickten die russischen Fürsten ihre Kilitschelon in's Lagor, um dem neuen Herrscher zu huldigen. Kottoghbugha 3) und Mokschi, die beyden Wassenträger Aug. 1381, Dmitri's Iwanowitsch, und die andera Kilitscheien kehrten mit ihren Fürsten aus dem Hoslager Tochtamisch-Chan's mit grossen Ehrenbezeigungen überhäuft, und einem unter gol-85 (1381). denom Siegel gegebenen Diplome zurück. Im folgenden Jahre sandte Tochtamisch den Grossbothschafter Ak Chodscha 1), von siebenhundert Tataren begleitet, an den Grossfürsten Dmittl Iwanowitsch, und hielt zu Nischno Nowgorod, von wo er cinige seines Gefolges nach Moskau sandto; dann rüstete er allo seine Macht wider Russland. Dmitri Constantinowitsch von Susdal, hiedurch aufgelärmt, sandte seine beyden Söhne, Wassili und Simon, in's Lager von Tochtamisch; sie fanden ihn nicht mehr da, indem er in Eilmärschen gegen Russland

<sup>1)</sup> Im Tarichi Haider (Berliner Bibl. i. J. 784) ist Balindschak in Baskak verstummelt, und so die meisten Nahmen. 2) Abderrefak, 3) Im Drewn. Let. H. S. 66 Tokhugha, 4) Drewn. Let. H. S. 57 Mchoziu, Karamsin V. S. 37, Note 89. Tatischtschew S. 293: Akkufu (Weisslamm). Nikon'sche Chr. IV. S. 129.

anrockte; endlich erreichten sie ihn zu Sernatsch '). Oleg aber, der Fürst von Rjafan, ging dem Tochtamisch sogar entgegen, Whrte ihn inner die Granze seines Gebiethes. um dasselbe vor Verwüstung zu sichern. Sein Marsch ging über die Oka nach Scrpuchow, und von da gerade nach Moskau').

Saulen von Rauch und Flammen, die aus niedergebrann- Tochtan ten Saaten und Dörfern emporwirbelten, verkündeten bey Tag und Nacht die Annäherung des mongolischen Hoeres, das am drey und zwnnzigsten August vor Moskau stand. Am folgen- 786 (12 den Tage erschien Tochtamisch selbst. Droy Tage lang wührte der Kampf, endlich täuschte er die Leichtgläubigkeit der Belagerten durch lügnerische Versprechungen von Sicherheit, weiche die Söhne Dmittl's von Nischne Newgored, Wassili und Simon, die sich bey ihm im Lager besanden, verbürgten. Am vierten Tage der Belagerung war des tapfern Fürsten 26. Aug. Ostel, der die Vertheldigung der Stadt leitete, Illinrichtung das Signal der allgemeinen Zerstörung und aller Gräuel siegender Barbarey 3). Die Mongolen ergossen sich über das ganzo Fürstonthum. Sicbon Städto: Wladimir, Swenigorod, Percjaflawl, Juriew, Moschaisk, Dmitrow, Borowsk, gingen in Flammen auf und in Blut unter. Nicht forne von Wolok stand Dmitri's Vetter, Wladimir Andreiwitsch, der eine Abtheilung der Mongolen überstel und auf's Haupt schlug 4). llievon durch Flüchtige benachrichtiget, entfernte sich Tochtamisch von Moskau, eroberte noch Kolonna und ging über die Okka zurück. Das Gebieth von Rjafan theilte, trotz des . Verraths seines Fürsten, das Schicksal aller andern mit Raub und Brand durchstäupten Städte; endlich verliess Tochtamisch Russland, nachdem er seinen Schwager Scheich Ahmed als Gesandten zum Fürsten von Susdal geschickt. Denselben begleitete Fürst Simon, der eine der beyden Söhno Dmitri's, aber den andern, Wassili, führte Tochtamisch int Lager mit sich fort b. Der Grossfürst Michael Alexandro-

¹) Drewn, Let. II. S. 71. Tatischtschew IV. S. 291. ²) Drewn. Let. II. S. 73. Tatischtschew IV. S. 295. ³) Hr. v. Frachn bemerkt: "Diess ist die Beschreibung der Eroberung Moskau's.» Es ware wohl ein Leichtes gewesen, die Beschreibung dieser Eroberung sus Andern shzuschreiben, aber da keine anderen Quellen zu Gebathe standen, so genigt hier die Verweisung auf andere gedruckte Geschiebten, um diese nicht noch zu grösserem Umfange anzuschwellen. ⁴) Nikon'sche Chr. IV. S. 131. Karamsin V. Note 90. Drewn. Let. II. S. 83. Tatischtschew, Schtscherbstow, Annalist (Moskau, 1819) S. 101—110. ¹) Drewn. Let. II. S. 85. Schtscherbstow. Nikon'sche Chr. IV. S. 137.

withch von Twor sandto seinen Wastenträger Gurlen zum Chan mit Geschenken, und derselbe brachte das Installirungs-787 (1383). Diplom des Grossfürstenthums zurück '). Im folgenden Jahre begab sich Michael Alexandrowitsch mit seinem Sohne Alexander solbst in's Lager zu Tochtamisch, welcher den Michaci olino das Grossfürstenthum entiless, und seinen Sohn Wassill im Lager als Geissel für die Schuld von nehttausend Rubeln behieft ). Der Fürst Boris Constantinowitsch von Gorodetz wurde im Lager chronvoll empfangen 1). Der Gesandte Karatschal bruchte den Frieden im Nahmen des Chanes dem Grossfürsten Dmitri Iwanowitsch 4), und der von Pimen, dem Metropoliten Russland's, ernaunto neuo Bischof von Serai, Saira, begab sich in sein Bisthum 5). Der Grossfürst Dmitri LApril 1383, Iwanowitsch sandto seinen ältesten Sohn Wassili zum Chan in's Hoffager, um dort seine Ansprüche auf das Grossfürstenthum von Windimir und Nowgorod wider den Grossfürsten Michael Alexandrowitsch von Twer zu behaupten. Er ging zu Schissaus der Klassa in die Okka, und von der Okka auf der Wolgs hinunter in's Hossager, we er chrenvoll empsangen ward, wiewohl er keine grossen Geschenke mitbringen kounte, ob der Pländerung Maskau's. Er wies sieh mit dem Diplome Dechausbeg's aus, welches Tochtamisch ohrte und dem Duitti den Gesandten Karatschai, denselben, der den Frieden nach Moskau gebracht 6), mit der Bestätigung sandte, den Sohn Wassill aber drey Jahre bey sich zurückbehielt?). Dmitti Constantinowitsch von Susdal sandte seinen Sohn Simon in's Lager. Baid darauf starb Dmitri, und der Chan verlich das Grossfürstenthum von Susdal und Nowgorod dem Bruder desselben, Boris Constantinowitsch, welcher sich damahls mit seinem Sohne Iwan im Lager befind 8). Noch im Herbste kehrto er als Grossfürst von Susdal und Nowgorod zurück. Zur selben Zeit besand sich zu Wladimir der Gesandte Adasch 788 (1381), oder Adam "). Im folgenden Jahro wurde das ganzo Grossfürstenthum mit schwerer Abgabe, jedes Dorf mit einem link-

Drewn, Let. S. 81. Tatischtschew IV. S. 202.
 Karamsin V. Note 102.
 A5.
 Drewn, Let. H. S. 87. Nikon'sche Chr. IV. S. 138. Tatischtschew.
 Drewn, Let. H. S. 89.
 Eben da. Nikon'sche Chr. IV. S. 141. Tatischtschew IV. S. 305.
 Drewn, Let. H. S. 89.
 Tatischtschew IV. S. 308.
 Drewn, Let. H. S. 93. Tatischtschew IV. S. 318. Nikon'sche Chr. IV. S. 112. Karamsin V. Note 111.
 Nikon'sche Chr. IV. S. 113. Karamsin V. Note 113.
 Drewn, Let. H. S. 95. Tatischtschew IV.

ben Rubel belegt '). Im Lager befand sich damahis Alexander, der Sohn des Fürsten von Twer, sammt den beyden Prinzen Wassili von Moskau und Susdal. So mussten die 787 (138 Fürsten Russland's ihre Treue für den Ulus des Gross-Chans durch ihre Söhne als Geisseln im Hofinger verbürgen. Alexander kehrte zurfick.

Im selben Jahro, wo Tochtamisch durch den Gesandton Handels Karatschal dem Grossfürsten Dmitri von Moskau den Erioden frag mit gewährte, schloss sein Statthalter Ramafan zu Bolgat in der 1350 Krim einen Haudelsvertrag mit den Venezianern al. Androa Venerio war der Bevollmächtigte der Republik. Es ward darin festgesetzt, dass die venezianischen Kaufleute von ihren Wanren drey vom Hundert als Stämpelrecht (Temaha) zahlen, dass aber die nicht verkausten Waaren, so wie die venezianischen Wirthe, von Abgaben frey, dass die Händel an der Gerichtsbehörde des Geklagten entschieden, dass, wer die Mauth um ihr Gefälle betriegen wolle, der eingeschwärzten Waaren verlustig '). Schon drey Jahro früher war zwischen Elias, dem Beg von Solgat, einerseits, und andererseits zwischen der Republik von Genun und ihrer Colonio zu Kuffn, durch den gennesischen Bevolimkehtigten Ginnone del Bosco, den Consul, durch Barnabo Riccio und Teramo Pichenotti, Syndiel von Kaffa, im Nahmen der Republik und der Colonie ein Vertrag unterzeichnet worden 3). Den Unterthanen des Chans wurde in allen genuesischen Besitzungen Schutz und Sicherheit zugesagt, und achtzehn zu Soldaja gehörige Dörfer, welche, chemalis von den Genuesorn besessen, ihnen von neuem mit Gewalt entrissen worden, wurden so wie alle zwischen Cembalo und Soldaja gelegenen wieder als gennesischo auerkannt 4); unterzeichnet am letzten des Monathes Schaaban, d. i. am acht und zwanzigsten November. Sieben Jahro hernach wurde dieser Vertrag erneuert. Die Bevollmächtigten 12. Aug. Tochtamisch-Chan's waren Junisbeg Kotloghbugha, damahis Beg von Solgat, und zwey andere Tataren; von Selten der Genneser Gentilo di Grimaldi und Gianono del Bosco, als

Karamsin V. Note 103, S. 45. Nikon'sche Chr. IV. S. 445. Tat. IV. S. 311.
 Marin storia civile e politica del Commercio Veneto VI. p. 73 n. 74.
 Odorico, lettere ligastiche p. 189.
 alia Gotia con Il suoi Cazal, e con ali soi pocoli, li quali son Christiani da lo Cembaro fino in Soldaia sea dello agrande comun o scon Franchi.

Syndlei und Procuratoren der Republik, und der Consul von Kuffn, Giovanni degli Innocenti, im Nahmen der Colonie. Die-Her wird darin Consul von Kaffa, der Genueser und gans tinzarien's (wie damahis die Krim von den Genuesern genannt ward) betitelt. Nebst ihnen unterzeichneten noch Nicolo di Marin und Gianone de Vivaldis, als Syndici Procuratori der gennesischen Gemeinde zu Kaffa. Mit der Erwähnung und Bestätigung der frühern Verträge, des letzten vom Jahre cintausend droyhundert achtzig und des ersten vom Jahro clutausend dreyhundert fünf und seehzig, versichern sich beyde Theile neue and unverbrüchliche Freundschaft '). Kotloghbughn, der Herr von Solgat, verspricht seinerseits in seinem und des Chanes (Tochtamisch) Nahmen, eben so guto Münze zu prägen, als sein Vorfahr Elias '). Es ist nicht anzunchmen 3), dass diese Münze auf den Nahmen des Chanes von Solgat geprägt worden, indem dieses Majestätsrecht nur im Nahmen des Chanos Tochtamisch geübt werden konnte; wirklich ist auf mehreren Münzen desselben der Prägeort von Alt- und Nou-Krim zu lesen. Die andern Prägeorte seiner zahlreich in den russischen Münzenbineten erhaltenen Münzen sind: das grosse und neue Lager, All- und Neu-Serai, Scraidschik, Astrachan, Afak, Schamachije, Baku, Schaburan und Chuarefm, chen so viele unverwersliche Zeugen der Ausdehnung seiner weiten Herrschaft von den Usern des schwarzen Meeres bis an die des easpischen, vom Tanais bis zum Jaxartes, d. i. vom westlichen bis zum östlichen Don 1); Sein Titel: Der gerechte Sultan, die Hülfe der Religion und der Welt, mit dem Wahlspruche: Das Reich ist Gottes 5).

\*\*rhültnisse\* Wir kehren nach diesem Seitenblicke auf die Verhältit Russland: nisse des auswärtigen Handels und der Münze zu den russischen, aber nur auf einen Augenblick, zurück, und dann zu

<sup>1)</sup> Von einem dritten, i. J. 1383 abgeschlossenen Vertrage, dessen Seresteri (Memoria sulle colonie del mar nero p. [8]) erwalnt, ist keine Rede; er hat sicht geiert, indem er die lateinische Übersetzung aus der lingua Lgaresea des Vertrages v. J. 1380 als einen besondern anfährt. Dieser Irrthum sowohl, als der noch grossere, vernöge dessen (8, 12) ein Vertrag v. J. 1281 mit Tschengif (der i. J. 1227 gestorben) sugeführt wird, ist in dem LXV. Bande der Jahrbücher S. 11 u. 24, so wie auch das Citat aus Serestori zu berichtigen. 2) Odorice lettere ligustiche p. 182. 3) alo ne argumento ache il Kandi Soleati battea moneta. Odorico p. 103. 4) Bey Arrian heisst der Oxus Tanais, τῶ δὲ Ταναιδί. 5) Frachn, die Munzen des Uluses Dschudschi's S. 23, 28, N. 247.

denen zwischen Tochtamisch und Timur. Mohrere der russischen Fürsten, welche sich im Lager Tochtamisch-Chan's 26, Nov. 1 befinden, entliefen aus demselhen, so Wassill Dmitrowitsch von Morkau '), und Wassill Dmitrowitsch Kirdana von Busdal '); duch diesem begegnete auf dem Wege ein tatari- 718 (128 scher Gesandter, der ihn wieder mit sich ins Lager nahm. wo er viel leiden mussto, und von wo or erst nach zwoy Jahren wieder entkam. Boris Constantinowitsch von Susdal hingegen begab sich in dasselbe, kohrte mit der Grossfürstenwarde von Nischno Nowgorod, Gorodetz und Susdal zurück '), und sandto im folgenden Jahro soinen Sohn Iwan dahin 4). Alexander Michalowitsch von Twer kehrte ebensalis, von tatarischen Gesandten begleitet, in seine Heimath zurück 5). and Rodoslaw von Rjafan entlief, wie die beyden Wassill "). Ther die Uranche der Entweichungen russischer Fürsten nowohl als eingeborner tatarischer Bego aus dem Hofinger schweigen die russischen Geschichten. Dieselbe scheint in chigen damable im Lager vorgefallonen inneren Unruhen und In der anderweitigen Beschäftigung Tochtamisch-Chan's mit Ostlichen Angelegenheiten zu suchen zu seyn. Tochtamisch liess seine Gemahlinn, Towlui oder Tawlui (Dewlotbeg) genannt, hinrichten?), und zwischen ihm und seinem bisherigen Gönner und Schutzhorrn hatten Irrungen und gegenseitige Bofehlungen Statt; denn während Timur sich im Oston zu Samarkand befand 8), wurde auf dessen Befehl dem Tochtamisch die Stadt Arnatsch (Urgentsch) entrissen 9), und Tochtamisch 780 (1 entschädigte sich dafür durch die Plünderung von Tebrif "), in dessen Besitz damahls Ahmed, der Hehan der Kamilio Dschelair "). Bey diesem Feldzuge wider Aferbeidschan führte Tochtamisch von Tebrif einen der berühmtesten persischen Dichter, Kemnl von Chodschend, mit sich, welcher vier Jahre zu Serni lebte und die Herriichkeiten der Hauptstadt Kiptschak's in Ghafelen besang ''). Diess ist der dritte per-

Nikon'sche Chr. IV. S. 151. Drewn. Let. II. S. 100. Karamain V. Note 113.
 Nikon'sche Chr. 1386, IV. S. 149. Drewn. Let. II. S. 102.
 Nikon'sche Chr. 1386, IV. S. 149. Drewn. Let. II. S. 102.
 Nikon'sche Chr. IV. S. 151. Drewn. Let. II. S. 102.
 Nikon'sche Chr. IV. S. 152.
 Drewn. Let. II. S. 103.
 Drewn. Let. II. S. 103.
 Hadschi Chaffa's chronol. Taf. i. J. 787 (1385).
 Purewn. Let. II. S. 114. Nikon'sche Chr. IV. S. 153.
 Tat. IV. S. 316.
 Deguignos L. XVII. p. 291.
 Derselhe p. 289, L. XVIII. und XX. p. 361.
 Dewletschah; das Ghafel übersetzt in der Gesch, der persischen Redekiste S. 256.

sische Dichter, Nahmens Kemal, dessen Lebensumstände mit der Geschichte der Mongolen in Kiptschak verslochten. Die erste Ursache aber der Feindschaft zwischen Tochtamisch und Timur, welche die aussührlichsten Geschichtschreiber des letzten, Scherefeddin und Arabschah, verschweigen, war die Hinrichtung Sultan Husein's, des Enkels Emir Asghan's, des tschagatalschen Prinzen und Herrschers des Uluses Tschagatai, eines Verwandten des Hauses Dschudschi's '). Eine Zeit lang hatten die drey ersten und nächsten Räthe Tochtamisch-Chan's, Alibeg, aus dem Stamme der Konghurat 1), Urus Timur und Akbugha Behrin, das unter der Asche glimmende Feuer der Feindschaft Tochtamisch-Chan's wider Timur durch ihre Vorstellungen vom Ausbruche zurückgehalten; als aber Kasandschi, welcher seinen eigenen Vater ermordet, und Alibeg die Oberhand im Rathe Tochtamisch-Chan's erhielten, erklärte Tochtnmisch offenen Krieg. Timur 9 (1387). zog nach Aferbeidschan 3); am Kur angelangt, erhielt er die Kundschaft, dass jenseits desselben feindliche Truppen sichtbar. Die auf Kundschaft gesandten Emire wurden mit dem Vortrabe Tochtamisch-Chan's handgemein, und vierzig derselben deckten das Schlachtfeld. Timur's Sohn, Mirfa Miranschah, setzte mit seinen Truppen über den Kur, um die erlittene Niederlage zu rächen, und verfolgte den flüchtigen "Feind bis gegen Derbend, demselben eine Menge von Gefangenen abjagend, die in Ketten vor Timur gebracht wurden; darunter Schuride, der Bruder Mubaschir's. Timur's Politik zog die gelindesten Saiten auf. "Wie kommt es, « redete er die Gesangenen an, "dass ein Fürst, den ich als meinen "Sohn ansehe, ohne Ursache dieses Land überzieht und Tau-"sende von Musulmanen ins Verderben stürzen will? Er hütho "sich hinführe vor so unziemlichen Handlungen, erfülle mit "Treue die Verträge und weeke nicht den schlasenden Zwist." Dieser Rath, bemerkt der Geschichtschreiber Schereseddin von Jest, war im Sinne des Propheten gegeben, welcher gesagt: "Der Zwist schläst, Gott fluche dem, der denselben

<sup>1) «</sup>Nachdem Timur Melik den Hasan, Sohn Kafthan's, getödtet, ward «Tochtamisch-Chan darüber zornig, weil Hasan aus der Familie Tschengif-«Chan's." Dschenabi. 1) Nach Hen. Schmidt: Chonkirat. 1) Scherefname in Petis de la Groix L. 11. Ch. LVI. p. 405.

## Zweyter Zug Timurs wider Tochtamisch. 311

austicekt"). Der Friede ward erneut und Mirsa Miranschah sührte die Heere Timur's über den Kur zurück ').

Noch während des zwischen Tochtamisch und Timur Zwerter Sammonden Krieges hatto sich Boris Constantinowitsch ins Torbian Lager begeben 3). Er traf ihn auf dem Marsche, und begleiteto denselben dreyssig Tago lang, bis er ihn zu Kruktan verliess, von wo or sich nach Serai begab 4). Im folgenden Jahre, am Tage der Himmelführt Maria, bestieg Wassill 15. Aug. Dmitrowitsch von Moskau den väterlichen Thron, auf demnelben vom tatarischen Gosandten Scheich Ahmed installirt 1). Nach der Augabo des persischen Geschichtschreibers Schorefeddin von Jest besinden sich in dem Heere, welches Toohtamisch aus allen Völkern Kiptschak's wider Timur führto. nebst Bulgaren, Tscherkessen, Allanen, Tataron der Krim und Baschkiren 6). Mit Anbruch des Jahres tausend dreyhundert neun und achtzig erhob sich Timur aus seiner Hauptstadt Samarkand und lagerto zu Saghrudsch. Inmitten dos strengsten Winters wurden Tewadschi, d. i. Truppenwerber, nach allen Gegenden des Reiches gesandt, um die Heere beweglich zu machen. Auf die Nachricht, dass der Vortrab des Heeres Tochtamisch-Chan's, von Hilghmisch 7) Aghlen beschligt, bey Chodschond über den Sihun oder Jaxartes gegangen, und der Vortrab bey Sernuk ") gelagert sey, brach Timur, taub gegen die Worte seiner Emire, welche ihn bathen, den Marsch zu verschieben, bis alle Truppon versammelt seyn würden, inmitten des Schnees auf, der den Pferden bis an die Brust ging. Bald darauf traf Timur's zweytgeborner Sohn, Prinz Scheich Osman, mit den Truppen ein, die er zu Andegan gesammelt, und mit donen er längs des Sihun seinem Vater entgegengezogen war. Die Truppen Timur's umgingen in der Nacht den Feind, und mit Sonnenaufgang sanden sich die beyden Heere am Hügel Enbar gegenüber.

¹) Diese Stelle ist bey Petis de la Croix II. Ch. LVII. p. 408 nicht übersetzt worden. ³) Munedschimbaschi, Abderrefak, Dschenabi, Scherefeddin, Drewn. Let. II. S. 471 i. J. 4588, Tat. IV. S. 355 vermengt den Timur Akark mit Timur Aotlogh, wie (beylantig gesagt) Naumow den Urus-Chan mit Acwenf, und Butkow den Nokai mit Toktai. ³) Drewn. Let. II. S. 471. 4) Tat. IV. S. 355. 5) Drewn. Let. II. S. 472. Nikon'sche Chr. IV. S. 491. Tat. IV. S. 355. 6) Petis de la Croix L. III. Ch. III. p. 22. actiusi que de Bachgoral ect meme de Moscovie » ?) Hitmisch (Abderrefak), nicht Hiemisch, wie bey Petis de la Croix p. 23. \*) Be Sernak im Scherefname der nefdikl atschrik der nak.

I)ns Beschlswort Surun (Vorwärts!) erscholl inmitten des Getöses der Trompeten und Pnuken, des Geklirres der Zügel und Schwerter. Die Truppen von Kiptschak wurden geschlagen; viele fanden den Tod, dem sie zu entslichen trachteten, in den Fluthen des Sihun. Schonung ward nicht gegeben. nur Idi Berd, der Secretär '), wurde nicht nur mit dem Leben, sondern auch mit einem Amte beginndigt '). Timur war nach diesem Siege nach Samarkand zurückgekehrt, aber im Frühjahre stellte er sich an die Spitze seiner Heere gegen Kiptschak. Mirfa Miranschah kam an der Spitze der Truppen von Chorasan; ihnen folgten die von Balch, Kunduf, Baklan, Bedachschan, Chatlan Hissar und anderen Districten 3). Mirfa Omar, Emir Seifeddin und Ege Timur schlugen Brücken über den Sihun, über welchen Timur mit den Prinzen, seinen Söhnen, Anfangs April übersetzto. Die drey obgenannten Emiro besehligten den Vortrab i), drey undere, Timur Kotlogh Aghlen, Sewindschik Behadir und Osman Behadir hatten die Wache der Vorposten. Sie überstelen nächtlicher Welle die Truppen des Tochtamisch und richteten grosse Niederlage an; doch entkamen viele über den Aredsch (der in den Sihun fällt) 5) und flüchteten zu Tochtamisch, der Ssabran belagerte, welches am Sihun gelegen 6). Die Inpfere Vertheidigung der Stadt zwang ihn, nach Jasi sich zurückzuzichen, welches, im Dreyecke mit den beyden Städten Otrar oder Ferjab und Ssabran gelegen, eine Tagreise von beyden entfernt ist?). Hier lagerte Tochtamisch in den weiten Ebenen, brach aber auf, sobald er von der Annäherung Timur's Kundo erhalten. Timur sandto den Emir Seifeddin mit dem Gepäcke voraus nach Samarkand, verfolgte aber selbst noch den flüchtigen Feind. Vierzig mit vier Emiren auf Kundschaft vorausgesandte Tapfere stiessen zu Ssarik-Usen auf die Vorposten des seindlichen Nachtrabes, die sie niedermachten. Auf dem Rückzuge stiessen sie auf Katbe Tarchan "), der mit seinem Jurto von hundert Familien hier

)1 (1389).

<sup>1)</sup> Bachschi. 2) Petis de la Croix III. Ch. III. p. 26, 2) Alles auf der treillichen Karte von Burne's Reise zu finden. 4) Mangalai, 5) Timur befand sich schon auf dem nördlichen Ufer des Sihnn, und der Aredsch flesst auf der Karte des Dschihannuma auf der siidlichen Seite des Sihun in den Arabee. 4) Dschihannuma S. 360, Zeile 8 v. u. 7) Dschihannuma S. 367. 4) Abderrefak.

lagerte. Er ward gofangen gemacht und mit seinen Horden nach Aksuma '), we das Lager Timur's, gebracht. Von hier trat Timur den Rückzug durch die Wüste von Oreng Tschigil nach Alkuschun an. Er kam nach Bilen, ging über Starik Usen und Gurdschin nach Alkuschun, und von da nach Samarkand '), während Tochtamisch nach Klytschak zurückgekehrt war. So endete der zweyte Feldzug Timur's wider Tochtamisch-Chan.

Die Sie Tusche

Im folgenden Jahre saste Timur den Entschluss, nicht mehr die Angriffe des Felndes an der Gränze der beyden Reicho am Sihun abzuwarten, sondern den Feind in seinem eigenen Lande aufzusuchen, und mit seinen siegreichen Heoren Kiptschak zu überziehen. Nachdem zu Chodschond Brücken geschlagen worden, ging er Endo des Herbstes übor 782 (13 den Fluss, um zu Taschkend, zwischen Barsin und Dscherasch, zu überwintern. Taschkend, d. i. der Steinbezirk 1), bat, wie mehrere Städte Turkistan's, zweyerley Nahmen, unter beyden gleich berühmt 1). Sein anderer Nahme ist Binaket 5), und unter beyden Nahmen ist die Stadt als der Goburtsort grosser Männer, besonders zweyer Geschichtschreiber, verherrlicht. Hasif Taschkendi ist der Verfasser einer in Europa noch nicht in Vorschein gekommenen Geschichte Turkistan's, und Binaketi, der Dichter, Verfasser des zur Schreibung mongolischer Geschichte in Europa hier zum ersten Mahle benützten Gartons der Männer von Genie in der Kennt-

<sup>1)</sup> Bey Abdorrofik Ak Toman, 2) Petis de la Groix L. III. Gh. III. p. 31 und Abderrefik. 2) Kend oder Kent, das englische Kent, hänfig in den Be-nennungen turkistanischer Stadte, wie Samarkand, Barkent. Dychihannuma S. 319, 350. 4 Hr. v. Frachu setzt au den Rand: "Aber noch beruhmter aunter seinem dritten Nahmen Schasch, doch der Verfasser kommt unten auch auf das zu aprechen." Nun, da ohnediess weiter unten davon gesprochen wird, zu was die mussige Bemerkung! 3) Ket oder Kede ist das deutschen wird, zu was die mussige Bemerkung! 3) Ket oder Kede ist das deutschen Gaden, das sich noch hautiger als Kend in den Benemungen turkistanischer Städte findet, als da sind: Ishaniket, Schawiket, Churedschket, Aedschaniket, Besket, Barsinket (das obige Barsin), Hoket, Achsiket, Surket, Baranket, Dischaghaiket, Ferteket, Dischabanket, liket, Homanket u. a. Dschihannuma, Von diesen, im Dschihannuma erwähnten Stadten finden sich in Herbelot Islaniket als Abaniket und Osbaniket, irrig als synonym mit Banaket (Binaket) angegeben, das letzte aber dann wieder be-souders unter Benaketh und Beneath aufgeführt, bey deren erstem gewar net wird, diese Stadt nicht mit Ashanketh zu vermengen; dann Harsiketh, dann Khosehket, Khonakend, Schauket, abhangig von Schasch, dann Schahrochiah am Sihan oder am Flusse von Chodechend; nordlich von Schasch ist Farjab oder Otrar, welches Herbelot eben 20, wie ich, gleichbedeutend mit Farab genommen, daher den grossen Philosophen 20wohl Farabi, als Fariabi schreiht; eben 20 schreiht er Khaldoun, Zeidoun, Abdoun, Hamdoun, Arabschah, 212tt das Ibn vorzusetzen.

niss der Geschichte und Genealogie '). Taschkond oder Binuket, nuch manchmahl Schasch genannt, ist die Hauptstudt der gleichnahmigen Landschaft, nicht zu vermengen mit Finaket oder Schahrochije, welches fünf Tagrelsen von Chodschend entfernt liegt. Die Bogen von Tschatsch genossen chen so grossen Ruf, als die siebenfarbigen Tulpen desselben und die rothen Rosen Bochnra's 2). Taschkend ist mit Wällen und einem Schlosso befestigt, und durch eine Mnuer mit dem naho der Stadt gelegenen Berge Sabulagh verbunden. Die arabischen Geschichten erzählen Labelhastes von einem Brunnen und einer Fontaine der Stadt: das Wasser der ersten soll sich in Blut und Stein verwandeln, die zweyte nur bey umwölktem Himmel fliesson 3). In der Näho dieser Hauptstadt des Gebiethes hinter dem nördlichen Ufer des Sihun lagerte Timur. Er begab sich aber nach Chodschend, um dort am Grabe des Scheich Massiahat seine Andacht zu verrichten. Chodschend liegt am südlichsten Buge des Sihun oder Jaxartes, welcher von hlor sieh nach Norden wondet. Chodschend ist der grosse Übergangsort der Karawanen von Samarkand und Kaschghar, von der letzten dieser Städte fünf und dreyssig, von der ersten eilf, von dem östlich gelegenen Andegan nur fünf Tagrelsen entfornt. Chodschend ist durch seine Granatäpfel eben so, als durch sein Augenweh, berühmt, das dort so schr in der Luft herrscht, dass selbst die Sperlinge triefende Augen haben. Der Nahmo Chodschend's ist so wie der des benachbarten Verghana, welches houte Chokand heisst, schon desshalb merkwürdig, well sieh in ihm der alte Nahme des In der Bibel zuerst genannten Landes Chawila (das Land von Chaw) erhalten int, das, vom Pison (Sihun) durchströmt, fruchtbar an Gold, Onyx und Bdellion 4). Noch heuto heisst der Sihun der Finss von Chodsehend 5). Den Überfluss an Gold und Steinen bezeugen die morgenländischen Geo-

<sup>1)</sup> Bacalhat uli el-bab fi maurifett turich u entab, 2) Dschihannuma 8, 351. 3) Eben da, 4) Genesis II 8, 11 u, 12, Balollah, Erdharz uder Stein-kohle. Hr. Schmidt glossiet hier: "Meine Conjectur lautet zuf lapis lazult, gwelches im Sauserit Bedurja heisst (S. eines der Intelligenzblatter der beip-wziger Literatur-Zeitung, Jahrgang 1827 oder 28); schwerlich können Steinskohlen unter Kostbarkeiten begrillen werden." Wohin die Conjectur Hrn. Schmidt's lautet, ist für diese Geschichte wold höchst gleichgültig; übrigens, wer zagt denn, dass Balellion ein köstlicher Stein gewesen zeyn müsze? in der Schrift steht bloss: «Und das Gold des Landes ist köstlich, und das alindet man Bdellion und den Edelstein Onyx." ) Dschihannuma S. 356.

graphen. Um Achsiket (in der Geschichte der persischen Poosie berühmt durch den Dichter Estreddin Achsiketi) sind Bergwerke von Gold und Bilber, die Berge von Such geben Quecksilber; im Districte von Serin quilit Naphtha und Erdpech, im Gebirge von Esfere sind Minen von Kupfer, Bley, Eisen und Türkis '). So reich int noch houte Chokand, das Land, worin die Stüdte Chokand und Chodschend, das vom Flusso gleiches Nahmens durchströmte Land von Chaw oder Chokand'). Das reich begabte Land ist ein Land von Naturwundern und geographischen Merkwürdigkeiten. Im Gebiotho von Chodschond ist die grosso Ebene von Kendbad, die nimmer windfroy, nuch unter dom Nahmen der Wasto Hal Derwisch berühmt, well sich die Reisenden, wenn sie dieselben durchziehen, um sieh zurecht zu finden, Hai Derwisch, d. 1. Hey Derwisch! zurufen. Chodschend, berühmt als die von Timur besuchto Grabstätte des frommen Scheichs Masslahat, Ist noch mehr als der Geburtsort des grossen Scheichs und Dichters Kemal Chodschendl verhorrlicht, der aber nicht bier, sondern zu Tebrif ruht 3).

Timur vertheilte am Grabmahle des Scheichs zehntausend Goldkopeken und begab sich von da nach Taschkend, wo or erkrankte: Als er wieder gosundet, und Prinz Miranschah mit den Truppen von Chorasan gekommen, vertheilte er unter die Truppen alles gemünzte Gold. Diese Geldaustheilung hiess bey den Mongolen Okulgha, so wie die der auf der Jagd erlegten Vögel Schirilyha. Als Wegweiser befanden sich drey kiptschakische Prinzen bey Ihm, welche Gegner Tochtamisch-Chan's, Timur Kotlogh Aghlen, der Sohn Timur Melik's, des Sohnes Urus-Chan's, Gündsche Aghlen und Edegl Ufbeg. Dienstags den neunzehnten Janner 4) brach Timur 703 (# mit seinem ganzen Hofe von Taschkend auf, die Frauen vorabschiedend bis auf Tschelkan Mulkaga, die Tochter Hadschibeg's des Dacheten, welcho auf diesem Feldzuge seine Goführtinn. Als zu Karnsumn gelagert wurde, erschlenen Gosandte Tochtamisch-Chan's, Timur befahl, dass sie mit dem

71-Kipte

<sup>1)</sup> Dschihannuma S. 356 u. 361. 2) In Chokand und Chawila ist die erste Halte dieselbe, und in der zweyten haben das persische oder germanische Acnt und das türkische II dieselbe Bedeutung. 2) Dschamij's Nefhatol-ins, die 572 Lebensheschreibung, st. i. J. 803 (1400). 4) Der 12. Saufer des J. 973 Dienstags (Petis de la Croix L. X. Ch. X. p. 73) war richtig ein Dienstag (Sonntagsbuchstabe A) nach der Berechnung der Hidschret vom 16. Julius au.

gewöhnlichen Coremoniel empfangen worden sollten, Ble liefen also auf das grosso Thor des kaiserlichen Zolten au. schlugen dort mit ihrer Stirne die Schwelle dennelben, überströmten in Bitten um Verzeihung der Schuld ihren Herrn und in Lobescrhebungen Timur's, welchem sie einen Schunkar '), d. i. einen Fniken der edelsten Art, und neun Pferde von ausserordentlicher Schnelligkeit darbrachten. Timue nahm den Schunkar auf die Hand, gewährte aber den Gesandten keinen huldvollen Empfang. Sie überreichten das Schreiben ihres Herrn, der darin um Verzeihung seiner Schuld bath '). Timur warf in seiner Redo den Gesandton die Undankbarkeit ihres Herrn vor, den er wider Urus-Chan in Schutz genommen, den er auf den Thron von Kiptschak gesotzt und der treulos die Abwesenheit seines Wohlthäters auf fernen Feldzügen benützt, um in sein Land zu fallen. Wenn es sein Ernst sey mit seiner Roue und Bitte um Verzeihung, möge er seinen Wesir Alibeg senden, damit derselbe mit den grossen Fürsten des Lagers unterhandle. Die Gesandten wurden mit Ehrenkleidern beschenkt, wohl gehalten, aber zugleich genau beobachtet. Am ein und zwanzigsten Februar')

16. Rebiulruwrl 793.

i. Febr. 1391. hielt Timur mit seinen Söhnen und den grossen Fürsten Kriegsrath, und es wurde beschlossen, dass die Gosandten dem Heoro folgen soliten. Der Marsch ging über Just, Karadschun und Ssabran. Sechs Wochen lang wurden die Pferde in den weiten Ebenen Turkistan's abgemüdet, und in der Hälfte Aprils 4) ward an den Ufern des Ssarik Ufen 4) gela-

<sup>1)</sup> D. i. einen Gerfalken. Schunkar ist wold dasselbe mit dem arabischen 1) D. i. einen Gerfalken. Schunkar ist wohl dasselbe mit dem arabiselen Sonkur, und vielleicht, wie Hr. Charmoy bemerkt, dasselbe mit dem alaie achen Sokol. 2) Petis de la Groix L. X. Gh. X. p. 30. 2) In der Hist. de Tomurbee sind die Daten hier, wie durchaus, felsch ausgerechnet. 4) Durch drey Wochen, atatt sechs Wochen, ist ein Fehler der Abschreiber: Sch statt Scheich; denn von der Hallte des Rebiul-ewwel bis zum ersten Dachemafulewwel sind sechs, nicht drey Wochen. 3) Hr. Charmoy meint in seinem hochst achatzenswerthen Memoire über diesen Feldzug Timurleng's (némnitres de l'acad. imp. des seinenes de Saint-Petersbourg, sixième serie, T. Hi. p. 140), dass diess vielleicht Szarik Erin heissen musse; allein das eine wie das andere heisst gelber Fluts, und entspricht also dem Szarifsu unter dem das andere heisst gelber Fluss, und entspricht also dem Ssarifsu unter dem 46. Breitengrade auf dem Wege Turkistau's bey der Pestung Petropaeloeis kata (St. Peter und Paul); er erkennt aber selbst die Lessart Stari Ufen als die Vorzuglichere au. Der Band der Denkachriften, in welchem sich dieses Staristanden der Staristanden der Staristanden der Staristanden die Staristanden der Staristanden de Memoire befindet, ist orst Ein Jahr nach Einsendung meiner Arbeit an die Akademie erschienen, und ist erst wahrend des Druckes nach Wien gelangt-Da die Beaultate von Hen Charmoy's hoelist ausfuhrlicher Arbeit uber die sen Feldang (100 Seiten in Quarf) ganz dieselben, wie die meinen, so ist auch herr im Texte nu lits geaudert, sondern das Nutlige soll nur in den Noten bemerket werden. Die beyden, von Hrn. Charmoy gerugten Felder der osmanischen Geschichte, nahmlich die falselse Aussprache von Jokatmusk

gert. Der Fluss war ausgetreten und die Uebersetzung desselben dadurch einige Tago verzägert. In der Nacht entflo- 1. Diel hen zwey Schwen Edegu's, welche, dem Tochtamisch die 16 Apr Nachricht zu bringen, die Wüste durchrannten. Drey Wochen endlich nach dem Übergange über den Ssarik-Ufen gelangte man zum Berge Kutschuktak, d.i. dem kleinen Berge. und sechs und dreyssig Stunden von da zum Utuktak oder grossen Berge. Timur bestleg den letzten, um der weiten Aussicht der Steppe zu geniessen, deren grüne Welden wie das Meer wogten. Auf seinen Wink bauten die Soldaten in cinem Nu einen steinernen Thurm, welchem das Datum des Durchzuges des Heeres eingeschrieben ward. Ingend golangte das Heer an die Ufer des Jilandschik, und acht Tage hernach ward zu Anakarayhu ') gelagert. Der Mangel an Lebensmitteln war höchst fühlbar, die Theuerung stieg aufs höchste. Timur verboth unter Lobensstrafo, dass l'leisele gekocht oder Brot gebacken werde; das Mus (Bulamadsch) musste allen gleich genügen. Um dem Mangel an Floisch abzuhelfen, befahl Timur eine allgemeine Kreisjagd. Der Kreis (Ducherke) wurde vom ganzen lieere gebildet, 1. Decl und zwey Tage hernach hatte das allgemeine Gemetzel 6. Ma des Wildes Statt, das auf mongolisch Kamarmischi holsst. Darunter eine Art sehr grosser, nur den Steppen von Kiptschik eigener Hirsche, welche die Mongolen Kandaghai, die Elnwohner von Kiptschak Bulen ') nennen 3). Nachdons die Jagd verbey, hatte die Musterung des Heeres Statt. Toman für Toman wurde gemustert, um zu sohon, ob joder

statt *Tochtamisch* und die falsche Ausrechnung des Datums vom 15. Redscheb 793 als 5. Julius, statt 18. Junius 1391, waren bereits in meiner Arbeit verbesert.

bessert.

') Anakaraghu heisst Muttersperher, donn das zu Calentta gedruckte diehagataische Wörterbuch erklart Karaghu als Basche, was Sperher heisst, und nicht emerillon, wie 1fr. Charmoy (S. 141) augt; auch ist emerillon der Schmerling (falco acsalon), und nicht, wie 1fr. Ch. hinzusetzt, der Lerchenfalke Jalco subbutco). ') Hr. Charmoy vermuthet, dass Bulen das Elenthier sev, was nach einer Stelle der Geographio des russischen Reiches wahrscheinlich, wo Buland Sirt als Elenthierherg ubersotzt ist. Wenn aborbulan auf türkisch das Elen, so ist es in keinem Falle eine Zusammenziehung des persischen Bulend, hoch. ') Petis de la Groix L. III. Ch. XI. p. 85. Camarmichi, matsacre du gibier reufermd. Hr. Schmidt ruft hier abermahls von dem pythischen Dreyfuss aus i aMit nichten! Aber der persische tieschehtschreiber ist eine verlasslichere Autoritat, als das 47766 494 Hrm. Schmidt's. Eher mag er Recht Jahen, dass Chandaghat ein Elenthier soy im Text heisst es in der frans. Übersotzung: Buken ou Condagat, sorte de Cerf gros comme des buffles.

Mann mit den vorgeschriebenen Wassen, Lanze, Keule, 84-bel zur Linken, Doich zur Rechten, die Pferde mit Tiegerschabraken verschen seyen. Mit Rubinen geschmücktem Kopfbunde und mit der goldenen Stierkeule in der Hand, ritt Timur von Truppe zu Truppe. Die Beschlshaber stiegen vom Pferde, knieten nieder, ihre Pferde beym Zügel haltend, und die Erde küssend und dem Herrscher Segen und Glück anwünschend, denn so will's die vorgeschriebene Ordnung der Musterung mongolischer Heere ').

Prinz Mohammed, der Sohn Timur's, bath kniend um

den Oberbeschl des Vortrabes, und seine Bitte ward gewährt.

Timur am Tobol.

7. Dichemaf.- Am zwölsten Mny 2), in der von den Astrologen für glücklich 12. May 1391, erklärten Stunde, setzte er sich an die Spitze der Streifer. Sie rannten in einem fort auf Kundschaft, bis sie endlich zum Flusse Tobol 3) gelangten; jenseits desselben gaben sie Kunde, dass sie an siehzig Orten Feuer geschen, ohne eine Seele zu entdecken. Timur am User des Tobol sand die Furth durch die Renner, welche hier übergesetzt, verderbt; nachdem dieselben mittelst Faschinen hergestellt, setzte er mit dem Heere über. Nirgends war Kunde vom Feinde in der weiten Steppe. Timur sandto den Scheich Daud, den Turkomanen, der sein Leben in den Steppen zugebracht, auf Kundschaft. Nachdem dieser mit den Seinen zwey Tage und Nächte herumgeirrt, fand er endlich einige Hütten und einen Mann, den sie vor Timur brachten. Er gab Kunde von zehn schwerbewassneten Reitern Tochtamisch-Chan's, die in einem benachbarten Gehölze versteckt, und nachdem diese aufgehoben worden, erhielt Timur erst gewisse Nachricht von Tochtamisch, nach welcher er seinen Marsch einrichtete. Die Seen vorbey, welche jenseits des Tohol, standen sie nach zwölf Tagen an den Ufern des Jaik 4), welcher drey Furthen hatte.

<sup>4)</sup> Petis de la Croix L. III. Ch. XI. p. 86. 4) In der franz. Übersetzung ist das arabische Datum der Hidschret weggelassen, und es heisst dort sehr zeltsam: aqui fut un vingt quatre d'Aeril. Dieser 24. April war der zwolfte May des Jahres 1391, ein Freytag und kein Donnerstag. 4) Tubel, in der franz. Übersetzung als Toupal nicht erkannt, Degnignes (L. XVIII. p. 365) hat zwar den Tobol erkannt, zher den Tie als Jaik beybehalten, und den Jaik hinter die Samara gesetzt. In Abderrefik ist Tobol (Tubul), der Jaik (Jaik), die Samara (Semer), der Ik (Ik), wodurch Scherefeddin berichtigt wird. 4) Petis de la Croix hat hier grosse Verwirrung augefangen, indem er den Jik zu einem selbstgeschaftenen Flusse Tie, und den Ik (Elif, Je, Kjef) zum Jaik macht. Da der Marsch zuerst über den Jaik und Ik, dann über den Semer, d. i. die Samara, geht, so springt die Verwirrung auf einmahl.

Timur, welcher befürchtete, dass an einer derselben die Feinde im Hinterhalt, zog es vor, an Ort und Stelle, we sie sich befinden, und wo keine Furth, mit dem Heero überzuschwimmen. Sechs Tage hernach gelangton sie an die Ufer des Somur, wo sie das Geschrey der Feinde vernahmen, und Prinz Mohammed solbst einen derselben gefangennahm und seinem Vater vorführte. Nachdem er nungefragt worden, befahl Timur dem Heoro, in Schlachtordnung zu marschiren, und nach sechstägigem Marscho stand das Heer am Ufer des Ik. Timur blieb an der Brücke, die über den Ik führte, stehen, und liess vor sich den Vortrab und das Mitteltressen hinüberziehen. Der rechte und linke Flügel warfen sieh ins Wasser und schwammen über; drey aufgegrissene Krieger des Heeres Tochtamisch-Chan's sagten aus, dass Tochtamisch erst durch die entstohenen Sclaven Edegu's die erste Nachricht vom Nahen Timur's erhalten habe; und dass er zu Kirkgül, d. i. vierzig Seen, gelagert sey. Er hatte geglaubt, dass Timur den Jaik auf einer der drey gewöhnlichen Kurthen, d. i. in der Gegend von Orenburg, übersetzen werde, und hoffte, ihn von hier aus, im Hinterhalte gelagert, unvermuthet zu überfallen; aber Timur hatto diesen Plan andurch, dass er den Jak nicht durchfurthet, sondern durchschwommen, zu nichte gomacht, und war ungehindert bis ans felndliche Lager heran- . marschirt. Timur vertheilte unter sein lieer Eisen und Gold, Wasten und Geld, und zog durch die vorausgeschickten Emiro Sedwindschik Behadir und Arghunschah Kundschaft ein. Der Sohn Memak's (wahrscheinlich Mamai's) '), verwundet vor Timur geführt, sagto aus, dass er auf dem Wege nach Serat sich zum Chan habe begeben wollen, dass er aber dessen dermahligen Aufenthalt nicht kenne. Timur sandto Dschelnl, den Sohn Emir Hamid's, mit dem Tarchan Nedell, mit Mula und

ins Auge. Sein Tie ist aber ein wahrer Tie, denn erstens lässt er denselben ins caspische Meer fallen (93° L. 47° Br.!!), dann denselben die Samara aufnehmen! (p. 95 m. 96). Diese Note ist hier unverandert nach der Handschrift abgedruckt, und nur noch zu bemerken, dass Hr. Charmoy den Semur für die Sakmara halt und glaubt, dass Semur, welches gewohnlich Zobel, manchmahl aber such Biber heisst, hier in dem letzten Same genommen, dem Plasse den Nahmen von den Bibern gegeben haben konne, wie anderer Flusse ihren Nahmen von Vegeln und Planzen haben, die mi hren Ufern gedeihen, z. B. die zahlreichen Turghai (Lerchen), indem in den See Aksankalbarbi allein sechs u. sechzig, Turghai genannte, Flusse fallen (S. 141 u.152).

1 Hr. Charmoy (S. 156) sussert dieselbe Vermuthung, und begrundet dieselbe,

Ssain Timur ') mit dem Beschle voraus, die scindlichen Truppen, auf die sie stessen würden, durch verstellte Flucht zu locken. Sie stiessen auf einen Posten von sünszehn Mann, und Mula eilte mit der Nachricht zu Timur zurück; dieser sandte den Egu Timur mit den tapfersten Kriegern seines lieeres voraus; sie sanden den Feind in einer durch Sümpse gesicherten Stellung. In dem Tressen, welches Statt sand, sielen Egu Timur, Heri Mülk, der Sohn Jadkjar Berlas (der Verwandte Timur's), Ramadhan Chodscha und Mohammed Erlat, die grössten Feldherra Timur's. "Es war das letzte "Mahl, "sagt Schereseddin von Jest, "dass die Lampe des "Kriegsglückes Tochtamisch-Chan's vor ihrem baldigen Er"löschen mit hellerem Scheine ausgestammt".").

Timur an der Biolo.

Egu Timur war auf seinem Marsche gegen den Feind über zwey Flüsse gegangen, von welchen der eine die Dioma zu seyn scheinet. Tochtamisch mussto (nach dem oben beschriebenen Verfolgungsmarsche Timur's über den Jaik, dio Samara, den 1k und noch zwey andere Flüsse zu urtheilen) jenseits der Biala gestanden haben. Timur kam, vom Emir Hadschi Seifeddin und Emir Dschihanschah begieitet, selbst an das Ufer des Flusses, durchschwamm denselben trotz des Pfeilhagels der Feinde, und griff drey feindliche Regimenter an. Seine Begleiter thaten Wunder der Tapferkeit. Ins Lager zurückgekehrt, überhäusto sie Timur mit Lobsprüchen und erhob sio zu Tarchanen oder Freyherren, welche frey von allen Abgaben. Untersuchungen und Strafen, und denen zu jeder Stunde der Zutritt zum Herrscher frey 3), mit der Fortdauer dieser Freyheiten durch sieben Jahre. Schahmülk, der Sohn Kiltschighal's, erhielt die Ämter Emir Egu Timur's 4), nähmlich das des Siegelbewahrers; das grosso und kleine Siegel wurden in seine Hände übergeben. Es war um die Zeit der Sonnenwende, wo unter dem

<sup>1)</sup> Aus Ssain Timur hat der französische Übersetzer oder Buchdrucker Sainte Maure gemacht. Hist, de Timourbee L. III. Ch. XIII. p. 102, beylaufig wie der russische der Geschichte Tatischtschew's einmahl aus dem Bischof von Patara einen tatarischen Bischof macht. Tat. III. p. 433. Hr. Charmov (S. 159) hat diese Verstümmelung ebenfalls mit Frage- und Ausrufungszeichen gerügt. 2) Hist. de Timourbee L. III. Ch. XIII. 3) Eben da p. 105. 4) Nicht wie es in der hist, de Timourbee p. 108 ganz falsch übersetzt ist: all hii donne les charges et les titres de son père. Der Text lautet: Schah Melik püferl Kiltschighaira be mefült awatift Padischahane ichtifsafs bachschild u rah u resmi Emiri Iku Timur ba o dade mühiel kjelan u perwanera bedo superd. Auf der K. K. Holbibl, Bl. 128 u. f.

fünf und fünfzigsten Grad nördlicher Breite, die kürzeste Nacht night sieben Stunden lang '), und das Abondroth mit dem Morgenrothe in Eines versionst, so dass nach den Entscholdungen moslimischer Rechtsgelehrten die Soldaten des Nachtgebethes enthoben waron. Tochtamisch hielt mit soinem Hoero nicht Stand, und zog mit demselben in den Steppen Jenselts der Binla längs der Kama hinauf. Timur hielt Kriegsrath und befahl seinem Sohne Omar Scheich, an der Spitzo von zwanzigtnusend Reitern den Tochtamisch einzuhohlen, und ihn, wenn möglich, zum Stehen zu bringen. Schon am folgenden Morgen stiessen die Vorposten der beyden Heere auf einander. Timur rüstete sein Heer sogleich zur Schlacht, aber der Regen strömte so ungehouer, dass man nicht auf drey Schritte schen konnto, sechs Tago lang, und erst am sichenten '), als sich der Himmel aufgeheitert, stellte Timur sein Heer in sieben Treffen auf. Es war das erste Mahl, dass Timur die fünf- 15. Reds geschaarte Schlachterdnung mit der siebengeschaarten ver- 18. Jun. tauschte, aus Ehrfurcht für die heilige geheimnissvolle Zahl Sieben 3). Tochtamisch hatto sein Heer in droy Trossen goschnart; seine Heerführer waren alle Prinzen vom Geblüte Dschudschi's 4). Die drey Tresten bildeten einen halben Mond. Timur, um seine Verachtung der Streitkräste des Feindes, die der Zahl nach den seinigen doch überlegen waren, zu zeigen, befahl den Reitern, vom Pferdo zu steigen und Zelto aufzuschlagen. Tochtamisch, hierüber erstaunt, wandte grössere Sorgfalt auf die Bildung seiner Schlachtordnung. Timur warf sich vom Pferde auf die Erde, um sein Gehoth zu verrichten, und bestieg dasselbe dann wieder unter dem Inuten Geschrey des Hecres: Gott ist gross! Die Pauken schollen, die Trommeln wirbelten, der Besehlsrus Vorwärts! tonte von allen Seiten zum schnetternden Ruse der großen Schlachttrompete Kerenai. Seid Berko, der geistliche Vater Timur's

<sup>1)</sup> Unterm 55. Grad der Breite ist der längste Tag 17 Stunden, 18 Mimuten, die Nacht 6 St. 42 Min. 2) Der 15. Redscheb ist der 18. Junius 1391, nicht der 5. Julius 1401!!, wie Petis de la Groix ausrechnet. 2) Hist. de Timourbee III. Ch. XIV. p. 111, mit den Nahmen der Befehlshaber der sieben Treifen. 4) Taschtimur Aghlen, Bei Carok Aghlen, Hiemisch Aghlen, All Aghien, Tschinta Aghlen; die Emire: Ali, Sulciman, Newroj der Konkorste, Hasanbeg (nicht Ajanbei, wie im Petis de la Groix p. 111), Sereikoke Bugha (ist Einer, nicht zwey, wie hey Petis), Jaghli der Begtimur, Aktaw, Akhaje, Urus, Chuk der Kajate (im Petis Orousone), Isubeg, der ältere Bruder Edegu's.

und Scheich des Lagers, bethete laut den wunderthätigen Vers des Korans, welcher zur Stärkung der Gefährten des Propheton wider die Koreisch vom Himmel gesandt worden: () die ihr glaubt, erwähnet der Gnaden des Herrn für euch! Sich da, cin Volk erhob wider euch seine Hände; und Gott wehrte ihre Hände von euch ab; fürchtet Gott! auf Gott sollen vertrauen die Gläubigen ')! Dann nahm er Staub von der Erde, warf denselben gegen die Feinde mit der Verwünschung, dass ihre Gesichter schwarz seyen, und sagte zu Timur: »Wende dich nun, wohin du willst, du bist sieg-"reich! « Hadschi Seifeddin zog der Erste den Säbel, und brachte den linken Flügel zum Weichen. Alle Prinzen, Befehlshaber der sieben Treffen, thaten Wunder der Tapferkeit. Timur verfolgte schon den geschlagenen Flügel, als es Tochtamisch gelang, mit seinen Tapfern die Schlachtordnung Timur's zu durchbrechen. Dieser, hievon benachrichtigt, kehrte sogleich um, und entschied durch seine Gegenwart den Sieg. Tochtamisch entsich; seinem Heere waren die Säbel der Verfolger im Rücken; es war ein grauses Gemetzel; auf vierzig Parasangen weit war die Steppe mit Blut getränkt und mit Todten bedeckt. Timur empfing die Glückwünsche seines Heeres und seiner Söhne, welche nach mongolischer Sitte ihm Juwelen über den Kopf streuten. Sieben Anführer erhielten den Beschi, die Flüchtigen zu verfolgen, die, bis an die Wolga gejagt, theils unter dem Säbel sielen, theils in den Fluthen des Flusses ertranken ').

Drey chengifische Timur.

Die drey Prinzen aus dem Geblüte Tschengit-Chan's, Prinzen bey Kongsche Aghlen, Timur Kotlogh Aghlen 3) und Edegu Aghlen 4), von denen schon oben gesagt worden, dass sie, det Herrschaft Tochtamisch-Chan's feindlich gesinnt, in Timur's Lager geffichtet, bathen nun kniend um die Erlaubniss, in die Heimath zurückzukehren, um ihre Horden dem Dienste des Herrschers zuzuführen. Timur liess ihnen Besehlo aussertigen, dass sie Niemand beeinträchtigen, dass sie in dem

<sup>1)</sup> Der 12. Vers der V. Sura fehlt in der Übersetzung bey Petis de la Croix p. 115. 2) Hist, de Timonchee L. III. Ch. XIV. p. 22. 3) Timor Kolluk, der Sohn Timur Melik's und Nachfolger Tochtamisch-Chan's, so wie sein Vater der Vorfahr dessellen, den Langlés mit seiner gewohnlichen, Alles verwirrenden Ungenauigkeit mit dem Vater vermengt: Tymour Melik, qui me paroit etre le meme que Kotlouk Timour\* (p. 381). 4) Scherefeddin, Abderrefak.

Besitze ihrer Güter ungestört, von der Abgabe Ghan befroyt seyn solien'). Sie hatten wesentliche Dienste geleistet, indem sie die Ursache, dass in der letzten entscheldenden Schlacht. welche drey Tago gedauert, zahlreiche Stämme zum Ubertritte auf die Seite Timur's bewogen wurden, wodurch Tochtamisch, geschwächt, den Sieg verlor. Ein Theil dieser Stämme, weiche von nun an mit dem Heere Timur's zogen, sind die Tataren von Aktaw '), d. i. vom weissen Berge, welche sich, als Timur Klein-Asien mit Kriog überzog, zu Babatagh in der Dobrudscha angesiedeit. Von den drey Prinzen wurden die beyden ersten wortbrüchig, indem sie, statt als treue Vasallen zum Lehensherrn zurückzukehren, jeder für sich den Thron suchten, dessen Tochtamisch-Chan durch Timur verlustig erklärt worden; Timur Kotlogh unmittelbar für sich, Edegu nber, indem er, durch tausend Ränko bald diesen, bald jenen Prätendenten zur Chanschaft unterstützend, in die Fusssinpfen Nokai's und Mamai's trat. Nur Kondscho Aghlen kehrte mit dem gesammelten Kriegsvolke zurück, und ward vom Sieger auf's gnädigste empfangen 1). Timur, mit seinem Heere längs der Wolgn ziehend, lagerte in den schönen Steppen von Urtupa 1). Das ganze Lager, dessen vielfarbige Zelte mit dem reichen Blumenfrühling der Stoppen wetteiferten, und das droy Parafangon im Durchmesser hatto. wurde mit einer Wand von blumengesticktem Stoffe umzogen, und die Beute vertheilt. Diese war ungeheuer in Rindern, Schafen, Pferden, Kamehlen, Schwen und Schwinnen. Das dem Herrscher zusallende gesetzmässige Fünstel betrug allein siebenhundert zwanzigtnusend Schafe, hunderttausend Gefangene, achtzigtausend Lastthiere 5), so dass dio

1.

<sup>\*)</sup> Scherefeddin, Exemplar der k. k. Hofbibl. Bl. 132. \*) Aktaw ist nur die Verweichlichung von Aktagh oder Aktak. \*) Scherefeddin L. III. Gh. XIV. p. 125. Dschenabi setzt hinzu, dass er ihn zum Ghan erklart habe, was aus einem Schreibschler des Nahmens Kjuridsch statt kjondsche und der Vermengung des ersten mit Kurdichak entstanden zu seyn scheint. \*) Urtipa oder Urtipa ist dasselbe mit Urtipa, Fenerlingel. Hr. Gharmoy (S. 167) vermuthet sehr wahrscheinlich, dass sich der Nahme von Urtipa in dem heutigen Nahmen eines Armes der Wolga, welche Atruba heusst, erhalten habe, und dass der Ort Tzareffkurghan, d. i. der Grahhugel der Uzare, und dass das Torcel der Pizziganischen Karte (Jahrb. d. Lit. Bd. L.XV. S. 17) nichts anders, als das verstummelte Turbe sey. Ehen so heisst Ozureschene am sudlichen User des Sihnn auf den Karten Uratipa. \*) aUnter dem aNahmen des Funftels (der Bente) wurden für Timur 720,000 Schafe, 100,000 aGefangene und 80,000 Lastthiere auf die Seite gesetzt.\* Munedschinbaschi.

ganzo Bouto viorthalb Millionen Schafe, viermahlhundert. tausend Lastthloro und eino halbo Million von Monschen, Die mulidiraten Belavianen wurden dem Haremo Timul'a verhebalten, die andern unter die Emiro vortheilt. Künstausend der schönsten Sciaven wurden als Pagen und Leibwachen zum Hosilienste bestimmt, Kines der herrlichsten Feste, dessen die Geschichte erwähnt, wurde in der Steppe von Urtupa veraustaltet. Die Speisen wurden in juwelenbesotzten Schünzeln nufgetragen, das Getränk in goldenen Bochorn erodenzt. Die Musik begleitete im feverlichen Tone Rehawi erst Hymnen des Siegers, dann im schmelzenden Uschak '), d. 1. der Verliebten, Gesänge der Freude und Lust. Das erste dieser Tonstücke hiers der Eroberungstusch von Kiptschak '), Secha und zwanzig Tago lang dauerto das Siegesfest. Schwer mit Beute beladen kehrte das Heer zurück, da es nicht nur eine halbe Million Menschen, sondern nuch ihre Zelte mit sich schleppte. So war das Lager ein wanderndes Land und übersiedelndes Volk. Am Jaik entwich nuch Kondscho Aghlen, Der Emir Hadschl Solfeddin erhielt den Auftrag, mit dem licere und dem Gepäcke langsam zu folgen, und Timur eilte 794 (1392), nuch seiner Residenz Samarkand zurück über Ssabran und Ofrar, we er sich schon Endo Novembers bofund. Nach kurzem Aufenthalto zu Sumarkand kehrto er über Chodsehend und den Sihun zurück 3), und überwinterte auf der Ebene Barsin, in der Näho von Taschkend 4).

Jerligh Tochtamisch-Chan's.

Das Ungewitter, das so verheorend auf Kiptschak niedergestürzt war, zog für die nächsten fünf Jahre nach Persien und Syrien fernhin donnernd ab, und wir wenden den Blick

<sup>1)</sup> Hr. Charmoy hat in scinem Memoire diese Tonarten (thergangen; 40 hat er auch im Antango desselben alch mit dert uteram hung über die wahre Abstannung von Tochtamisch nicht belasst, sondern nur kurz die von Abilghat angegebene beruhrt. Unter mehreren von ihm geansacten schafon-nigen Vermuthungen ist ench die, dass unter *Himar kopekt* die hollanli-schen Thaler, welche in Ägypten *Abukelb*, d. i. der Vater des Hundes, genaunt werden, nahmlich die Lowenthaler zu verstehen seyn durften; das wider ist aber einzuwenden, dass Hinne keine Silbermunze, sondern eine Goldmunze bedeutet, und dass, wenn hierunter keine asiatische Munzsorte geneint seyn sollte, diess nur auf venezianische Ducaten passen konnte.

2. Fethuaniei kiptschak und Petis de la Croix's hist, de Timourlee L. III.
Ch. XIV. p. 127. ?) Tatischtschew (IV. 8. 371) setzt den Buckzug Timur's um Ein Jahr zu spat ins Jahr 1393, wo Timur langst in Persien war; elen so Drewn. Let. 8. 233. Nikon'sche Chr. IV. 8. 251. Hr. v. Krug setzt hinzu. September (201 = 1392; diess erhellt auch aus der Mondeslinsterniss, welche I 1992 am 2. Sept. Statt fand. 4.) Hist. de Timputbye L. III. Ch. XV. p. 132.

nach Russland zurück. Im solben Jahre des Foldzuges Timur's lintte Techtamisch-Chan den Prinzen Bektut mit einem Heere wider Wintkn gennedt, welcher dan Land verhoorte, und die Einwohner in die Sclaverey nehleppto '). Ein Jahr 792 (1 nach dieser Niederlage ') berief Tochtamisch - Chan durch einen Gesandten den Grossfürsten Wassill ins Lager, wohln er sich nut's schnelisto bogab, und vom Chano mit grösseren 15. Jul Auszeichnungen, als irgend einer der vorigen Fürsten erhalten hatte, ausgezeichnet ward '), indem ihm der Chan ausser Nischno Nowgorod noch Meschtscher Muran und Torus verlich i). Es war die erste Huldigung nach dem Abzuge Timur's und daher so willkommener. Am vier und zwanzigsten November kehrte er aus dem Hoffager nach Moskau zurück, wo ihn der Gesandto Alan (Aghlen), ein Prinz vom Geblüte, im Nahmen des Chanes installirte 5). Die Postelnike (Kammerer don Chann), Batu odor Bachti Choducha, Chifr Chadscha und Mohammed Chodscha Honsen nich zu Monkau inufen "). Die Tataren verheerten abermahls Hjafan ?), wie vor zwey Jahren "). Von diesem Jahro ist das jüngst nus dom Archivo von Moskau kund gemachto Jerligh Tochtamisch-Chan's an Jagello. Die Sprache ist mongolisch, die Schrift von der schönen uighurischen des Diplomes Kotlogh Timur's bedeutend verschieden, als goldene Bulle gegeben "). Im

Nikon'sche Chr. IV. S. 198. Drewn. Let. II. S. 181. Tat. Karamsin. Schtscherbatow. Rytschkow's Tagebuch. Riga, 1774. S. 237. Hr. v. Krug setzt hinzu: alm J. 1390, wo der 9. Janner auf einen Sonntag fiel. Nikon'sche Chr. 195.8 <sup>2</sup>) Hr. v. Krug bemerkt hiezu: aDas Jahr 6900 geht vom al. September 1391 bis letzten August 1392; in dieses Jahr 6900 setzen Nikognianus, Drewn. Letop. u. a., so wie Tatischtschew ehenfalls das Factunu.8 <sup>2</sup>) Tat. IV. S. 369. <sup>4</sup>) Ehen da. Annalist (Moskaut, 1819, 8. 113. Drewn. Let. II. S. 330, <sup>5</sup>) Step. Kniga I. S. 518. Nikon'sche Chr. IV. S. 251. Drewn. Let. II. S. 233. Beyde haben den 24. Nov., chen au Tatischtschew IV. S. 374. <sup>4</sup>) Neston's Foits. S. 194 Hatu. Step. Kniga I. S. 518 Hachti. Tat. IV. S. 367. Karamsin V., Noto 251, 8. 119. <sup>2</sup>) Tat. IV. S. 356. Drewn. Let. S. 103.
 Drewn. Let. S. 175, I. J. 1390. <sup>5</sup>) Das oberwahnte, bochst wichtige Diplom Tochtamisch - Chan's mit der gleichzeitigen lithauschen Uhersetzung wurde unter den diplomatischen Arten des Archives von Mosku vom Hrn. Fursten Michael Oholensky aufgefinden, und mir mit der neuen Ühersetzung gutigst mitgetheilt. Aus den lithauischen Schreiben erhellt, dass Tochtamisch den Jagelle durch die Bothschafter Hasan und Kotloghbugba von semer Thronbesteigung verstandigt, und dieser ihm den Litthauer Novoist als Bothschafter entgegengesendet. Da sich diese Angahe im Originale nicht belindet, so ist es, wie Hr. First von Obolensky bemerkt, gewiss hochst wahrscheinlich, dass diese slavische Üherretzung zugleich mit dem Originale nich siehen Prinzen seine Gegener, nahmich: Edegu. Beg Pulmi, Cho Ischameddin, Bigisch. Turdutschak, Berdi und Daeid. Von diesen erwahnt Scherefeddin nur Edegu's, wenn nicht etwa Chodschameddin (Hosameddin) Einer und derselbe mit Gündsche Aghlen. Das Damm des Di-

# 195 (1393). folgendon Jahre wurde der Prinz Hadschl Baba hingerich-

plomes ist der 8. Redscheb 795 (20. May 1393) im Jahre des Hulns \*). In der slavischen Übersetzung beisst es, dass Aksak Temir (d. l. Eisenfuss \*) von Tschernoi-Pessok, d. i. Karakum (Schwarz-Sand) wider Tochtanisch aufgebrochen sey, Hr. Fürst von Obolensky bemerkt in dem Schreiben, womit er mich bechrte, mit Recht wider eine Stelle der i. J. 1827 zu Wilns wonnt er mich hechte, mit Recht wider eine Stelle der I. J. 1827 zu Wilna erzelbenenen russischen Chronik des Ignas Danilowitsch (211 S. 256), dass der Beynahme Assak keineswegs eine Erfindeng russischer Chronikenschreiber, sondern, wie aus dieser slavischen Übersetzung erhellt, schon damahls ublich gewesen. Die Sache ist schon an sich dadurch klar, dass Aktak, welches auf turkisch hinkend oder verstümmelt heisst, nichts auders, als die Übersetzung des persischen Wortes Leng, so dass Timurtenk und Timuraktak Eines und dasselbe. Nicht so richtig als diese Benennung ist die Angabe der alten russischen Chroniken?"), welche aus Timur einen gemeinen Tataren von der blauen Horde ober Derbend machen. Timur war, wie aus den zuverlassigsten Quellen seiner Geschichte bekannt, der Sohn Taraghai's, aus dem Stamme Berlas (nicht Bernlas), einem der edelsten mangolischen Stamme, der mit der blauen Horde von Kiptschak nichts gemein hat. Was der Schrift des Diplomes betriff, an ist dieselhe nichts gemein hat. Was die Schrift des Diplomes betrifft, an ist dieselha von der des Diplomes Timur Kotlogh's zwar bedeutend, aber doch nicht mehr, als in zwey Mundarten derselben Sprache, verschieden, so dass wohl beydes nighurische Schrift ist. Aur durfte kunftighin der Schriftzing des Diplomes Tochtanisch-Chau's, als der nongolisch-nighurische, und der des Diplomes Timur Kotlogh's als der nongolisch-nighurische bezeichnet werden, Den Nahmen nighurisch haben diesem Schriftzuge nicht erst europäische Orientalisten beygelegt, sondern derselbe findet sich schon bey Arabschah und in andern Geschichten Timur's, und die Orientalisten, welche die nighurische Sprache oder die tschagataische das Ost- und Alt-Turkische nommen babon, insweit es die Sprache beteifft, vollkannung Rocht, inkan nemen, haben, insoweit es die Sprache betrifft, vollkommen Recht, inden ostturkisch, altturkisch, tschagataiisch oder uighurisch eine und dieselbe turkische Mundart, im Gegensatze des West- oder Neu-Turkischen, d. l. der seldschukischen und der daraus hervorgegangenen osmanisch-turkischen der seldschuktsehen und der daraus hervorgegangenen osmanisch-furkischen Mundart \*\*\*\*). Ein Anderes ist es mit der Abstammung des Volkes der Uighuren. Ich hube in der systematischen Übersicht der Stämme der Turken (Gesch, des osman Reiches, Bd. X. S. (81) hereits die Meinung ausgesprochen, dass die Uighuren, wie andere Völker, z. B. die Bulgaren, ihre ursprungliche Sprache verloren, und die ihrer Besieger angenommen laben mogen; daher mag die in dem Schreiben des Hrn. Fürsten von Obolensky aufgestellte Meining, dass die Uighuren urspräuglich ein tatarischer Stamm gewesen, dessen eine Halfte zich mit den Tanguten, die andere mit den Türken vermischt, ihre ursprängliche Sprache verloren, dort die tanguti-zehe, hier die türkische Sprache angenommen, nicht ohne Grund behaup-tet werden. Da sowohl in den Wörterbüchern des Freyherra Schilling von Kanstadt, als in dem Amiot nach Paris gerendten Worterbuche die Kantschang (welche Eines mit den Choicher Beiwar und Choiche als Uighuren) als Kanghli übersetzt werden, so hat Remusat Unrecht gehabt, in den Kantschang die Kanghli zu suchen.

\*) Mein Abschreiber schrieb statt Hubns Hunde; dieser Schreibschler veranlasste die Kritik Hen, Schmidt's: "(293 ist ein Hennenjahr, wie auch das Original-Schreisghen bestimmt sagt." Da das Schreiben mit der Uebersetsung vor mir lag, so musste der Schreibschler Hunde statt Hubns in die Augen springen, nur die Kriekt-Hus Schmidte men Mind der Mehren.

musste der Schreibfehler Hunde statt Holm in die Augen springen, nur die Kritik Hrn. Schmidt's war blind dafor.

") So wird Akad in der slaisehen Uebersetzung des Diplomes verdolmetscht, democh setzt Hr. v. Frachn eine Note hey, welche ein wurdiges Seitenstuck auf varhergehenden Hrn. Schmidt's; er belehrt mich nahmlicht; "Akad heisst lahm, hunk nd., also der hinkende Timur," als ob ich nicht gewunst hatte, dess Akak gleichhedentend mit Leng. was vier Zeilen weiter zum Ueberflusse gesagt ist zu voreilig kritisit Hr. v. Frachn.

\*\*\*\*Nikousche Chr. IV. S. 246, 258.

\*\*\*\*Ilieruher hemerkt Hr. Schmidt: "Wenn Hammer über diesen Gegenstand nichts Besacres bezuhringen verschit, an hatte er besacr gethan, zu schweigen." Has Besacre ist des Richtige; richtiger ist es, die von Tachengif-Chan den Uighren entleanten Schriftunge die ungharinke, als die mongolische Schrift zu nennen, weil die Mongolen vor Tachengif-Chan keine. Schrift latten, und dieselbe erst von den Uighuren erhielten; dass sich diese Schrift in der Folge verschieden ausgebildet, beweiset die Verschiedenheit der Schriftunge in den beyden hisher einzig bekannt gemachten Diplomen, wesshalb ich den einem dieser beyden Schriftunge nighurisch-turkisch, und den andern nighnrisch-mongolisch genannt.

tot'), und der Grossfürst von Hundal, Nischne Nowgorod und 5. Bont ! Gorodetz, Wassill Dmitrowitsch, beygenannt Kirdana, mit selnem Bruder Simon Dmitrowitsch zum Chan Toolitamisch borufon, um die Bestätigung in der Herrschaft dieser Fürstenthamer zu erhalten '). Der Chan verlich ihm zu Nowgered 796 (139 und Susdal noch Gorodetz 1). Olog von Rjafan achlug dlo Talaren zurück, welche abermahis einen Anstil auf seine Stadt unternommen liatton 4). Im Lager selbst war grosso l'u- 8. Sept. ruhe, und Vielo sielen als Opfer des innern Zwistes 5). Im folgenden Jahro erzählt die kurze Chronik von Rinfan, dans 787 (12 der Gronnfürnt Wnnnill Wunnilowitneh ein Hoer wider die bu;garischen Städte Kasan, Bolghari, Schuketin, Kermen, um gelho zu vorwüsten, gesandt habe, um den Chan der Krim Halschl Giral zu bekriegen. Die beyden Nahmen des Grossfürsten sowohl, als des Chanes der Krim, welche einer spiltern Zeit angehören, bezeugen, dass die Jahreszahl verfehlt. und dieser Feldzug einem spätern Jahre augurechnen sey. Ausser dom Widorspruche der Jahreszahl und der beyden ' Nahmen des Grossfürsten und des Chanos der Krim onthält diese Augabe in diesem Jahro noch einen inneren, indem der damablige Grossfürst Wassill Dmitrowitsch (und nicht Wassill Wassilowitsch) diesen Zug wider den gewaltigen Tochtamisch-Chan, welchem er die Herrschaft mit neuer Zugabo vermehrt, dankte, um so weniger unternommen haben kann, als allo andern Quellen hievon schweigen "). Dieselben berichten seit den obgenannten Fürsten Hasan und Seruschel nichts weiter über dieselben; nur die im Jahre eintausend achthundert neun und achtzig nach Constantinopel unternommene Reise des Motropoliten Pimen lehrt uns drey Uluso donischer Tataren kennen, nühmlich den Ulus Sarichodscha's, den Ulus Puladbeg's und den Ulus Akbugha's, welche zwischen Terblingrad und Assow die Ufer des Don bowohnten 7), wie Assew Venediger und Deutsche 1).

<sup>&#</sup>x27;) Drewn. Let. H. S. 233. Karamsin V. Note 251, S. 149. Hr. v. Kring hemerkt zinn obigen Datum: "Wie aus der Mondesfinsterniss (2. Sept. 1392) adie drey Tage vorher Statt fand, folgt. Auch geht ja dieses Jahr 6991 vom «1. Sept. 1392 bis dahin 1393." Drewn. Let. H. S. 240. Nikon'sche Chr. IV. S. 256. ') Nikon'sche Chr. IV. S. 240. Rytschkow's Tagebuch S. 81. ') Drewn. Let. H. S. 240. ') Tat. IV. S. 377. Nikon'sche Chr. IV. S. 256. ') Rytschkow in der Orenburgischen Topographie macht den Juri Dmitrowitzen gar zum Grossfürsten im Jahre 1395!! ') Drewn. Let. H. S. 123. Nikon'sche Chr. IV. S. 162. ') Frazen und Ajemtsan. Nikon'sche Chr. IV. S. 162. Drewn. Let. II. S. 124. Frazowe Njemtsü.

Dritter Feldzug gegen Liptschak.

Timur war in dem droyjährigen Foldzuge, in wolchem er ganz Persien bis nach Georgien durchzogen, in die Fusastapfen der Feldherrn Tschengif-Chan's, Tschepe Nujan's und Subutai Behadir's, gotreton, welche binnen drey Jahren gans Persien und Kiptschak verheerend durchzogen. Droy Jahre nach seinem Abzuge von den Ufern der Wolga stand er an den Ufern des Kur, als er vernahm, dass Tochtamisch zum dritten Mahle den Krieg wider ihn raste. Da beschloss Timur den dritten Feldzug wider Tochtamisch, welcher der zweyte ins Innere von Kiptschnk, denn der erste hatte bloss an der östlichen Gränze zwischen Ssighnak und Karatak Statt gefun-

7. Dichem - den, Am letzten Februar des Jahres dreyzehnhundert fünf und 4. Febr. 1395, neunzig 1) brach das Heer in Schlachtordnung gegen Kiptschak auf, indem, wie dieses der Brauch mongolischen Heermarsches, der linke Flügel vorauszog. Timur sandte durch Schemseddin Almalighi ein Schreiben an Tochtamisch, das ihn mit Vorwürfen überhäufte, zwar den Krieg drohte, aber doch zugleich den Frieden both 2). Schemseddin, mit hoher Beredsamkeit begabt, hatte den Tochtamisch-Chan schon halb zu Miedfertigem Antrago bewogen, als dieser, durch seine Schmeichler bethört, das Schreiben Timur's auf beleidigende Weise beantwortete. So brach denn Timur, der jetzt an der südlichen Samara stand, wie er vor vier Jahren an der nördlichen gestanden hatte, vom Kaukasus auf. Der linke Flügel des Heeres stützte sich an das Gebirge, der rechte ans enspischo Meer. Timur musterto das Hoer und ermunterto dasselbe durch seine Anreden; die Schlachttromnete Kerenai und das Losungswort Vorwärts! erscholl. Jenseits von Derbend waren tausend Kaitaken gelagert, die sogleich niedergehauen, ihre Harden verbrennt wurden 1). Ein Gesandtor Tochtamisch-Chan's, Nahmens Ortak, der sich dem Lager nahte, kehrte erschreckt um, und beflügelte seine Schritte, um seinem Herrn die Kunde der Annäherung Timur's zu geben. Zu Terki vernahm Timur, dass die feindlichen Streifer am Ufer des Kajussu. Er marschierte die ganze Nacht und ging schon am andern Morgen über den Fluss, die feindlichen Streifer zor-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daraus macht Petis do la Croix den 10. Marz 1105! also um nicht weniger als zehn Jahre gefehlt. <sup>2</sup>) Das Schreiben in ganzer Ausdehnung bey Scherefeddin L. 111. Ch. 40. p. 337. <sup>3</sup>) Hist, de Timour L. 111. Ch. L11. p. 311.

streuend bis an die Sowindscho, während Tochtamisch am lifer des Terok hinter einer grossen Wagenburg gelagert war. Dennoch verliess or dieselbe, sobald Timur in Sicht, und zog sich an den Kurp zurück, wo er sein Heer sammelte. Timur marschierto längs des Terok gogon Kulat'); am vierzehnten 22. Die April ') standen die beyden Heere einander gegenüber. Die 14. Apr Nacht hindurch hielt Timur sein Hoor in verschanztem Lager ohne Feuer und Lärm; Glockengeton und Gespräch waren verbothen. Aibadschi Ayhlen entwich in dieser Nacht zu dem Feinde. Am folgenden Morgen schaarte Timur sein Heer aber- 23. Die mahl in sieben Treffen; die Behadire führten ihre Regimenter, 13. Apr und Timur setzte sich an die Spitze der siehen und zwanzig auserlesensten des Heeres. Das Signal ward gegeben, Pfeilhagel verfinsterte die Luft, und von allen Seiten wiederhallto das Geschrey: Halt und Greif 3), d. i. Schlag und Trag 4)! Ein Botho brachte die Nachricht, dass Kondsche Aghten, Barkjarok Aghlen, Aktau, Oturku und Daud Ssuft, der Schwiegersohn Tochtamisch - Chan's, vorrückten, den linken Flügel anzugreisen; Timur griff sie mit seinen sieben und zwanzig Regimentern an; die Kiptschaker drangen aber, durch dieselben sich Weg bahnend, bis an die Person Timur's heran. Schon war seine Lanze und sein Säbel gebrochen und er selbst verloren, wenn nicht der Emir Schoich Nureddin dessen Leben mit Gefahr des seinigen gerottet hätte. Drey Wackere hemächtigten sich droyer feludlicher Wagon, die sie vor Timur als Brustwehr ausstellten, um von ihm den Andrang der Feinde abzuwehren; die Leibwachen eilten herbey; das Fussvolk, knicend Pfeile schiessend, hielt unboweglich aus; Chodadad (Theodat) Husein, der Beschishabor des Vortrabes des linken Flügels, brach zwischen Kondscho Aghlen, der den rechten Tochtamisch-Chan's beschligte, und Aktau durch, und kam diesem in den Rücken, der unablässig wider Timur anstürmte. Endlich brachte ihn der Prinz

<sup>1)</sup> Hr. v. Fraehn hemerkt: ad.i. Dschulad in der kleinen Kaharda, süd-alich von Jekatarinogrod. Solche topographische Erörterungen hatten hier aund sonst nicht unterbleihen müssen." So Hr. v. Fraehn; Hr. Schmidt aber actzte ohen, wo bey Ghodschend dergleichen topographische Erörterungen gegehen worden, an den Rand: aVozu das Alles!" Wie konnte der Verfasser beyden Herren zugleich dienen! 2) Daraus macht Petis de la Groix den 21. April 1405; der 11. April war ein Montag, kein Dienstag (Sonntagsbuchstabe C). 2) Dara u gar. 3) aDonne et tue, tiens et prends!"

Mohammed Sultan zum Weichen. Der Emir Selfeddin, welcher den rochten Flügel Timur's beschligte, ward von dem Vortrabe des linken feindlichen umgangen und umringt. Rr sass mit seinem Tomane ab; sle knieten nieder, hinter ihren grossen Schilden, hinter denon hervor es Pfeile regnete. Die Kiptschaker stürmten mit Lanzen und Säbeln hervor, aber vergebens; endlich kam Dschihanschah Behadir mit seinem Tomane zu Hülfe, und beyde vereint brachten den Feind zum Welchen, Jaghlibi Behrin, einer der Günstlinge und Verwandten Tochtamisch-Chan's, foderto den Osmar Behadir auf Zweykampf heraus. Die Gemeinen der beyden Tomano folgten dem Beyspiele ihrer Anführer, alle Krieger derselben kämpsten Mann für Mann; endlich schlug Osman Behadir sejnen Gegner zu Boden und dossen Toman in die Flucht. Doch ward der Sieg erst durch die Flucht Tochtamisch-Chan's entschieden, der mit allen seinen Aghlenen und Nowinen den Rücken wandte, Timur empfing die Glückwünsche der Prinzen, seiner Söhne, die ihm Juwelen über den Kopf schütteten, und belohnte die Tapferkeit seiner Heerführer und Soldaten, besonders die des Emirs Nureddin, der ihn aus der grössten Gefahr gerettet; er gab ihm ein Pferd von grossem Werthe, goldenes Kield, gestickten Gürtel und hunderttausend goldene Kopeken '). Timur vorfolgte den flüchtigen Tochtamisch-Chan bis an die Ufer der Wolga, An der Furth von Turatu liess er

## XXXIII. Koiridschak Aghlen,

Aghlen.

Koiridschak den Sohn Urus-Chan's 1), vor sich kommen, der einer der Diener seines Hofes, bekleidete ihn mit goldenem Ehrenkleide und gesticktem Gürtel, und installirte ihn als Herrscher des Uluses Dschudschi in Kiptschak. Das Heer Timur's verfolgte das flüchtige Tochtamisch - Chan's bis Ukek, Tochtamisch warf sich in die dichten Waldungen um Bolghari. Das Hoer Timur's ging vom westlichen User der Wolga auss östliche über, wo dasselbe vor vier Jahren das Siegersest über Kiptschak gefeyert hatte. Noch war der Reichthum Kiptschak's nicht erschöpft, Goldene und silberne Geschirre, Zo-

<sup>&#</sup>x27;) Petis de la Croix L. III. Ch. LIII. p. 351. ') Uruschanoghli Koiri-dschak. Dschenabi.

bel und Hermelin, Luchs und schwarzer Fuchs, die schönsten Knaben und Madehon floien den Siegorn als Bouto zu. Der Prinz Miranschah und die Emire, welche beym Gepäcke geblieben, stiessen bey Julukluk Ufukluk ') zu Timur. Er sandle einen Theil seines Hoeres nach Persion zurück, und wandte sich von der Wolga dann gegen den Dnjepr. Emir Osman führte den Vortrab des Hoeres. Am Unjepr stand Barkiarok Aghlen zu Mankermen mit Tataron Ufbegon. Von den Truppen Timur's angegriffen, orgriffen sie die Flucht. Tarchtamir Aghlen und Aktaw zogen nach Klein-Arlen, von wo dieselben später Mohammed der Erste nach Rumili in die Gegend von Adrianopel verpflanzto, we noch heute der ersto t)rt ihrer Niederlassung den Nahmen des Tatarenmarktes (Tatarbafari) tragt '). Timur verijess nun die Ufer des Idnjept, und marschierte gegen den Don, wo Barkjarok, der Befehluhaber Tochtainisch-Chan's, bis Karassu 3) (Schwarzwasser) zurückgedrängt ward. Allein rettete er sich in der Nacht mitten durch das Lager Timur's. Soine Frauen, seine Kinder Aclen in des Siegers Hando. Timur lioss für dieselben Zelto einrichten, und nachdem er sie wohl empfangen und reichlich beschenkt hatte, sandte er sie ihrem Gemahle und Vater zurück. Mirfa Miranschah und Dschihanschah Behadir verheerten mit ihren Tomanen das westliche Land, sie vernichteten Beg Chodscha und die Uluse anderer zu Kiptschak gehörigen Emire; sie verheerten Klein-Russland und marschierten gerade nach Moskau, der Hauptstadt des Reiches i), deren Rettung, wie allbekannt, dem wunderthätigen Madonnenbilde 26. A von Wladimir zugeschrieben, und zu dessen Andenken noch heute das Fest Maria's in Russland am sechs und zwanzigsten August geseyert wird 5).

<sup>&#</sup>x27;) Hist, de Timour L. HI. Ch. LIV. p. 357. ') Scherefeddin L. HI. Ch. LV. p. 361. Gesch, d. osm. Reiches I. S. 375, 635 und oben S. 353. ') Hr. v. Frachn bennerkt hiezu: "Vermuthlich der Fluss dieses Nahmens in der Krim." ') Hist, de Timourhee L. HI. Ch. LV. p. 363. Hier bemerkt Hr. v. Frachn: "Hatte adoeh der oberwahnten Erzahlung Scheref's und Mirchunud's Erwahnung egeschehen müssen." Hatte ich mich in diese Erwahnung des Oberwahntens eingelassen, wurden die Dunmviri, Hr. v. Frachn und Schmidt, nicht ermangelt haben, mir unmütze Wiederhohlung vorzuwerfen; umgekehrt laben mir Kritiker meiner Geschichte des osmanischen Reiches vorgeworfen, dass ich dort diese Angabe der morgenländischen Schriftsteller von der Erscherung Moskau's in den Text aufgenommen; ich begnügte mich also hier, durch das Citat in der Note darauf zu verweisen, ohne Wiedererwahnung des Oberwahnten. ') Nikon'sche Chr. Drewn. Let. Tat. Schtscherhatow. Karamsin. Ganz geschlt ist das Datum im Annalisten (Moskau, 1819) p. 121: 6910 (1204), um neun Jahre!

Schleifung Astrachan's. Colonien.

Die Beute, welche die Tataren von der Umgegend Mosknu's mit sich schleppten, war ungeheuer: Gold und Silber in Barren, Ballen antiochischen und russischen Linnens. ganzo Maulthierladungen von Biberfellen, schwarze Zobel') und Hermeline, Marder und Rehe, schwarze und rothe Füchse, and eine unzählbare Menge unbeschlagener Fällen, Der Priuz Mirfa Mohammed planderto die Landschaft Kabundschi Karaul's, er durchzog die in der Wüste herumziehenden Stämme 1) der Ordnung nneh, und bernubte sie ihrer Habe, ihrer Weiber, ihrer Kinder. Timur nahm Wegweiser, um sich nach Baltschunkin (Balta?) 3) im Saden zu begeben. Zu Assow stiessen die Truppen des Prinzen Mirfa Miranschah, welche längs des Don verheerend gestreift, zu ihm. Timur befahl, die moslimischen Bowohner Assow's von den übrigen zu trennen und freyzulassen; ihre Stadt wurde niedergebrenat. Er wandte sich von hier nach Tscherkessien, dessen Verheerung und die Einnahme der Festungen Taus und Kurlat ihn während des Restes des Jahres beschästigte. Timur wollto 4) im Lande der Kumuken überwintern; aber auf einen Bericht Omar Taban's, welchen er zurückgelassen, über das Benchmen Mahmudi's, des dortigen Kelanter oder Schöppen, beschloss er die Stadt der Erde gleich zu machen. Trotz des strengen Winters, welcher den Bewohnern von Astrachan noch den Vortheil gewährte, sich mit Eismauern, welche, mit Wasser übergossen, zusammengefügt wurden, zu befestigen, und trotz des tiefen Schnees marschierte er auf Astrachan, leerte die Stadt von ihren Bewohnern, liess sie schleifen, den Kelanter Mahmudt unter dem Eise, das ihm als Schutzwall hätte dienen sollen, ersäufen 5). Von Astrachan zog Timur nach Serai, der Hauptstadt von Kiptschak und der Residenz der Chane, und verheerte dieselbo als vergeltendo Strafo der Verheerung Sindschar Scrai's, der Hauptstadt Ghafan's, des Herrschers des Uluses Dschaghatai, welche die Kiptschaker während des persi-

¹) Comme du fair ist ein Zusatz des französischen Übersetzers. Hist. de Tim. L. III. Ch. L.V. p. 361. ¹) Comrhomea , Parlan , Jurkun , Keladichk. Hist. de Tim. L. III. Ch. L.V. p. 365. Diese Stelle fehlt in der Handschrift der k. k. Hofbibliothek. ¹) Hr. v. Frachn bemerkt: "Haltschemen bey Abulfed.» å) Jum cuton bey Petrs de la Croix Hist. de Tim. p. 377 ans einem Schreibfehler entstanden, denn im Abderrefak steht: Kabaili Kumkjumat, d. i. die Stimme der Kumuken. Bey Petrs de la Croix: Les habitans de Mamegton et Cazicomone. b) Hist. de Tim. L. III. Ch. L.X. p. 381.

schen Feldzuges von Grund aus zerstört hatten. Die Beute son Astrachan und Serai wurde unter das Heer vertheilt '). Nachdem Timur Astrachan geschloift, Assow verbronnt, Ukok 799 ( zerstört, die Gegend um Moskau und Nischne Newgorod ') verheert, trat or seinen Rückweg noch im Winter an. Er ging über den gefrornen Terek und bekriegte die Ghasikumuken, Kuwitschen 3) und Kuitaken, welche noch honte zwischen dem Kaukasus und dem onspischen Meero ihro niten Sitzo behaupten; dessgleichen sitzen am östlichen Ufer die Karakalpaken, welche nach der Zerstörung Bolghari's aus Kiptschak ausgewandert, sich östlich des ensplsehen Meeres angesiedelt, und als Zeichen der Trauer über ihre Vertreibung aus dem Vaterlande schwarze Mützen getragen haben sollen, woher ihr Nahmo der Karakalpaken oder Tschernoklobuken. d. i. Schwarzmützen i). Wäre dem so i), so hätten sie so, wie vor vierhundert Jahren ihre von den Usen aus ihren Wohnsitzen vertriebenen Väter, ihre Trauer durch ihre Kleidung gedolmetscht b). Im selben Jahre kam Fürst Simon Dmltrowitsch von Susdai und Nischno Nowgorod mit dem Sultan Aktaw, dessen nach Rum ausgewanderten Stummes schon oben erwähnt worden, vor die Stadt Nischno Nowgorod, vor deren Mauern sie eine Zeit lang standen, ohne dieselbe jedoch einzunehmen?). Tochtamisch sandte seinen Gesandten Timur Chodscha nach Rjafan, von vielen Pferden und grossem Gefolgo begleitet 8). Die Tataren, welche am Don und

<sup>&</sup>quot;) allier," angt Hr. v. Fracht, aware eine Prüfung der tatarischen Traglitien, welche auch Bulghar daniahls Timur zersteren fasst, und uns auch
au Baitant Aksak Timur aufbewahrt ist, wehl an ihrer Stelle gewesen."
Ich habe dieses Davitan, welches meistens nur fabelhaftes Zeng enthalt,
als eine geschichtliche Quelle anzuführen, nicht der Muhe werth erachtet,
und seines geschichtlichen Unwerthes schon bey den darin angegebenen
Stammzeichen der Tataren gedacht. ") Hr. v. Frachn hemerkt: ales scheint,
sder Verfasser hat auch hier Petis's Bachgorod, d. i. Beschkiren, für Nischno
«Nowgorod augeschen." Hierüber wird Hr. v. Frachn, statt vom Verfasser,
durch die folgende Bemerkung Hrn. v. Krug's zu Recht gewiesen. «Nikon'»
seche Chr. 267. Drewn. Let. 281. Nischno Nowgorod ward wirklich 1396 verscheegt, aber von Kafan'schen Tataren; Hammer erwahnt diess apater zelbst.» \*\*\* Son. 207. Drewn. Let. 241. Mischio Nowgrou warm with the sapater von Kufan'schen Tataren; Hammer erwahnt diess spater selbst.

\*\*\*\* Schrekeran. Hist. de Tim. L. III. p. 358. Klaproth's Beschreibung der russischen Provinzen am cospischen Meere S. 131. S. die Beylage der Stamme der Tucken Nr. XXIV. im Anh. \*\*\* Bytschkow's Orenburgische Topographie S. 139. \*\*\*\* Die Tschernoklohuken erscheinen schun viel finher gleichzeitig sin A. 1. mit den Polowzern in der russischen Geschichte. () Si guidem utuntur erstiwhat decuntatis et manicia abscissis en videlicet restamentes, a gentilbus sa atus esse directors. Canst. Purphyrogen. cap. XXXVII. 7) Tat. IV. S. 382. Aktak ist hier, wie in der Nikon'schen Chr. und in Drewn. Let., dasselho wie Aktaw. Nestor's Fortsetz. N. 212 Entak, und durch Schreibseller bey Deguignes L. LXVIII. p. 373 Genta. 9) Nikon'scho Chr. IV. S. 270.

Daicor verbecread nogen, hatten nuch Poblen bodroht, van desen Grinze sie Withord's kriegerischer Sinn abwohrte, indem er seinet mit einem nus l'oblen, Litthauera und Russen ausammengesetzten Heero unch dem Done und der Wolfen 1397; Rog. in der Harie verneerend hauste, und viele lausend Tathren mit Werb und King unch lattingen fibrie, wo die Jene Islam entsagend, und sich durch Ehe mit den Landesbaggibnern vermischend, nur den Nahmen der Tataren beybehichten Die beyden Ferdzüge Pimur's in kiptschak waren der tolang der Zerstreuung tatarischer Starime unch Osten, Mosten unch Süden, der Ansiedeiung der Karnsalpaken im Deten des exspischen Meeres, der Tainren von Aktam in das Boliggedscha, in der Ebene von Memnen ber Smytha, An Totalia fare bey Adrianopel, in der Moldau, welche von those den Nahmen Karabaghdan erhielt, und der Likanei in fattbassen wie früher sehon in Ungarn ') zur Zeit Aughal's Diags to e die sieben Colonien der aus Kiptschak ausgawanderten die taren.

logh

Timur hatte zwar Kiptschak verheert, und den 16-2-2scher Tochtamisch-Chan gezwungen, solien Zeiteren
Withold, dem Herrscher Litthaumi's, zu sochen; ster ter
ihm eingesetzte Chan Kolridschak konnte stete nieut
Stärker als des abziehenden Eroberers kindert im Ber
war der Edegu's, der von nun an, sin Zeiteren zu eine
Mamai, die Herrscher kiptschak schoot Zeiteren.
Nahmen regierte. Sehon im ersten Leiteren zu zu zu gewar der Chan von kiptschak

#### XXXIV. Mallagh P. -

und crlices als notcher no dem to a factor of the Diplom, wodurch dem Fried to the Sanin und desson Almas and the cines Turchan und Language of the Sanin und Language of the

Litthauen'), we er bey Withold Schutz suchte und fand. WIthold's Ehrgeiz theilte mit Tochtamisch in seinen Planon die Herrschaft von Russland. Nach dem zwischen ihnen geschlossenen Vertrage sollte Tochtamisch zwar der Herrschor der Horden der Krim, Assow's, Kafan's und Astrachan's bielhon. Withold abor über ganz Pohlen, Preusson, Liefland, Pskow und Moskau herrschen'). Die letzte Herrscherhandlung. doren die russische Geschichte von Tochtamisch erwähnt, ist. dass er die am Meere gelegenen Städte mit Krieg überzog. und den Timur Chodscha an den Fürsten von Rjafan, Oleg Iwanowitsch, sandto 1). Kotlogh Timur schickto (Josandto an Withold, um die Auslieserung von Tochtamisch zu begehren. Withold's Autwort war: ser ziehe dem Kotlogh entgegen 1). Kotlogh stand jenseits der Sula und Chorol an der Worskla. mehr Frieden als Krieg wünschend. "Wesshalb.« liess er den Fürsten Litthnuen's fragen, "zichst du wider mich? ich habo adeine Granzo nio mit bewassneter Hand betreten. Withold entgegnete: "Gott bereitet mir die Weltherrschaft; zahlo mir Tribut als mein Sohn, oder soy mein Schvo. Timur Kotlogh willto the fitr somen Vater orkonnen, aber die Zumuthung. Withold's Nahmen and Wappen auf scinen Manzen zu pragen, konnto er nicht gewähren, ohne das erste der Majostätsrechte morgenländischer Fürsten zu vergeben. Drey Tago erbath sich Kotlogh zur Frist. Die Ankunst Edegu's machto im Lager Kotlogh's den Unterhandlungen ein Endo, wie einst zu Rom die Camill's denen mit Brennus. Edegu begehrte eino Zusammenkunft mit Withold, welcho an den Ufern der Worskla Statt fand. Edegu stellte an Withold dieselben Forderungen des Tributes und der Münzo, die dieser an Kotlogh gemacht. Withold ergrimmt, gab sogleich den Schlachtbefehl. Vergebens rieth Spitko von Krakau, den Frieden zu suchen; das littlanische Heer ging über die Worskin und die Schlacht begann. Withold vertraute auf seine Kanonen, die ihm aber 5. Aug. 12 wenig im offenen Foldo wider die von allen Selton angreifenden Tataren nätzten. Dessen ungenehtet brachten die Litthauer die Truppen Edegu's in Verwirrung, aber Kotlogh Timur fol ilmen in den Rücken und entschied die Schlacht, Tochtamisch

٠

<sup>&#</sup>x27;) Tat. IV. S. 386. \*) Schtscherbitow IV. S. 302 theilt Kafim gar in zwey Theile, in Kafan und die kafanische Horde. \*) Tat. IV. S. 386. \*) Drewn. Let. II. S. 290.

mit seinen Tataren fich der erste, und von ihm ward für jetzt

nichts weiter gehört; ihm folgte Withold und der übermüthige Szczukowski, Spitko, der Palatin von Krakau, starb den Tod des Holden mit vier und siebenzig edlen Litthauern und Pollen '). Nach so glänzendem Siege zog Kotlogh Timur vor Kiew, das sich mit dreytausend, und das Petscherische Kloster mit dreyssigtausend Rubeln loskaufte?). Timur und Edegu hatten schon vor einem Jahre huldigende Bothschaft an Timur gesandt, welcher nach der Besiegung der Sinhpuschen oder Kaffern am nördlichen Fusso des indischen Knukusus, nuf der südlichen Seite desselben, in der Nähe von Kabul, in der Ebene von Durin lagerte. Sie versicherten beyde den Eroberer, dass sie, ihr vergangenes Betragen bereuend, künstig seinen Besehlen getreu gehorchen Ramafan 800, würden 3). Da diese Gesandten jeder für sich die Huldigung Junius 1998. Timur Kotlogh's und Edegu's darbrachten, so erhellt daraus, dass Edegu sich nichts weniger als Vasalien Kotiogh Timur's, sondern als ihm obenbürtigen Herrscher Kiptschak's betrachtete. Kotlogh Timur überlebte den über Withold erfochtenen Sieg nur kurze Zeit, indem er noch in selbem Jahre starb i), Tochtamisch ward, wie die russischen Chroniken berichten, sieben Jahre hernach auf Befehl Schadibeg's, dos Nachfolgers Kotlogh Timur's, nicht fern von Sumen in Sibirien 5) erschlagen, nach Ibn Arabschah, und einer anderen Sage, fiel derselbe durch Edegu's Hand 6). Vier und zwanzig Jahre

> Schtscherhatow IV, S. 30S. Thre Nahmen bey Dingoss L. X. S. 457.
>  Schtscherhatow IV, S. 309. Tat. IV, S. 888.
>  Hist. de Timourbee L. IV. Ch. VI. p. 31.
>  Nach den russischen Chroniken erst i, J. 1400. Nikou'sche Chr. IV. S. 296. Drewn. Let. S. 324. Allein da Timur noch im Winter des J. 802.
>  d. im Herbste des J. 1399. die Nachricht des Todes Timur Kothalbergen erhält in der Schene Zeit nach Jam iben Wilterland erhalten. J. 802, d. i. im Herbste des J. 1399, die Nachricht des Todes Timue Kotlogh's erhielt, so muss es kurze Zeit nach dem über Withold erfochtenen Siege gewesen seyn. Hist, de Tim. V. Ch. XIV. p. 212, das nachstfolgende p. 222 der Winter von 802 (1399). Dasselbe hat schon Karansin hey der Berechtung der acht Herrscherjahre Schadibeg's und der drey Puladeban's bemerkt. He. v. Krug bemerkt hiezo: aTimue Kotlogh's Tod wird von den acussischen Chroniken in das Jahr 6908 gesetzt, welches den 4. Sept. 1399 abeginnt; die Gesandten des Pürsten von Twer gehen nach der Sonnenfinsesterniss ab. Diese fand Statt den 29. Oct. 1399 (i. J. 1400 war keine in Russland sichtbar). Sie finden Timue Kotlogh's seban nicht mehr febend, sonaland sichthar). Sie tinden Timur Kotlogh schon nicht mehr lebend, sonadern Schudibeg.<sup>9–5</sup>) Tat. S. 430 im simbirskischen Land und der Annahst (Moskau, 1819) S. 124 zu Tumen in Sibirien. Nikon'sche Chr. V. S. 8 und Drewn, Let. H. S. 360, in der Fort. Nestor's S. 227 im simbirskischen Land. Hr. v. Krug eitirt hier noch die Suzdal. Chr. 240: Be Sibirskoi Zemli, und die von Archangel 106, cheu so. 9) Die Angalie im Dschenali weicht nur um Ein Jahr ab, und verwandelt den Nahmen Tamen in Talin: ai. J. 807 "20 Tulin; seine unabhangige Herrschaft dauerte durch sieben und zwanzig Jahre." Dschenabi Bi, 27, und eben so im Munedschimbaschi.

streuend bis an die Sewindsche, während Tochtamisch am lifer des Terek hinter einer grossen Wagenburg gelagert war. Dennoch verliess er dieselbe, sobald Timur in Sicht, und zog sich an den Kurp zurück, wo er sein Heer sammelte. Timur marschierte längs des Terek gogen Kulat'); am vierzehnten 22. Die April ') standen die beyden Heere einander gegenüber. Die 14. Apri Nacht hindurch hielt Timur sein Hoor in verschanztem Lager ohne Feuer und Lärm; Glockengeton und Gespräch waren verbothen. Aibadschi Aghlen entwich in dieser Nacht zu dem Feinde. Am folgenden Morgen schaarte Timur sein Heer abor- 23. Dec mahl in sieben Treffen; die Behadire führten ihre Regimenter, 13. Apri and Timur setzto sich an die Spitze der sieben und zwanzig auserlesensten des Heores. Das Signal ward gegeben, Pfeilhagel verfinsterte die Luft, und von allen Seiten wiederhallto das Geschrey: Halt und Greif 3), d. i. Schlag und Trag 4)! Ein Botho brachto die Nachricht, dass Kondsche Aghlen, Barkjarok Aghlen, Aktau, Oturku und Daud Szuft, der Schwiegersohn Tochtamisch - Chan's, vorrückten, den linken Flügel anzugreisen; Timur griff sie mit seinen sieben und zwanzig Regimentern an; die Klytschaker drangen aber, durch dieselben sich Weg bahnend, bis an die Person Timur's heran. Schon war seine Lanze und sein Säbel gebrochen und er selbst verloren, wenn nicht der Emir Scholch Nureddin dessen Leben mit Gefahr des seinigen gerottet hätte. Droy Wackere bemächtigten sich dreyer feindlicher Wagen, die slo vor Timur als Brustwehr aufstellten, um von ihm den Audrang der Feinde abzuwehren; die Leibwachen eilten herbey; das Fussvolk, knicend Pfeile schiessend, hielt unbeweglich aus; Chodadad (Theodat) Husein, der Beschlshaber des Vortrabes des linken Flügels, brach zwischen Kondscho Aghlen, der den rechten Tochtamisch-Chan's beschligte, und Aktau durch, und kam diesem in den Rücken, der unablässig wider Timur anstürmte. Endlich brachte ihn der Prinz

¹) Hr. v. Fraehn bemerkt: nd. i. Dschulad in der kleinen Kaharda, südalich von Jekatarinogrod. Solche topographische Erörterungen hatten hier
aund sonst nicht unterbleiben müssen.» So Hr. v. Fraehn; Hr. Schmidt aber
actzte oben, wo bey Chodschend dergleichen topographische Erorterungen
gegeben worden, an den Rand: aVozu das Alles t\* Wie konnte der Verfasser beyden Herren zugleich dienon? \*) Daraus macht Petis de la Groix
den 21. April 1405; der 11. April war ein Montag, kein Dienstag (Sountagabuchstahe (\*). \*) Darau gar. \*) aDonne et tue, tiens et prends!\*

Mohammed Sultan zum Weichen. Der Emir Selfeddin, welcher den rochten Flügel Timur's beschligte, ward von dem Vortrabe des linken seindlichen umgangen und umringt. Er sass mit seinem Tomane ab; sle knieten nieder, hinter ihren grossen Schilden, hinter denon hervor os Pfeilo regneto. Die Kiptschaker stürmten mit Lanzen und Säbeln hervor, aber vergebens; endlich kam Dschihanschah Behadir mit seinem Tomano zu Hülfe, und beyde vereint brachten den Feind zum Weichen, Jaghlibi Behrin, einer der Günstlinge und Verwandten Tochtamisch-Chan's, foderto den Osmar Behadir auf Zweykampf heraus. Die Gemeinen der beyden Tomane folgten dem Beyspiele ihrer Anführer, alle Krieger derselben kümpften Mann für Mann; endlich schlug Osman Behadir seinen Gegner zu Boden und dossen Toman in die Flucht. Doch ward der Sieg erst durch die Flucht Tochtamisch-Chan's entschieden, der mit allen seinen Aghlenen und Nowinen den Rücken wandte. Timur empfing die Glückwünsche der Prinzen, seiner Söhne, die ihm Juwelen über den Kopf schütteten, und belohnte die Tapferkeit seiner Heerführer und Soldaten, besonders die des Emirs Nureddin, der ihn aus der grössten Gefahr gerettet; er gab ihm ein Pferd von grossem Werthe, goldenes Kield, gestickten Gürtel und hunderttnusend goldene Kopeken '). Timur vorfolgto den flüchtigen Tochtamisch-Chan bis an die Ufer der Wolga, An der Furth von Turatu liess er

## XXXIII. Koiridschak Aghlen,

Aghlen.

Diener seines Hofes, bekleidete ihn mit goldenem Ehrenkleide und gesticktem Gürtel, und installirte ihn als Herrscher des Uluses Dschudschl in Kiptschak. Das Heer Timur's verfolgte das flüchtige Tochtamisch - Chan's bis Ukek. Tochtamisch warf sich in die dichten Waldungen um Bolghari. Das Heer Timur's ging vom westlichen Ufer der Wolga aufs östliche über, we dasselbe vor vier Jahren das Siegerfest über Kiptschak geseyert hatte. Noch war der Reichthum Kiptschak's nicht erschöpst. Goldene und silberne Geschirre, Zo-

<sup>&#</sup>x27;) Petis de la Croix L. III. Ch. LIII. p. 351. ') Uruschanoghli Koiridschak. Dschenabi.

hel und Hermelin, Luchs und schwarzer Fuchs, die schönsten Knaben und Madehon Aolen den Siegern als Bouto zu. Der Prinz Miranschah und die Emiro, welche beym Gepäcke geblieben , stiessen bey Julukluk Ufickluk ') zu Timur. Er sandte einen Theil seines Heeres nach Persien zurück, und wandte sich von der Wolga dann gegen den Dnjepr. Emir Osman führte den Vortrab des Heeres. Am Dnjepr stand Barkinrok Aghlen zu Mankermen mit Tataren Ufbegen. Von den Truppen Timur's angegriffen, orgriffen sie die Flucht. Taschtamir Aghlen und Aktaw zogen nach Kieln-Arien, von wo dieselben später Mohammed der Erste nach Rumili in die Gegend von Adrianopel verpflanzte, we noch heute der erste ()rt ihrer Niederlassung den Nahmen des Tatarenmarktes (Tatarbafari) trägt '). Timur verliess nun die Ufer des Dnjepr, und marschierte gegen den Don, wo Barkjarek, der Befehluhaber Tochtainisch-Chan's, bis Karassu 3) (Schwarzwasser) zurückgedrängt ward. Allein rettete er sieh in der Nacht mitten durch das Lager Timur's. Seine Frauen, seine Kinder Aclen in des Siegers Hände. Timur liess für dieselben Zeite einrichten, und nachdem er sie wohl empfangen und reichlich beschenkt hatte, sandte er sie ihrem Gemahle und Vater zurück. Mirfa Miranschah und Dschihanschah Behadir verheerten mit ihren Tomanen das westliche Land, sie vernichteten Beg Chodscha und die Uluse anderer zu Kiptschak gehörigen Emire; sie verheerten Klein-Russland und marschierten gerade nach Moskau, der Hauptstadt des Reiches i), deren Rettung, wie allbekannt, dem wunderthätigen Madonnenbilde 26. Au von Wladimir zugeschrieben, und zu dessen Andenken noch heute das Fest Maria's in Russland am sechs und zwanzigsten August gefeyert wird 5).

<sup>&#</sup>x27;) Hist, de Timour L. HI. Ch. LIV. p. 357. ') Scherefeddin L. HI. Ch. LV. p. 361. Gesch, d. osm. Reiches I. S. 375, 635 und oben S. 353. ') He. v. Frachn beanerkt hiezu: "Vermuthlich der Fluss dieses Nahmens in der Krim." ') Hist, de Timourbee L. HI. Ch. LV. p. 363. Hier bemerkt Hr. v. Frachn: "Hatte adoeh der oberwahnten Erzahlung Scheref's und Mirchnaud's Erwähnung egeschehen müssen." Hatte ich mich in diese Erwahnung des Oberwahntens eingelassen, würden die Duumviri, Hr. v. Frachn und Schmidt, nicht ermangelt haben, mir unnütze Wiederhohlung vorzuwerfen; umgekehrt haben mir Kritiker meiner Geschichte des osmanischen Reiches vorgeworfen, dass ich dort diese Angabe der morgenländischen Schriftsteller von der Erzoberung Moskau's in den Text aufgenommen; ich begnügte mich also hier, durch das Citat in der Note darauf zu verweisen, ohne Wiedererwahnung des Oberwahnten. ') Nikon'sche Chr. Drewn. Let. Tat. Schtscherhatow. Karamsin. Ganz gefehlt ist das Datum im Annalisten (Moskau, 1819) p. 121: 6910 (1204), um neun Jahre!

Schleifung Astrachan's. Colonien,

Die Beute, welche die Tataren von der Umgegend Mosknu's mit sich schleppton, war ungeheuer: Gold und Silber in Barren, Ballen antiochischen und russischen Linnens. ganze Maulthierladungen von Biberfellen, schwarze Zobel ') und Hermeline, Marder und Rehe, schwarze und rothe Füchse, and eine unzählbare Menge unbeschlagener Füllen. Der Priuz Mirfa Mohammed plünderte die Landschaft Kabundschl Karaul's, er durchzog die in der Wüste herumziehenden Stämme 1) der Ordnung nach, und bernubte sie ihrer Habe, ihrer Weiber, ihrer Kinder. Timur nahm Wegweiser, um sich nach Baltschunkin (Balta?) 3) im Süden zu begeben. Zu Assow stiessen die Truppen des Prinzen Mirfa Miranschah, welche längs des Don verheerend gestreift, zu ihm. Timur befahl, die moslimischen Bewohner Assow's von don übrigen zu tronnen und freyzulassen; ihre Stadt wurde niedergebrennt. Er wandte sich von hier nach Tscherkessien, dessen Verheerung und die Einnahme der Festungen Taus und Kurlat ihn während des Restes des Jahres beschästigte. Timur wollte 4) im Lande der Kumuken überwintern; aber auf einen Bericht Omar Taban's, welchen er zurückgelnsson, über das Benchmen Mahmudi's, des dortigen Kelanter oder Schöppen, beschloss er die Stadt der Erde gleich zu machen. Trotz des strengen Winters, welcher den Bewohnern von Astrachan noch den Vortheil gewährte, sich mit Eismauern, welche, mit Wasser übergossen, zusammengefügt wurden, zu befestigen, und trotz des tiefen Schnees marschierto er auf Astrachan, Icorto die Stadt von Ihren Bewohnern, liess sie schleifen, den Kelanter Mahmudi unter dem Else, das ihm als Schutzwall hätte dienen sollen, ersäufen 5). Von Astrachan zog Timur nach Serai, der Hauptstadt von Kiptschak und der Residenz der Chane, und verheerte dieselbo als vergeltendo Strafo der Verheerung Sindschar Scrai's, der Hauptstadt Ghafan's, des Herrschers des Uluses Dschaghatai, welche die Kiptschaker während des persi-

¹) Comme du fair ist ein Zusatz des französischen Übersetzers, Hist. de Tim. L. III. Ch. L.V. p. 361. ¹) Combonea , Parlan , Jurkun , Keladisché, Hist. de Tim. L. III. Ch. I.V. p. 365. Diese Stelle fehlt in der Handschrift der k. k. Hofbibliothek. ¹) Hr. v. Frachn bemerkt : "Maltschemen hey Abulfeda." å) Jum catou bey Petrs de la Groix Hist, de Tim. p. 377 aus einem Schreibehler entstanden, denn im Abderrefak stelnt: Kubaili Kumkjumat, d. k. die Stämme der Kumuken. Bey Petrs de la Groix: Les habitans de Mamegton et Casicomoue. ⁵) Hist, de Tim. L. III. Ch. L.X. p. 381.

schen Feldzuges von Grund aus zerstört hatten. Die Boute con Astrnohan und Seral wurde unter das Heer vertheilt '). Nachdem Timur Astrachan geschloift, Assow verbrount, Ukok 799 ( zerstört, die Gegend um Moskau und Nischno Nowgorod ') verheert, trat er seinen Rückweg noch im Winter an. Er ging über den gestornen Terek und bekriegte die Ghasikumuken, Kuwitschen 3) und Kaitaken, wolche noch houte zwischen dem Kankasus und dem onspischen Meero ihro alten Sitzo behaupten; desegleichen sitzen am östlichen Ufer die Kurukalpaken, welche nach der Zerstörung Bolghari's aus Kiptschak nungewandert, sich östlich des enspischen Meeres angesiedelt, und als Zeichen der Trauer über ihre Vertreibung aus dem Vaterlande schwarze Mützen getragen haben sollen. woher ihr Nahme der Karakalpaken oder Tschernoklobuken, d. l. Schwarzmützen 1). Ware dem so 1), so hatten sie so. wie vor vierhundert Jahren ihre von den Ufen aus Ihren Wohnsitzen vertriebenen Väter, ihre Trauer durch ihre Kloidung gedolmetscht i). Im selben Jahro kam Fürst Simon Dmltrowitsch von Susdal und Nischno Nowgorod mit dem Sultan Aktaw, dessen nach Rum ausgewanderten Stammes schon oben erwähnt worden, vor die Stadt Nischno Nowgorod, vor deren Mauern sie eine Zeit lang standen, ohne dieselbe jedoch einzunehmen?). Tochtamisch sandte seinen Gesandten Timur Chodscha nach Rjafan, von vielen Pferden und grossem Gefolgo begleitet 8). Die Tataren, welche am Don und

<sup>1)</sup> allier, sangt Hr. v. Frachn, awaro eino Prüfung der tatarischen Tragiltien, welche auch Bulghar damahls Timur zerstoren basst, und uns auch
ain Datitant Akrak Timur aufbewahrt ist, wellt an ihrer Stelle gewesen s
Ich habe dieses Davitan, welches meistens nur fabelhaftes Zeug enthalt,
als eine geschichtliche Quelle anzufahren, nicht der Muhe werth ersehtet,
und seines geschichtlichen Unwerthes schon bey den darin angegebeuen
Stammzeichen der Tataren gedacht. 2) Hr. v. Frachn bemerkt: ales scheint,
ader Verfasser hat auch hier Petis's Buchgorod, d. i. Buschkiren, für Nischnoavongered angeschen s Hierüber wird Hr. v. Frachn, statt vom Verfasser,
durch die folgende Bemerkung Hrn. v. Krug's zu Recht gewiesen. aNikon's
asche Chr. 267. Drewn. Let. 281. Nischno-Nowgorod ward wirklich 1396 verscheert, aber von Kafan'schen Tataren; Hammer erwalnt diess spater selbst. siche Unr. 202. Drewn. Let. 284. Nischno Nowgorod ward wirkhen 1320 verscheert, aber von Kafan'schen Tataren; Hammer erwahnt diess apater selbst.

\*) Schikeran. Hist. de Tim. L. III. p. 358. Klaproth's Beschreibung der russischen Provinzen am caspischen Meere S. 131. S. die Beylage der Stammo der Turken Nr. XXIV. im Anh. \*) Bytschkow's Orenburgische Topographio

8. 139. \*) Die Tschernoklohuken erscheinen schon viel früher gleichzeitig
mit den Polowzern in der russischen Geschichte. \*) Myddem utuntur veräthen dermatate schon viel den keinen der schon vielen dermatate. whis decembers of maniers abscises on eidelivet resumenter, a gentilibut so atm erre direction. Const. Porphyrogen. cap. XXXVII. 7) Tat. IV. S. 382. Aktak ist hier, win in der Nikon'schen Chr. und in Drewn. Let., dasselho wie Aktaw. Nestor's Fortsetz. N. 212 Entak, und darch Schreibsehler bey Deguignes L. LXVIII. p. 373 Genta. 9) Nikon'sche Chr. IV. S. 270.

1) njepr verheerend zogen, hatten auch Pohlen bedroht, von dessen Granzo sie Withold's kriegerischer Sinn abwehrte, indem er solbst mit einem aus Pohlon, Litthauern und Russen zusammengesetzten Heere nach dem Done und der Wolga 799 (1397). zog, in der Horde verheerend hauste, und viele tausend Taturen mit Weib und Kind nach Litthauen führte, wo sie, dem Islam entangend, und sich durch Ehe mit den Landesbewohnern vermischend, nur den Nahmen der Tataren beybehielten '). Die beyden Feldzüge Timur's in Kiptschak waren der Anlass der Zerstreuung tatarischer Stämme nach Osten, Westen und Süden, der Ansiedelung der Karakalpaken im Osten des enspischen Meeres, der Tataren von Aktaw in der Dobrudscha, in der Ebene von Memnen bey Smyrna, zu Tatarbafari bey Adrianopol, in der Moldau, welche von ihnen den Nahmen Karaboghdan erhielt, und der Likaner in Litthauen, wie früher schon in Ungarn ') zur Zeit Noghai's. Diess sind die sieben Colonien der aus Kiptschak ausgewanderten Tataren.

Kotlogh Timur. Timur hatto zwar Kiptschak verhoort, und den Beherrscher Tochtamisch-Chen gezwungen, solne Zuflucht bey Withold, dem Herrscher Litthauen's, zu suchen; aber der von ihm eingesetzte Chan Keiridschak konnte sich nicht erhalten. Stärker als des abziehenden Eroberers Einfluss in Kiptschak war der Edegu's, der von nun an, ein zweyter Noghai und Mamai, die Herrscher Kiptschak's einsetzte und unter ihrem Nahmen regierte. Schon im ersten Jahre nach Timur's Abzug war der Chan von Kiptschak

### XXXIV. Rotlogh Timur,

und erliess als solcher an dem Ufer des Dajepr ein Freyherra-Diplom, wodurch dem Träger desselben alle sehen von Batu Ssain und dessen Ahnen eingeräumten Rochte und Privilegien eines Tarchan und Lehensträgers zu Sudak in der Krim bestätigt wurden '). Kotlogh Timur vortrieb den Tochtamisch nach

<sup>&#</sup>x27;) Dlugoss anno 1397. L. X. p. 153. ') Engel, von den Naigaviern, im zweyten Theile des neuen ungarischen Magazins von Windisch, nicht zu verneugen mit den Chwalissen oder Ismaeliten, wornber Salagy im zweyten Bande des alten ungarischen Magazins S. 253 eine Abhandlung geliefert. ') Das Diplom im Texto und Übersetzung im VI. Bande der Fundgruben S. 360. Die nighurische Schrift ist weit schoner, als die des zu Moskau aufgefündenen Jerligh's Tochtamisch-Chur's', und es ist sehr wichtig wegen des darin aufgeführten Nahmen der Steuern und Obrigkeiten.

Litthauen'), we er bey Withold Schutz suchte und fand. Withold's Ehrgeiz theilte mit Tochtamisch in seinen Planen die Herrschaft von Russland. Nach dem zwischen Ihnen geschlossenen Vertrage sollte Tochtamisch zwar der Herrscher der Horden der Krim, Assow's, Kafan's und Astrachan's bleiben. Withold abor über ganz Polilen, Preusson, Liefland, Pakow und Moskau herrschen'). Die letzte Herrscherhandlung. doren die russische Geschichte von Tochtamisch erwähnt, ist, dass er die am Meere gelegenen Städte mit Krieg überzog. und den Timur Chodscha an den Fürsten von Rinfan, Oleg Iwanowitsch, sandto 1). Kotlogh Timur schickte Gesandto an Withold, um die Auslieferung von Tochtamisch zu begehren. Withold's Antwort war: ser zieho dem Kotlogh entgegen 1). Kotlogh stand jenseits der Sula und Chorol an der Worskin. mehr Frieden als Krieg wünschend. "Wesshalb, « liess er den Fürsten Littlinuen's fragen, "ziehst du wider mich? ich habo adeine Granze nle mit bewasneter Hand betreten. Withold entgegnete: "Gott bereitet mir die Weltherrschaft; zahlo mir Tribut als mein Sohn, oder soy mein Sclavo. Timur Kotlogh willto ihn für soluen Vater erkonnen, aber die Zumuthung. Withold's Nahmen und Wappen auf seinen Münzen zu prägen, konnto er nicht gewähren, ohne das erste der Majostätsrechte morgenländischer Fürsten zu vorgeben. Drey Tago erbath sich Kotlogh zur Frist. Die Ankunst Edegu's machte lm Lager Kotlogh's den Unterhandlungen ein Endo, wie einst zu Rom die Camill's denen mit Brennus. Edegu begehrte eino Zusammenkunft mit Withold, welche an den Ufern der Worskin Statt fand. Edegu stellte an Withold dieselben Forderungen des Tributes und der Münzo, die dieser an Kotlogh gemacht. Withold ergrimmt, gab sogleich den Schlachtbefehl. Vergobens rieth Spitko von Krakau, den Frieden zu suchen; das litthnuische Heer ging über die Worskla und die Schlacht begann. Withold vertraute auf seine Kanonen, die ihm aber 5. Aug. f. wenig im offenen Foldo wider die von allen Seiten angreifenden Tataren nützten. Dessen ungenehtet brachten die Litthauer die Truppen Edegu's in Verwirrung, aber Kotlogh Timur flol lhnen in den Rücken und entschied die Schlacht, Tochtamisch

<sup>1)</sup> Tat. IV. S. 386, 2) Schtscherhatow IV. S. 302 theilt Kafan gar in zwey Theile, in *Kafan* und die *kafanische Horde*, 2) Tat. IV. S. 386, 4) Drewn, Let. II. S. 290.

mit seinen Tataron fioh der erste, und von ihm ward für jetzt

nichts welter gehört; ihm folgte Withold und der übermathine Ezezukowski, Spitko, der Palatin von Krakau, starb den Tod des Helden mit vier und siebenzig edlen Litthauern und Pohlen '). Nach so glänzendem Siego zog Kotlogh Timur vor Kiew, das sich mit dreytausend, und das Petscherische Kloster mit dreyssigtausend Rubeln loskauste '). Kotlogh Timur und Edegu hatten schon vor einem Jahro huldigende Bothschaft an Timur gesandt, welcher nach der Besiegung der Sinhpuschen oder Kaffern am nördlichen Fusso des indischen Knuknsus, auf der südlichen Seite desselben, in der Nähe von Kabul, in der Ebene von Durin lagerte. Sie versicherten beyde den Eroberer, dass sie, ihr vergangenes Betragen bereuend, künstig seinen Besehlen getreu gehorehen Ramafan 800, würden 3). Da diese Gesandten jeder für sich die Huldigung Timur Kotlogh's und Edegu's darbrachten, so erhellt daraus, dass Edegu sich nichts weniger als Vasallen Kotlogh Timur's, sondern als ihm obenbürtigen Herrscher Kintschak's betrachtete. Kotlogh Timur überlebto den über Withold erfochtenen Sieg nur kurze Zeit, indem er noch in selbem Jahre starb i). Tochtamisch ward, wie die russischen Chroniken berichten, sieben Jahre hernach auf Befehl Schadibeg's, des Nachfolgers Kotlogh Timur's, nicht fern von Sumen in Sibirien 5) erschlagen, nach Ibn Arabschah, und einer anderen Sage, fiel derselbe durch Edegu's Hand 6). Vier und zwanzig Jahre

> Schtscherhatow IV. S. 30S. Here Nahmen bey Dlugoss L. X. S. 457.
>  Schtscherbatow IV. S. 309. Tat. IV. S. 888.
>  Hist. de Timourbee L. IV. Ch. VI. p. 31.
>  Nach den russischen Chroniken erst i, J. 1400. Nikon'sche Chr. IV. S. 296. Drewn. Let. S. 321. Allein da Timur noch im Winter des J. 802.
>  die Nachricht des Todes Timur Kothades achieht an mass aus kurza Zeit mach dem über Witheld erfachtenen. logh's erhielt, so muss es kurze Zeit nach dem über Withold erfochtenen Siege gewesen seyn. Hist. de Ton. V. Ch. XIV. p. 212, das nachstverlergebende Datum ist p. 203 Ramafan 801 (Junius 1399), das nachstverlergebende Datum ist p. 203 Ramafan 801 (Junius 1399), das nachstfolgende p. 222 der Winter von 802 (1399). Dasselbe hat schon Karamsin bey der Berechnung der acht Herrscherjahre Schadibeg's und der drey Puladehau's besond. merkt. He. v. Krug benerkt hieze: «Timur Kotlogh's Tod wird von den genssischen Chroniken in das Jahr 1908 gesetzt, welches den 1. Sept. 1379 abeginnt; die Gesandten des Pürsten von Twer gehen nach der Sonnenlin-asterniss ab. Diese fand Statt den 29. Oct. 1399 (i. J. 1400 war keine in Russaland sichtbar). Sie finden Timur Kotlogh schon nicht mehr lebend, son-adern Schudibeg.<sup>9–5</sup>) Tat. S. 430 im simbirskischen Land und der Annabst (Moskan, 1819) S. 124 zu Tumen in Sibirien. Nikon'sche Chr. V. S. 8 und Drewn, Let. 11, S. 360, in der Fort. Nestor's S. 227 im simbirskischen Land. He, v. Keug citirt hier noch die Suzdal. Chr. 210: Be Sibirskoi Zemli, und die von Archaugel 106, chen so. 9) Die Angabe im Dschenabi weicht nur um Ein Jahr ab, und verwandelt den Nahmen Tumen in Tulin: al. J. 807 gen Tulin; seine madhangige Herrschaft danerte durch sieben und zwanzig Jahre." Dschenabi Bl. 27, und eben so im Munedschimbaschi.

Juniús 1395.

hatte er unabhängig geherrscht, und von der Ernennung zum Chan durch Timur bis zu seinem Tode waren dreyssig Jahre verflormen; vier und zwanzig Jahro hatto er inmitten bertfindiger innerer und ausserer Kriego geherrscht. Viermill von Urus-Chan und dessen Söhnen beslegt, von Timur auf den Thron Kiptuchuk's gesetzt, von selbem in droy Feldzügen bekriegt, doren erster an der östlichen Granzo Kiptschak's beendigt ward, die beyden andern aber bis ins Herz des Reiches drangen, Serni, Astrachan, Assow zorstörten, dio Gegend um Moskau verheerten, dann flüchtig zu Withold, mit demselben von Timur Kotlogh und Edegu geschlagen, und nach dieser Schlacht für immer verschollen, der letzte der vier grossen Herrscher des Hauses Dschudschl unch Batu. Berke und Ufbeg, die vierto Riesensäule des Domes mongolischer Herrschaft Kiptschak's, welcher mit dem Sturze derselben schnell einzubrechen begann.



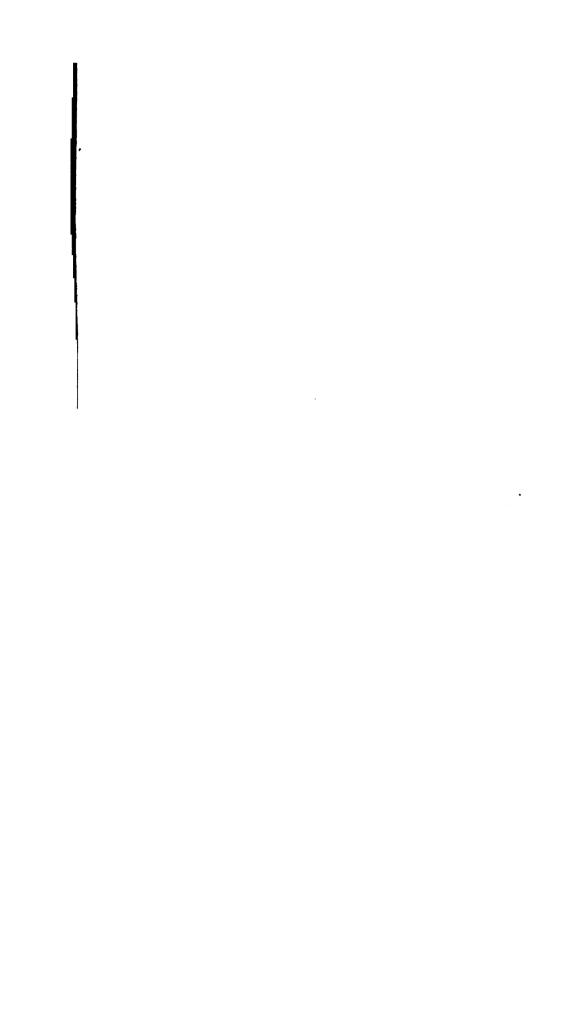



STANFORD UNIVERSITY LIBRARIE STANFORD AUXILIARY LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6 (415) 723-9201 All books may be recalled after 7 dc

All books may be recalled after / c

